

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

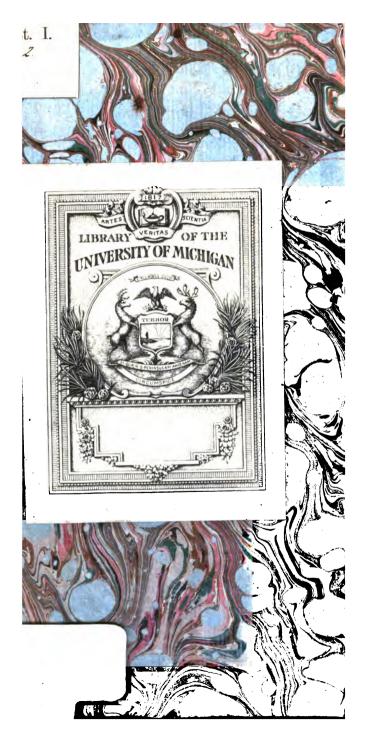



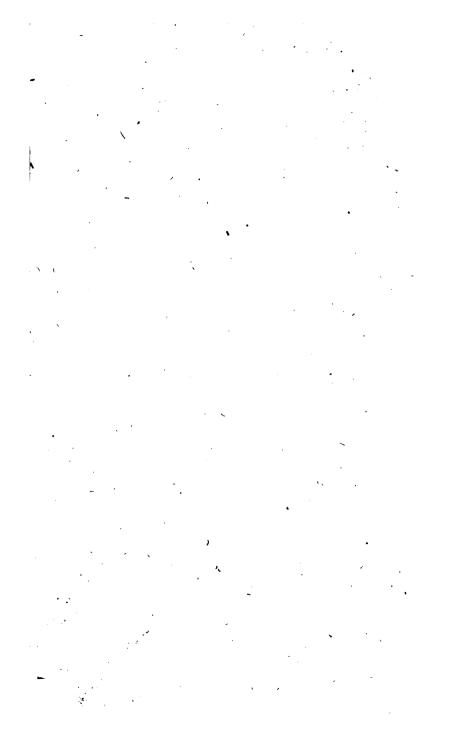

ř

**Y** 

4



## Neue allgemeine

deutsche

# Bibliothek.

Des ein und zwanzigsten Bandes erstes Stuck.

Erftes bis Biertes Seft.

Riel.

verlegts Carl Ernst Bohn, 1796.



DI

## Neue all semeins

bentiche

# Dilling.

Des em und granziallen Bandes erfied Ecode

की इसे बेर्स साथ होते हैं भी हैं

1018

erriegis Carl Ernft Bofn, 1536.

im ersten Stude des ein und mangigi andes refensuten Bucher. I. Protokontifike Gattesgelahrheit. Erwedungen, Die gegenwärtige Beft driftlich ju benuben, von 6. Besnet Predigten und Rebeh ber Gleitilideit und Detvargunfermatioten, von verfch Verfaffern, gefamintlet von B. S. Borg. 40 Etofigrunge ben beit Britbern unferer Gellebien, von 7 3 Detolgten , jum Theft bogmat. Inhalte, jum Theff in Weiles hung auf gerbiffe Zeitumftande, von G E Pauli. 69 Reues Metlenburgifches Sefangbuch fur bie Goigemeinen in Omerin und Labreigeluft. 11. Rechtsgelahrheit. leber. Die Fundernemalerfolla ber benefch Lashvillichen Softematifche Entwickbung: ber Leine vohr der natürlichen Benbindidreit und berem gerichtlichen Birlung, von D. 24. D. Weberg ... 1910 1 miles & E & 1948 Peptrage suber Libre von gerichtlichen Riagen und Ginzeben, Das naturliche Stansander, von Abi Schenals. Merkwürdige Meidehofrache Gunncheen mit Geffchtspum fton für Den Lafte, "there ster und aber Ehaft. broud bes beutichen Canglepfinis und ber Canglepgefchafte. Exper theoret. Theil, von D.J. 27., Bischaffi in 259 Repertorium des dentiden Staats und Laburedes, von duffe Defelicaft ungenannter Belebrten, mumble und verbef. I, O. Westenbergii opulculorum academicorum FalcAL,

Sammiting mertrourbiger Bedfesfalle aus bem Giebereches

The.

veinlichen Rechts.

Chr. Thomasens Gebenden vom Medte eines deifflicen

## III. Acznengelahrhett.

Gemeinnütige Anflathaus Refanesten ber Gefundhelt 20. von D. C. 100. Sufatime, ifter Bend. Jourpal der Erfindungen, Thepries und Wibenipriche in Der Middlif und Alfeliguidfen feber, Afteliad fiel Graft! Biecept : Tafdenbuch für anachende Terate jund Mundargte, und für feiter, bie fich mit Deftung ber Rantheiten bei Medicinimes Boowenstatt für Aerges, Bunbayste, Apertete und bentende leine auf offen Erauben, Gerausensonen von Der Spire unit die fin bei Santungen in bei son Igbra, von 3-1793 tienstelle ich ere seine den uftlarungen ber desnehmtfenthalt aus ben neusten Enebe dengen woor, Dhilly Chemie Und espen Obifandlies ladten grausgeften von C. M. Sofeland und I. J etare und ater Theil. D. J. C. Searts Archio für die Beburtebulfe, Franenging 90 mile auch gengehnfung Binberteintebetten," sebr Bund Tentes, stenund 4ten Beilff... Litter inte file and Bief Arthio fine demipristelfden Arets afteil Beide! Sammlung aimellefener Abhandlungen ingunt Gebrande gra - Rifder Merate, ibter Band iftes Oradane: Broffit to the in The sall is not the basis, and C. C. Aleren and Panamacia felecta Pauperum, obre Einemasi Ser Arinfothit stel für Artiogening (E.) 基. Diepenbeina. 3 nd. ! Brefted einer uitgemolnen pentiffern Softanbe: 1 in. 3 ib e. Muite ju Berfandin: Wells Abbandicht wobiden Gefallitet bi bereit Endund fteng, gefammelt mit beschierenben von erb. E. B. G. idebetigreit. Debielatiche berte icht wergische Wennehungen , gefanniffet wi Dr. Dr. W. W. Michenn, after Band. 10 3 100 Pacheus de oculo humano sinique indibis, Macha Horistott. s .... Berefalien für bie Unthtopologies Bereitege Grnelit; weit und leblet Daib.

24 🚉

|   | Beteludtung eftifger Andare vel Stellefe boit B. D. S. C.                                                                                         |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | Schent. 234                                                                                                                                       | •     |
|   | D. J. P. Swants brey jum Medicinalwefen geborige 260-                                                                                             |       |
|   | Bollftindige praktische Abhandining von den Arznepmitzeln,<br>inach dereit Ursprutige, Unitrificionus u. s. 18. 18. 25. C.<br>Gackel, ster Theil. | . ` ' |
|   | Aditialen Beit Minischen Bruftlints ju Berlitt berausg, was De                                                                                    |       |
|   | B. g. Frine und D. J. W. Fritze, sied Deft. 258 Das in den Monaten Magember und December 1793 in und                                              | •     |
| • | pum Regensburg bereichende Rervenfieber . pon I, J. C.                                                                                            |       |
|   | G. Schäffer, der tie Dovochonbrie, hypochonbrifche Alen                                                                                           |       |
|   | fulen ac And dem Stal. 458                                                                                                                        | ,     |
|   | Polifaben får adaebenbe Betreel Rrante ju prafen unt Rrante                                                                                       | •     |
|   | heften ju erferichen; birt D.G. Bortburb, 8. j. 254<br>I. G. Brendelis Praglestichtum neudem, Tom: Mf. 235                                        | . · · |
|   | W. (3. Distribution relative transfer of the work of the will be                                                                                  |       |
|   | IV. Schöne alle infination.                                                                                                                       | -     |
|   | College Amen Baude, von J. J. v. Mayer, 447                                                                                                       |       |
|   | Construite remadent field Stand.                                                                                                                  |       |
|   | Eidenblatter, ober bie Dabreben aus Rirtung von MI. 206-<br>merte, ates Banboen. 239                                                              |       |
| • |                                                                                                                                                   | ***   |
|   | V. Theater.                                                                                                                                       | •     |
|   | Willia maret and ale                                                                                                                              |       |
|   | Die luftigen Beiber in Mith.                                                                                                                      |       |
|   | Beito Jaffret, der Metter Benebiga                                                                                                                |       |
| , | Ameretten, non S. B. Davde.                                                                                                                       |       |
|   | Cheffanbefcenen, ober ; hie unermarten Bichernerginigung, 206                                                                                     | •     |
|   | vi. Romane.                                                                                                                                       |       |
|   |                                                                                                                                                   |       |
|   | Buterna magica, ein fatprifch moralifcher Roman, 1 25. 190 Deiperus, aber 43 Sunitepofitage. eine Blographie, von J.                              |       |
|   | Die Liebe. Eine Brieffammlung, thes und bres Bandden.                                                                                             | N     |
|   | Beremann Armining, ober big Mieberlage ber Romet, ifter-                                                                                          |       |
|   | Dirans tomifde Abentheuer und Banberungen auf bem                                                                                                 |       |
|   | erMitChier.                                                                                                                                       | · -·, |
|   |                                                                                                                                                   |       |
| , |                                                                                                                                                   |       |
|   |                                                                                                                                                   |       |
|   |                                                                                                                                                   |       |

| Die muruhige Matrane non Mort. ) ten Ueberall und Blirgends aus ber berr.                                            | w brepsehnten S                                    | labrium-                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Der Chrift und ber Turt, Bruber au fchicher aus gen altern Turfentriege aufflicklichen Funftin in Blen.              | 16 Ungarn. B<br>1911. Eis Geiss<br>Jome Porfosse i | nteleppur<br>Hydy Tried<br>Hydr Grea |
|                                                                                                                      | 300 300                                            |                                      |
| Genleftreiche, von E. G. Cramet Te ausgeübt). 14 Ehell.                                                              | t for the mink                                     | aband_                               |
| Die Boglinge ber Ratur. Gin Ro<br>haubeln, Iter Theil.<br>Romancifche Bentrage jur angenehm<br>den, mit einem Aupfet | mian, world is                                     | Memiden                              |
| Momancifde Bentrage jur angenehm<br>den, mit einem Aupfer.                                                           | en Lecture, ifte                                   | e Danby                              |
| Brubermord aus Bundespflicht, ein den vollen Lagen bes Besnigerich<br>Bieberfehn und Tob. ifter Poffe                | ots. <b>B</b> om 2                                 | en imter:<br>Serfaller:              |
| Rleine comantifde Gemalde, ates 2                                                                                    | Sánbasen.                                          | 199                                  |
| Jeremias Seiter, com! Befchichert                                                                                    | eirin Combalu                                      | s. Mie                               |
| Juftus Graf von Ortenburg. E Bladfeligfeit, ster Ebell. D                                                            | in Gemalbe me                                      | iifdildes                            |
|                                                                                                                      | atomies sug                                        | Part .                               |
| VII. Weltwe                                                                                                          | isheit.                                            |                                      |
| Shelvet nher ther has monicilishe                                                                                    | SRHIER - ein Se                                    | otraa mr                             |

ì

| Sheatet, ober über bas menichliche Biffen; ein A Bernunftfritit, von D. Ciebemann.                              | Septrag zur                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| C. S. Beydenreich Prandbeveil ber Moralphilof Grundfagen ber reinen Bernutft', ster, ster Theil.                |                                |
| Ueber ben Beifff ber Biffenfchoftelehre, ober be ten Philosophie, von J. G. Sichte.                             | r fog <del>enánti</del><br>8 t |
| Ginige Borlefungen über bie Bestimmung bes von Bbendemi.                                                        | Gelehrten,                     |
| Berfuch einer Antheopologie ober Philosophie bes<br>nach feinen forperlichen Anlagen, von 3. Jeh<br>ater Theil. | Wenfthen)                      |
| Populare Darftellung bes Ginfluffes ber fritifchen in bie Dauptibeen ber bleberigen Theologie.                  | philosopie<br>1,87             |
|                                                                                                                 | _                              |

| TTIT | COD 4 | م گلا | تماهمه | A. |   |
|------|-------|-------|--------|----|---|
| VIIL | AM.   | 100 G | 1.14   | w  | ¢ |

| THE RESERVE OF THE PROPERTY OF |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin. Bellery's Abhandungen über bie Schiffsmeffungen, aus bem Franz, von D. Braubach 247 Bollftandige Sammlung gehferer logarithmifch trigonomierts feber Tafeln, nach A Platts Arithmetica logarith-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mica erc. neu geordnet und vermehrt bon G. Dega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lögarichmifche Lafein zur Abfürzung Kaufmannischer Rech-<br>nungen, bearbeitet von J. J. Gircanner 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IX. Raturlehre und Maturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Physische Briefe, von I. A. Cramer<br>Anseitung zur Bildung achter Winderste, von Dr. I. J.<br>Roblbaas, 6r Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestenficht Bebrrage jur XIIIten Ausgabe, bes ginneifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . Ratursuftems, 2n Bos. 2r Th. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Getrene Abbitoungen naturbiftorifchet Gegenftanbe in Binfithe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| auf Bediffeine Burggefagte gemeintiubige Beaturgefd. bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| In . und Auslandes u. f. w., von J. 28. Bechffein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 38, 48 und 38 Seft 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Allgemeines Poppolortenferican, ber Raturgeffichte , von P. 2. Memnich, 4re Lieferung ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26handlung von ber Belchaffenheit watebem Ginfluß ber Luft,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| non G.A. Bohlveif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The second secon |
| X. Saushaltungewissenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reue Sammlung permifchter akonomischer Schriften, ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ausgegeben von J. Riem, sr und 6r Th. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aurger Unterricht ju einer auf vieliabrige Berfuche gegrundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ten natürlichen Bienenzucht, von J. Bosch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berfud eines Grundriffes der allgemeinen Dekonomie für Bore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lefungen, von G. A. Walther, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XI. Mittlere und neuere politifihe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rirchentgeschichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gemalde ber Kinige von Frankfiship, von Mercier, ar Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Mepes genealegischas Reichs und Staatshanbbuch auf bas Babr 1794. 2 Theile

Aurzgeschite Lebenschlichte Mitriams Ludwigs Grafen und Gerten von Ferien von Ferien und Doutendorf, von J. C. Dussendorf und Poutendorf, von J. C. Dussendorf Production in Defender von Frankreich und aller Aurzgeschäfte Beschichte bes Evangelisch Lutherischen Aleiche in Ungarn garn Beine Diensteutlassung pun B. C. L. Ballaw u. Inc. Deine im Pannöverichen Pienste erlittene Dehandlung — von A. v. Mecklendung Indian Vernetten Dehandlung — bauth des Kaisassen Frankreichen Deriberung des Kaisassen ind Mero den Vernetten Deitsche Dienstellung des Kaisassen Prisen u. f. Markens dareite Geschichte späteren Versetzen u. f. Markens Den Willsprageschichte späterung und Auckdonnen von Kaisassen Steien u. f. Markens Den Willsprageschaften Schieberung und Auckdonnen von Kaisassen Steien u. f. Markens Den Willsprageschaften Schieberung und Auckdonnen von Kaisassen Steien u. f. Markens Den Willsprageschaften Schieberung und Auckdonnen Steien Steien den Steien der Versetzeiche Schieberung und Auckdonnen Steien aus der Versetzeiche Schieberung und Auckdonnen Steien aus der Versetzeiche Steien der Versetzeiche Schieberung und Auckdonnen Steien aus der Versetzeiche Schieberung und Auckdonnen Steien aus der Versetzeiche Steien der Versetzeiche Schieberung und Auckdonnen Steien aus der Versetzeichen Steien der Versetzeiche Steien der Versetzeichen Steien der Versetzeiche Steien der Versetzeiche Steien der Versetzeiche Steien der Versetzeiche der Versetzeiche Steien der Versetzeiche der Versetzeiche Steien der Versetzeiche der Versetzeiche der Versetzeiche Steien der Versetzeich der

## XII. Erdbefcheeihing, Melfebefchreibung

J. C. Maiera Beschreibung von Nenedig, tr II. sa Lebrbuch der neinstein Ereinenzeitung, für assentliche und Privaticulen, nach W. Guebrie, 17 %b. A. Wisch Lutzet Entwurf des alten Stagtaphie, non P. Jr. A. Wisch Janas de Lucu Batiefungen über die Desterreichische Staatsversassung, 17 90b. Magazin von merkindrolgen neuen Neisebeschreibungen, aus fremden Sprachen übersetzt, XIV Bo. 240 Der Geograph, oder campendisse Hilliothes, des Wissensuntelig teriaus bien Sebiete der neisen Geographie, in Nacht. ägen zu Puschings 4—31 Pest

## XIII. Selehetengefühichte.

Angemeines Reperturium der Litteratur für bie Juhre 1785

Berfuch einer Litterging benefcher Beffeseldreibungen, somobl Deigindle, alle Meberfestungist! wie auch enzeiner Reifenachrichren aus ben berühmteften beutschen Journalen

Aefdichte ber Konigl. Preuß. Friedrich Alexanders : Universität gut Erlangen; von Mirmi Arfording die nief degen wierige Beitent; eliefborfen von G. W. Rickellscher

Sindlergenduru de Plotonia Irapubliju i abrunicaisabelli

Sendschreiben bes Abate Andresse über bag Lietematurmein in Will wifter Juligen von A Berry, aus bein Span. überf.

# XIV. Biblische, hebr. griech, und überhaupt oriental. Philologie, 2c.

Pauli ad Corinthios epistolae, graece: perpetua annotatione illustratae, a F. A. G. Kruefe, Vol. I. 46 Aurze Einseitung in die sammtlichen Bucher des alten und neuen Testamenter gung Siebrand für Burger und Landschulen, von S. C. Jange

## XV. Deutsche und andere lebende Sprachen.

Bollftundiges Borterbuch ber Engisschen Sprache für bie Deutschen, bearbeiter von J. Ebera, ifter und 2ter Danb

Mene frangoffice Briefinufter für die gewöhnlichten Borfalle bes Lebens, in den besten Briefen der neuern frangofich elafischen Schriftfeller bestehend

## XVI. Kriegswissenschaft.

Ueber bas Feldkriegefommissariat der Königl. Preuß. Armer im gegenwärtigen Kriege. An meinen besten König, und an mein Baterland, jur nothwendigen und gerechten Einsicht, von Dr. A. G. Weiffe

49/20

## XVII. Benmischte Schriften.

| Spulcula latina, scrib. M. Lac. Baden<br>Aff es mabr, baß gemaltsame Revolutionen burch !<br>fieller bestrhert werden? pan Chr., A. Wid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pinanı                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Magagia ber Annfe und Listeratur, offes und at<br>Pontblogfich , pabagogifches Magagin, hetausgegehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 207<br>15 (5)<br>2 1 3<br>2011 J |
| A Wiedeburg, 21 Bos. 26 Sc. 22du 3182. Lagessahrt nach Karlsruhe an der Ammat Der Boltsstraund, 3 Bendchen. 17116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebb.                             |
| The series will the services between a confidence of the series of the s | 7.3%                             |
| And the control of th | \ 1. <b>2</b><br>} . ∃           |
| ad hier mighte diene net die et die die die die geben die et die geben die  | ••                               |

samile duriel dei die die 18 m. Henrichte von dele 18 m. dei naar de natuu de de eerste die de eerste de e

Neue

## Neur Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Ein und Zwanzissten Banbes Erftes Stud

Sindel tigengbintt, Nort, 1706.

## Permischte Schriften.

Doulcula latina, scribi (scribebat, ober, nach Scioppischer Rechtschweibung: scribst?) M. In cobut Boden, in Universitäte Hasniens Eloquentiae Professor P. O. Havniae, 1793, typis Directoris P. M. Höpffneri, S. Reg. Majestutis er Universitätis Prototypographi, VIII und 476 Stiten, gr. 8. 1562, 332.

Phec. weiß diest Sammung kleiner Schriften ihrem Urhebet aufrichtig Dank; und ist überzeugt, daß gelehrte Leier in die fes sein Geständniß gern einstimmen werden. Es gereicht dem Perf. derleiben zur Ehre, daß selbst sachtundige Männer in Ifalien seine kleinen Austäde, die auf Veraniasium der Redubungen jud Schulpulfungen bes den Symnasien zu Altona und Helfugar, so wie bey den Universitärsseverlichkeiten zu Kopenhagen, wo der Verf. selt 1780 angestellt ist, eins zeln im Druck erschienen, und schwer zu haben waren, zu besthem gewünscht. (Zuwellen ist das Urtheil und die Stimme des Aussänders gerechter, als das herseitete Vaterland oder die übelvollende Abbergtenstadt; in der man sehr.)

Ihr Inhalt ist von großer Mannichsaltigkeit. Pådes gogik, Philologie, Kritik, Berodtsamkeit, Allgemeine Kiteratur, Gelebrtengeschichte, Biographies Resonmationsgeschichte, Geschichte, Theologie, Politik, Philosophie aph. Meral, sud die Kacht, waren die dies niem.

mainmengebrucken ab Absandlungen fichekeileben, die im nich der Dronning in gorlich fie der Reif, geftellt Eine beenbeiten wollen.

I. "De to, quod leve al in lande pracceptoris, pro lufio. Altonae, 1764. 6. 1. Doer worauf bay bei Bulbigung bes Shummannes und Jugenblober's tein Berrh w legen ift. Sauptfichlid Bemertangen und Binte uber Die unrechten Mittel, woburd Schulkeute ju gefallen, und fic ein Unfeben bit erwerben fuchen ; jum Boell wohl durich Die Damalige (1764!) Erifis im Ergiehungewefen veranlagt. Doch lebeint es nicht, ball ber billige und prafenbe. Derfu gegen Bafebow, ber bamals mit feinem Syftem in Albona bernortrat, ju tingerechtigfeiten fich babe bebreiffen laffen ! felbft bemjenigen, mas &, - 8 geligt ift; inbetren wir eine folde Deutung nicht geben, so febr wir auch burch Die Biefen Gammlung bail aufgeforbeie metben. Dur bie Inglacefeitsucht ber Schulleute burth Defelften, ind fit E. 9 und 10 gesthilbent fift. ber profricen Bermattung ihres Amtes nachtheilid werben Conne, gefteben wir ein; behaupten aber mit gleicher Frephruthigfeit, bag es bem Danne und feinem Buffiette vorrheilhaft fen, fich ben ichieffichen Beranluffingen affertelich bu beigen, batwir ber Deinung find, Ball die tombebaft gelebere und ausgebildere Genigmung febulb er mut will, menigftens in seinem gache, gewiß als ein gurer Schrifp Beller auftreten fann. Wiber bie gelebrte Drofeiprenman ren & 11-13 eine gerechte Rage. Eben fo C. 15 mr. wider das gelehrte Prunten.

II. lingenium et ars Cyropaediae, prolusio. Altonae, 1763. © 24 ff. — Die moratisch politische Lendenz, auf welche Zenophon in diesem Ideal politischer Große und Vollkommenheit hinarbeitet, siegt mit dem Geiste unseres Geitalters und mit der Organisation unserer Regierungssprmen in geradem Biderspruche. Der Verf. verweilt also nur bed der Entwickelung der Borzige, die die schriftsellerische Lomposition hetressen, und macht die Leser hauprichtliche Lomposition hetressen, und macht die Leser hauprichtlichen auf die geschichte Jusammensessen Pattur und Wahrscheinichteit zu überzigeriten, über die angewandte Aunst durchscheinen zu lassen Gestellen, auf die Bahrscheit, Daltung und Mannichselisseits der Charactere (S. 40 ff.); auf den ganz der Namrzerenen, beschreibenden Vortrag und die einmehmenden Schlieberunen, beschreibenden Vortrag und die einmehmenden Schlieberunen.

denden grofien und conen Gebanken (B. 46 ff Raufmertfant, die dem Menschenen Gebanken (B. 46 ff Raufmertfant, die dem Menschenen und Staatsmanne in dielem Werte, motressauf fent kent und Staatsmanne in dielem Werte, motressauf fent der Berf., nach dieser Untersuchung, Gost hinzu; "eb "was, exeda, enm iterum Cyropaediam ooden constito lezgennus, et non-nulla en iis, quae hat lettione admiranda admirabimur." Bon S. 36 u. sf. geht der Verf. auf die Frage ein, ob die Cyropadie des Tenorbon wahre Geschichte, oder nur eine sehrreiche Dichtung sen Te halt einen Mittele weg, weil innere Gründe (Plato's und Cicero's Aussprüche au geschweigen) für bendes sprechen, und Tenophon wenigstenssschriftliche und mündliche Berichte, die Geschichte des Cyrus betreffend, seinem Plane gemäß angewendet zu haben scheint.

III. De perfecto Theologo, Hamburgi, 1765. 6. 53 ff. Eine Gindwunschungeschrift an Johann Andreas Cramer, Die befannte Sachen mit einem faft ju großen Bortaufwande und nicht in dem beften Busammenbange vortragt, und woraus wir, ben bem Buftanbe ber Theologie und Eregele unferer Zage, nichts auszuzeichnen wußten. 2uch ift bier ber Ort nicht, Die manderley Unrichtigfeiten und Unbestimmtheiten, Die in mehreren Behauptungen bes Berf. gang unverfennbar find, ju miderlegen; fonft murbe ju erinnern fenn, bag es 1. B. 6. 63 unbifforifch und wider die Babrheit gelagt fen. daß die Philosophie ber Griechen nach den Beiten bes Cofrates nichts Conderliches gewonnen habe, und bag bas Beftre. ben nach foftematifcher Lebrart Urfache biefes Stillftebens ges wefen fen. Benn nach ben Zeiten bes Cicero die Beredtfam. feit wieder in Berfall gerieth: fo lehrt die Gefchichte des Momifchen Gemeinwefens zu aut, daß wir uns diefen Rudfall nicht aus ben vervielfaltigten Lebrbudern biefer bemofratifchen Runft, fondern aus ber Beengung bes menschlichen Beiftes ju ertlaren haben, bem ber monardifde Beift die Reffel an. legte. Bobl in zu unbestimmten Musbrucken eifert ber Berf. 6. 64 wider die Grundprincipien in den Miffenschaften; ba bod unleugbar bas Befen, bie Behandlung und richtige Une wendung ber Biffenichaften um vieles von benfelben abbangt. In biefem Gifer Scheint er uns fogar die Grundprincipien ("principia generalia" jum Beweis beruft er fich auf Die Principien bes Maturrechts) mit ben conftitutiven Saben,

die das JundamengüberrWischläuft auchedent sund, zun eben diesen Wischneiten tollen, keine andreginfaminoruschen eile Korm erlauben; pm. neuwechseln. Welcherreitend die fers zu dien der die fers zu die der die fers die der die fers die der di

tur.)

1. Meber ben Auslpruch bes kacciolati: Dicenda homines apti finnt ad dicendum, agendo ad agendum prolusio. Helfingorae, 1768. S. 85 ff. Der Bf. nimme hauptsächlich auf die jugendlichen Uebungen im Ausarbeiten und Declamiren Rucksicht; empsiehlt die analytische und synthetische Lehrmethode und Uebersehungsversuche der guten Muster in seine Sprache, um des Ausdrucks Reister zu wers den, und handelt dann, mit Beziehung auf das Bedurstiss Danischer Schulen, von der Action.

V. "Super Homeri Iliados j, verl. 215, 216," prolusio, Helfingorae. 1769. S. 107 ff. Cicero, der auf diese Stelle in den Tusculanen (IV, 22) anspielt, wird gegen Clarke, der ihn der Nachläßigkeit beschuldigt, (worüber Ernestt den Homerischen Ausleger nicht zurecht gewiesen,) in Schuk genodimen, und gezeigt, daß Plutarch und Dionys v. Halicarnaß, denen Clarke gesolgt ist, mehr in den Homerischen Worten suchen, als solche, einer richtigen Interpretation gemäß, enthalten.

VI. Supplementum ad Chreen farinftatis Emefil. Aliceronianam. Radfogorne, 1770. sqq. G. 121 ff. I Dick minkliche Sammlings fessent aus mehrern Proinssone erwach fen zu sepn. mid. A urbenlinglich nach der Aussabe von 1779 andelege. Sielissehler aufgenammen, weil ins der neustes Ausgabe der Christischler aufgenammen, weil ins der neustes Ausgabe der Christischen den Beneftungen der Berkung werug-occupier war Wie Artisel, die Kofriber das gang Abhabet erstrecken, find meistens supplierend, in einigen Stelllen (f. 3, B., "Gapmanns") prüfend, in miderus berichtiges wie

Caudin Infebung ber Citaten, wie in "Evolare 1). Die fcon von Genefti bemerften Bebeutungen find baber auch mit neuen Benfpielen belegt; boch auch gang neue Bedeutungen benge bracht (1. 9. in , Cadere , Elaborare" u. [. w.) auch gumeis len neue Borter aufgeführt. Die gange Arbeit perbient baber, nach vorgangiger Drufung, (j. B. in "Arbitria funewis," in "Cum maxime," in "Dignus"; benn einen Sinn nicht feben wollte,) und mit Bermanbelung ber Danifchen Erffarungeformeln in beutiche, ben einer wiederholten Auflage ber Erneftischen Clavis ju Rathe gezogen, bas Ueberflufige. (14 B. Coloratus" mit Bergleichung der fritifden Rote: in der letten Ausgabe) weggeftrichen; bas richtig und nother wendig befundene aber in Rlammern mit bes Berf. Damen eingeschaltet ju werben. "Eminens" in geminentibus canibus Scylla" (de Harufpic, Refp. c. 27.) fann wohl nicht woracibus" fenn, weil "ieiunis" folgt; vielleicht auch nicht ferocibus", fonbern mehr immanibus, ungebeuern Beftiens immaniter prominentibus, 14 h de la 1938 200

VII. "Fabula Phaedri I, 5. comparata cum duabus graecis similis argumenti," prolusio. Helfingorae, 1773. S. 157 ff. Die Personen und die Fiction der Phadrischen Fabel werden mit ben Fabeln 38 und 226 der Resopsichen Sammlung, mit Beziehung auf Lestings bekannte Kritif, verglichen. Die Schicklichkeit des wilden Efels betreffend, ift, wider Lessing, Lelian de Hist. Ammal. XVII, 31. aus geführt.

ļ.

VIII. "De constructione latinae linguae ad rationes philosophicas examinanda," prolusio. Helsingorae, 1776. S. 167 ff. Dem Redebau der griechischen und römischen Sprache wird der Borzug vor den neuern Sprachen zuerstaunt, die Angewähnung junger Lateinlerner zu dieser philosophischen (logischen) Redeordnung in einem Bepspiele aus Licero's Briefen gezeigt, und zu diesem Behuf für die Danischen Schulen eines Schwedischen Gelehrten, Thomas Ibre, Roma in Nuce, Lund 1706, empfohlen.

IX. "De augenda vernacula ex antiquioribus linguae nolitae designo ultur l'aprolubie. Idauniach 1772. W. 175 ff. Munti Soldpergo und fainer Machfolger Beauthungen habe die Mantipe Gurache, die fich bezinahe zwein. Lahrhunderte hindurch hindurch gleich geblieben war, eine veränderte Seftalt ange nommen; verher drückten sich selbst die gelehrtesten Manner die das reizenoste Latein schrieben, wie Johannes Gramm in ihrer Muttersprache sehr mangelhaft aus. Man sollte aber den Bereicherungen des Danischen aus dem Deutschen, dei altern guten einheimischen Nusser. 3. D. Wedles (mit dem latinisstrenden Namen Vollesi), danischer Uebersetzung des Saxo Grammaticus, Klausens Snorro, und Serold Svidts selds Danischer Geschichte nicht vergessen. Aus erstrem hatte der Berf. dergleichen Sprachbereicherungen gesammelt; die aber hier nicht mit ausgenommen, welches wir bedauern, und nur in dem Separatabdruck dieses Aussaches der Spidendal vorhanden sind; aus den übrigen berden, die er nächst Wedle sür die besten unter den ältern Danischen Schriftstellern hält, sind ähnliche Ausgage versprochen.

X. "De eloquentis Martini Lutheri, tamquam magno Reformationis instrumento," oratio. Havnise, 1781. S. 183 sf. Der Verf. beschreibt Luthers Beredtsamseit zuerst nach ihren ausserntlichen Wirtungen (S. 194 sf.); ertlart sodann dieselbe aus Luthers Gemuthsbeschaffenheit, aus seinen körperlichen Eigenschaften, seiner wissenschaftlichen Vildung, und den Sitten seines Zeitalters (S. 204 sf.); und beschließt S. 217 sf. damit, daß er die Natur und Beschaffenheit derselben bestimmter entwickelt. Diese lange Rede hat einzelne gute Stellen, und ist überhaupt mit Feuer geschrieben; das aber ihr Verf., wie aus S. 196, 206 u. s. w. erhellet, nicht genug zu mäßigen, noch sich selbst vor Uebertreibungen, wie S. 204, und audern Auswüchsen, wie S. 197 zu verwahren gesucht.

XI. "Summa Vitae Harboeanae, stilo lapidari."
Havniae, 1783. S. 227. ff. Ein Universitätsanschlag, ber zugleich die Lebensumstände, Berdienste und Schriften des gelehrten Bischofs nach der Zeitsolge andeutet. Im Eingange
soll vermuthlich statt: "Traditur dies die" gelesen werden:
Truditur dies die. Auch die: "Dura navis" (genitiv.)
S. 229 in Verbindung mit dem: "Dura belli" sind uns
undeutlich.

XII. "Laudutio dieta beato fundovico Flachoo fich landiao Episcopo." Havinio, 2724. S. 239 ff. Ein win ginglicher Buffah, ben wie, bestiebers win ben Millimite ais to ber Berf. in ben Detail bes Lebens und ber Mundles bes eremplarischen Mannes eingeht, bas ist, von O. 31, mit innigem Bergnügen gelesen, und manche Brette besiebeit berzlich liebgewonnen haben. Auch von Seiten ber Composition und bes Ausbrucks ist ber größte Theil biefes lehereichem Auffahes bem Berf. musterhaft gelungen; so sein ber besteinigt sich auch bier bas Horazische;

Verbaque proevisam rem non invita, for

Der Berf. erfobert bon einem Danne biefes Stanbes ein bepfpielgebendes Leben, eine ausgebreitete und prattifche Gelebrfamteit, und einen großen Rond von politischer Ginfiche und Rlugbeit. Auf biele bren Sauptituce bringt er Alles muid, was er über feine Hufgabe zu fagen bat, woven wir bas Erheblichftes mit Beziehung auf Die "Summam vitae Harboeanas" unter Dir. XI. fur Die Literatoren und Gefehrtenregifter bier auszeichnen. Ludwig Barboe, Bilchof von Seeland, und Professor ber Gottesgelebrfamfeit auf ber Universität zu Ropenhagen, war gebohren zu Broacer ( Broaggrii") im Berjogthum Gludeburg, ben 16. Mug. 1709. Die erfte Bilbung gab ibm fein Bater, Johannes Sarboe, der Superintendent und Propft ju Gludsburg war, Bierauf beluchte er im 19ten Sabr, unter Johann Albere Rabricius, Richers, Bolf, Ebjardi und Reimarus, bas Somnafium gu Samburg, und feudirte 1729, unter Mepinus und Beidner, ju Roftod; unter Bernsborf, Saferung, Soch. Schloffer und Stephani ju Bittenberg, wo er de Notione Sanctitatis divinae bifputirte, und guleft unter Bald, Dafe, Stolle und Sallbauer ju Jena. Bon ba fehrte er in fein Baterland gurud, tebte noch einige Jahre privatim ben Diff. fenichaften, und gab bann im Sahr 1735, bepm Gebrauch ber Grammufchen Bucherfammlung ju Ropenhagen, in De. fellichaft mit Langebed, Die Danische Bibliothet in beute icher Sprache beraus, Die, feit den langft geschloffenen Novie Literariis Maris Baltici, bas erfte Journal mar, woraus bem Muslande bie Danifche Literatur befannt warb. Huffer biefem periodifchen Berte, in welchem eine große Denge Inedita gur Danifchen Literatur und Gefchichte aufgenommen find, machte fich Sarboe burch feine Commentationes de Reformatione Sacrorum Ecclefiae Islandicae, burch feine Untersuchungen über ben Johannes & Lasco (in Tverge

Masclevolis); jumbs tends frin Schofernen Staatbalt a Birmus Roberten Rindendefdichte, die einem feifigen und f Den Marbifden Selebichtenberfibmt. : Bring: fes burch feinen mabrhaft midfigarigen Einfluß auf Die 23 fote of the crefton spident of the land and the sense Bedfal hemafeiran arbulltallichen. Bartefundere im: einem: pleisetus phyllichene lichenade ebekildich aren de lichen bei beschilden in der der beschilden aren almacid fur denotintension in devide fine inflicen Girenten aus vo Die Buit und Les de generales de la confidentes de la confidentes de la confidente Mirigenvificator abgleug : wie fein iftigenoubilim ikowiberfin Bi has hope whe legalornes questrious point Burt Das Rinchemmelan de Belande toan feit; ben Me farmineinfer finter Migbrouche aller Mitt Betrattente ber Chrus vermochte nicht miebr: Die Lajemie und inden allemiffenbert Clound vermoches Lein Bifchof sie rogiepen. Die Riechen murben mebe an meltifchem Gebrauche: feger zum Laufbandeleines au iben Gortedverebruigen berunti. man befochte in Bebe um fic au derftreuen , ale uni bes geligiblen Unennichen willen in Die Dirchenquier battonchie fraben Refountauren mitrem Brie natvortheile, verroendet. and Lebren und Erfnenten die Mil muntering ber frammen Etiftungen entsogeni . Es war un le milliger, die Abichaffung fo weler unb faile einervilret ten blebel pomeinem ginen unb brenfligiebrigen ibifchefe in att warten, ba ber gemeine Dann in Beland felavild in ben Serfommen bangt, und bas Siemneb bes Gislanbere burd Schiffer und Rauffahrer miber bie neuerbanifthe Religion aufferft eingenemmen war. Mer ber faufte, ichgnente und mobibentenbe Mann befiegte alle Ochwierigleiten. Die Die brauche verlobren fich ; ber Unterritt ben ben Enlenselleben len murbe gweckmäßiget, und bauerte langet; fohige Ribfie an benen Asland feinen Dangel bat .: wather noch Dine mart gefchicft, und in ben Schufen ber Sautfielt ausgebil bet. Die Belohnung für fo viele Benbiente mar im Sain \$ 2 46 bas Bildofthum Drontheim (Reifermatus Nidentinalis) . 13

und Berry-Amena Phas Marketer Bethadt. Dies ward wied neue bedeurteskinde für feine Chanbaillafeit mit Beleffen heit, du er die:allerfeits:arfdmalerten Reibte der Geiftlichtell angen bir toniglichen Cameraliften ("Damines pragmaricus de accario principia magia, quant de religione angunda deborantes" (3: 466.) ju vertheibigen; und beir Entherfities Lobrbegriff toiber alleband Anatiffe in Cichus ju mibenen bitt te. Bie uneigentungig und bon alles Gelofefucht entfeetit un in jeuen Rudfinde Desfahoon, biwood ift fein Benehmen ben ber unter Reiebuich bem V. burtburfefiett Berpiechtime ber Prinkerynten in: Bornogen, nogenen Sarboe immer fic defekt, ein Bowels. Made ber Confirmation des iht red runden. Lanies und bamaligen Arongeingen fand bent Difchof, ber bam: foniglichen Bater volgeftellet warb, Die Bitte pin eine besondene Ongbeifern. Barbor bet um bir Biedeteinfelung des Stotwenischen Cierus in feine verlebenen Rechte! "Vefinden filem, Anditores!" ruft bier ber 300. ner O, 268 aus benn mir find unfern Bafern eine ber fcom Am . Stellen bicles Dimeguites fontig). "Veftrine fecul amores agraditis from not in bace (illa) tempora fabilio "tradulios putatist (apinemini) eum ab aratro homiun "necabentum ail fervendant rout publicant, tam fund , in abiliate viri nenevilingurbant, que mortai efferti pe plant, cum denigue caritus patrias vannes cupiditate Compes affelius bumanos opprintedat? Tantanene con agention invenirsin alle homine, ut, rechifé fibi bearfacien Assastate regid, hoceft, firmat, milit hebest, qued fl "quad liberis, coguntis, domeflicis, familiaribus petut e gammem integram et intallum fervet externir, alien miello denique alfi civilatis vinculo fotum coniunitis? ppude/ertim moribus, cum turpifintas cupiditates hong flis nominibus trgimus, cam omnia ad fe rapere, sa saue commodo fua degendi oconhonem captore, pradus tis putater" (existimatur), "et ad rea attenti, com es pour ad calculos oficia vercentuas, com denique patrie phi quisque est, civium autone causa su cumodo a perdit nifi fruitus et vocors." Der Berbience Mann finb deutis. Jul. 1787, und erhielt feinen Bobermann, ben Doftor und Profesor Balle, ju feinem Buchfolger, fo wie er leibit der Rachfolace feines Schwiedervaters, Peter Bette leben, gewesen war. Ind eine Stelle ift in Absicht auf ben Stebuer und beffen Uebergengungen, unf die vergangenen und gegettsusammengedrucken ab Abhandlungen sichebeziehen, die mie nuch der Ardungs, die welche sie ver Berf, gestellt hae, biet gegeinen nysliche

I. "De to, thed leve of in lande practipatoris, pro-Altonae, 1764. 6. 1. - Der , worauf ben bee Bubligung Des Schulmanntes und Jugenblidrers tein Berrb m legen ift. Dauptfablid Bemertungen und Binte über Die untrechten Mittel, woburd Schulkeute au nefaffen, und fich ein Anfeben bit erweteben fuchen i antit Boel wohl durch die damaliae (1764!) Erifis im Erairbungswesen veranlaut. Dach lereint es wiede daß der billion und verliende Bert negen Bafedow, ber damais mit feinem System in Albond bervortrat, ju tingerechtigleiten fich babe bibreiffen laffen b leibit demienigen, was bie - 8 nefagt ift; mochten wir eine folde Deutung ficht geben, so febr wir auch burch & 3.54 hieler Garitmlung daile mifgefordeit welbein. Die bie elarefeitsucht bet Schulleute burth Boeiften, wir fie B. o und 10 geschilbentiff, der praktischen Berweltung ihres Umtes nachtheilig werden tonne, gefteben wir ein; behaupten aben mit gleicher Frenhuthigkeit, bag es bem Manne und feinem Intliene portheilhaft fen, sich ber schieklichen Beranlatfinden Afferielich du deinein, darwir der Meinung find, Salf-der wahren baft gelehre und ausgehildete Chimmun, febuld er mut will, menigftette in feinem Rache, gewiß als ein guter Schrifp Reller auftreten fann. Wider bie gelebete Diofeinenmal rep G. 11-13 eine gerechte Rage. Chen fo O. 16: mal miber bas gelehrte Prunten.

II. "Ingenium et ars Cyropaeckat;" prolutio. Alkoriad, 1763. S. 24 ff. — Die moralisch politische Ten
denz, auf welche Lenophon in diesem Ibell politischer Broke
und Vollfommenheit hinarbeitet, siegt mit dem Geiste unteres
Zeitalters und mit der Organisation unserer Regierinigssprinch
in geradem Biderspruche. Der Verf. verwellt also nur deh
der Entwickelung der Börzisge, die die schriftstellerische Land
hostion hetressen, und macht die Lese hauprischilich auf die
geschickte Jusammenskellungs eines so mannichfaltigen Stoffes,
whose die Gesender Utatur und Wahrscheinschlich auf die
sweiten, ober die angewandte Kunst durchscheinen zu lasse (G. 28 st.) 3 auf die Wahrselt, Saltung und Wannichsaltsgebeite der Charactere (S. 40 st.); auf den ganz der Marit
gesternen, beforeibenden Bortrag und die einnehmenden Schle
berund dennigen (D. da ffelte endich in ber Alimanf die bewerfiet denden grofien und connen Gebanken. (B. 44 ff. Kaufmertiant, die dem Menschutenurg und Staatsmanm in diesem Berte interestaut. sen mussen. Mit liebenswürdiger Bescheiderreite sett der Berf., nach bloke Umerrsuchung, Sost hingur, oh "was, grade, enm iterum Cyropaaciam oodem constitut legemuns, et monsula en its; quae bur lestione admèranda admiriabimus, negligamus, et multe, quae unue omissuns, nachminabimus, Bon. S. 26 u. ff. geht der Berf. auf die Frage ein, ob die Eupppiblie des Annophenmagne Geschieber, aben nur eine sehrende Dichtung sep 7. Er haft einen Mitteleweg, weil innere Gründe (Plato's und Cicero's Aussprüchezu geschweigen) für bendes sprechen, und Lenophon wenigstensischriftliche und mündliche Berichte, die Geschichte des Eprus betreffend, seinem Plane gemäß angewendet zu haben scheint.

III. De perfecto Theologo, Hamburgi, 1765. 3.53 ff. Gine Gindwunfdungefdrift an Johann Andreas Cramer, bie befannte Sachen mit einem faft ju großen Bortaufmanbe und nicht in dem beften Bufammenbange vorträgt, und woraus wir, ben bem Buftanbe ber Theologie und Eregele unferer Tage, nichts auszweichnen wußten. Auch ift bier ber Ort nicht, die manderley Unrichtigfeiten und Unbeftimmtheiten, Die in mehreren Bebauptungen bes Berf. gang unverfennbar find , ju miderlegen; fonft murbe ju erinnern feyn , bag es 1. B. 6. 63 unbiftorifch und wider die Bahrheit gefagt fen. daß die Philosophie ber Griechen nach ben Beiten bes Cofras tes nichts Conderliches gewonnen habe, und bag bas Beftre. ben nach foftematifcher Lebrart Urfache biefes Stillftebens ges wefen fen. Benn nach ben Zeiten bes Cicero die Beredtfam. feit wieder in Berfall gerieth: fo lehrt Die Gefchichte des Momifchen Gemeinwefens ju gut, daß wir uns diefen Ruchfall nicht aus ben vervielfaltigten Lebrbuchern biefer bemofratifchen Runft, fondern aus ber Beengung bes menfchlichen Beiftes ju erflaren haben, bem ber monarchifche Beift die Feffel an. legte. Bohl in ju unbestimmten Musbrucken eifert ber Berf. 6. 64 wider die Grundprincipien in den Miffenschaften; ba boch unleugbar bas Befen, Die Behandlung und richtige Une wendung ber Wiffenschaften um vieles von benfelben abbangt. In biefem Gifer icheint er uns fogar die Grundprincipient (principia generaliat jum Beweis beruft er fich auf Die Principien bes Maturrechts) mit ben constitutiven Sagen,

turd). Meber ben Ausspruch bes kacciolati: "Dicenda homines apti fiunt ad dicendum, agendo ad agendum, polafio. Helfingorae, 1768. S. 85 ff. Der Bf. nimmt bountsachlich auf die jugendlichen Usbungen im Ausarbeiter und Declamiren Rucksicht; empfiehlt die analytische und spracheiche Lebrmethode und Meberschungsversiche der guten Physier in seine Sprache, um des Ausbrucks Reifert zu word den, und handelt dann, mit Beisebung auf das Bedunftis Denischer Schulen, von der Action.

V. "Super Homeri Iliados ý, verl. 215, 216," prolusio, Hellingorae. 1769. S. 107 ff. Cicero, der auf diele Stelle in den Lusculanen (IV, 22.) anspielt, wird gegent Clarke, der ihn der Nachläßigkeit beschuldigt, (worüber Ernestt den Homerischen Ausleger nicht zurecht gewiesen,) in Schutz genommen, und gezeigt, daß Plutarch und Dionys v. Halicarnaß, denen Clarke gefolgt ift, mehr in den Homerischen Worten suchen, als solche, einer richtigen Interpretation gemäß, enthalten.

VI. "Supplementum ad Cheven intimuties Erneckk, "Ciceronianum. Madlegorne, 1770, siq. G. 101 ff. 1Dick, müzliche Sammlungsköseint aus mehrern Prolusionen erwache sen zu sein, middle urherunglich nach der Anssabe von 1733 angelegt. Sieuthelber außenmunnen, weil ins der neuesten Ausgabe der Choinsvon den Bemerkungen des Verkung werugsvoccupite vom Mie Artifel, die sich über das gang Athhabet erstvecken, sind meistens suppliend, in einigen Stellen (ff. 3, B. "Commonus") prüfend, in andern berichtiges (auch

Cand im Infebung ber Citaten, wie in "Evolare"). Die fcon von Geneffi bemerften Bebeutungen find baber auch mit neuen Benfpielen belegt; boch auch gang neue Bedeutungen bengebracht (g. B. in , Cadere , Elaborare" u. [. w.) auch guweis len neue Borter aufgeführt. Die gange Arbeit verbient bas ber, nach vorgangiger Drufung, Ci. B. in "Arbitria funeris," in "Cum maxime," in "Dignus"; benn einen Sinn munen Intonii Borte boch baben, wenn ihn gleich Cicero nicht feben wollte,) und mit Bermanbelung ber Danifchen Erffarungeformeln in beutsche, ben einer wiederholten Auflage ber Erneftischen Clavis ju Rathe gezogen, bas Urberflußige. (1. 1. 2. Coloratus" mit Bergleichung ber fritifden Dote in der letten Ausgabe) weggeftrichen; bas richtig und nother wendig befundene aber in Rlammern mit bes Berf. Damen eingeschaltet ju werben. "Eminens" in "eminentibus canibus Scylla" (de Harufpic. Refp. c. 27.) fann wohl nicht voracibus" fenn, weil "ieiunis" folge; vielleicht auch nicht ferocibus", fondern mehr immanibus, ungeheuern Beftien. immaniter prominentibus, 24m obs 1778 200

VII. "Fabula Phaedri I, s. comparata cum duabus graecis similis argumenti," prolusio. Hellingorae, 1773. E. 157 ff. Die Personen und die Kiction der Phadrischen Kabel werden mit ben Kabeln 38 und 226 der Respesichen Sammlung, mit Beziehung auf Lestings bekannte Kritif, verglichen. Die Schicklichkeit des wilden Esels betreffend, ist, wider Lesting, Relian de Hist. Animal. XVII, 31. ausgeführt.

VIII. "De constructione latinae linguae ad rationes philosophicas examinanda," prolusio. Helsingorae, 1776. S. 167 ff. Dem Redebau der griechischen und römischen Sprache wird der Borzug vor den neuern Sprachen zuer, faunt, die Angewöhnung junger Lateinlerner zu dieser philosophischen (logischen) Redeordnung in einem Beyspiele aus Licero's Briefen gezeigt, und zu diesem Behuf für die Danischen Schulen eines Schwedischen Selehrten, Thomas Ibre, Roma in Nuce, Lund 1766, empfohlen.

IX. "De augenda vernacula ex antiquioribus linguae politas scriptus ilaus surraluba. Inunias, 1378. C. 175 fi. Much Solheega mod fainer. Machfolger Bepublingen hake die Machfole Burade, dieisch semade zwez. Zahrhunderte 24 gindurch hindurch gleich geblieben war, eine veranderte Geftalt angenommen ; vorber bruckten fich felbit bie gelehrteften Danner. Die bas reigenbite Latein fcbrieben, wie Johannes Gramin, in ihrer Mutterfprache febr mangelbaft aus. Man follte aber ben ben Bereicherungen bes Danifchen aus bem Deutschen, ber altern guten einheimischen Dufter . 3. 3. Wedles (mit bemt latinifirenden Damen Volleje), banifcher Ueberfebung bes Saxo Grammaticus, Blaufens Snorro, und Gerold Sviote felds Danifder Befchichte nicht vergeffen. Mus erftrem batte ber Berf, beraleichen Oprachbereicherungen gefammelt; Die aber bier nicht mit aufgenommen, welches wir bedauern, und nur in bem Separatabbruct biefes Auffates ben Gulbenbal porhanden find ; aus ben übrigen benden, die er nachft Wedle für bie beiten unter ben altern Danifchen Schriftftellern balt, find abuliche Musinge verfprochen. ... A faidialast and sonfice end-

Mora Frait Latic X. "De eloquentia Martini Lutheri, tamquam magno Reformationis inftrumento," oratio. Havniae, 1781. 8. 183 ff. Der Berf. befdreibt Luthers Beredtfamfeit querft nach ihren aufferordentlichen Birtungen (8. 194 ff.); ertlart fobann biefelbe aus Luthers Gemuthsbeichaffenheit, aus feinen forperlichen Gigenschaften, feiner wiffenschaftlichen Bilbung, und ben Gitten feines Beitalters (G. 204 ff.); und beichließt 6. 217 ff. bamit, bag er bie Datur und Befchaffenheit berfelben bestimmter entwickelt. Diefe lange Rede bar einzelne gute Stellen, und ift überhaupt mit Reuer gefchrieben; bas aber ibr Berf., wie aus G. 196, 200 u. f. to. erhellet, nicht genug ju mäßigen, noch fich felbft vor lebertreibungen, wie 6. 204, und andern Muswichsen, wie 6. 197 ju vermahren gelucht. e a sur Languagnes - conciolida

XI. "Summa Vitae Harboeanae, stilo lapidari." Havniae, 1783. S. 227 ff. Ein Universtratsanschlag, ber zugleich die Lebensumstande, Werdienste und Schriften des gelebrten Bischofs nach der Zeitfolge andeutet. Im Eingange soll vermuthlich statt: "Traditur dies die" gelesen werden: Truditur dies die. Auch die: "Dura navis" (genitiv.) E. 229 in Verbindung mit dem: "Dura belli" sind und undeutsich.

XII. "Laudatio dicta beato ludovico Harbon, Cach. Inndiao Episcopo." Harmie, 2724. G. 439 ff. Ein wie higlisher Auffah, ben wie, bestiebes win ben Missiste auf the iet Gieffith von Deine demidlen und ber Bendite von epemplatischen Braines eingest, das ist, von O. 251, mit kungen Brightigen gelesen, And mande Stelle destablich krylich liebzissoniven Saben. Auch von Seiten der Composiven und des Ansernick ist der gidzer Theil diese lagereichen Anstruck den Beiter in gerafisch gedingen; so sehr bestabige fich und bier find horvasische

Perbaque praevifam rem non invita Je

Der Berf erfobert von einem Danne biefes Stanbes ein beplpielgebendes Leben, eine ausgebreitete und praftische Gelebrlamfeit, und einen großen Rond von politilder Ginfiche und Rlugbeit. Muf biele bren Sauptflude bringt er Mes jurud, mas er über feine Mufgabe ju fagen bat, wovon wir bas Erheblichfte; mit Beziehung auf Die "Summam vitae Harboeanau" unter Dr. XI. fur Die Literatoren und Ses fehrtenregifter bier auszeichnen. Ludwig Barboe, Bifchof von Seeland, und Professor ber Gottesgelehrsamfeit auf ber Univerfitat ju Ropenhagen, war gebohren ju Broader ("Broaggrii") im Bergogthum Gladeburg, ben 16. Mug. 1709. Die erfte Bilbung gab ibm fein Bater, Johannes Barboe, der Superintendent und Propft ju Gludeburg war! Bierauf befuchte er im 19ten Sahr, uuter Johann Albert Fabricius, Richers, Bolf, Edjardi und Reimarus, Das Symnafium gu Samburg, und ftudirte 1729, unter Mepinus und Beibner, ju Moftod; unter Bernsborf, Saferung, Soch, Schloffer und Stephani ju Bittenberg, wo er de Notione Sanctitatis divinae bifputirte, und julest unter Bald, Duf. Stolle und Ballbauer ju Jena. Bon ba fehrte er in fein Baterland jurud, lebte noch einige Jahre privatim ben Bif. fenfchaften, und gab bann im Sabr 1735, beym Gebrauch ber Grammifchen Bucherfammlung ju Ropenhagen, in Des fellschaft mit Langebed, Die Danische Bibliothet in beute fcher Oprache beraus, Die, feit den langft gefchloffenen Novis Literariis Masis Baltici, bas erfte Journal mar, woraus bem Muslande bie Danifche Literatur befannt warb. Auffer biefem periodifchen Berte, in welchem eine große Menge Inedita gur Danifchen Literatur und Gefchichte aufgenommen find, madite fich Barboe burch feine Commentationes de Reformatione Sacrorum Ecclefiae Islandicae, burch feine Unterfuchungen über ben Johannes & Lafco (in Tverge

innit fie Classic); such this fring ficulate Bifchofer von Blackoles Birme Lobannaus Aslanbilcher. Richenseldichte . dis einem Beigigen und kutichen Rorld den Merdifchen Gefchichtegisenihme. Daine Achteferunge und Machtrage jum Bochafficen Geleintenfangen, auchtfeit Samuelungen dir Rienifden Aitthereefchichte findenach unger bruett. Bey biefer großen Bouliefe für baf fiftenfiche fach mar er boch nichts befte weniger ein thatiger Deforberer in ffeber Degunitiquia underer Biffenfoaften , und bentes Dies les burch feinen mabrhaft mobitbatigen Ginfluß auf Die Berbellemute delle Gabielmelene in Danemarten Go mant but Siefe the Meinen whalfield hen Barlefunger in Gelfinding einem, Nejeetunghaffichen ikmenne bebullich einende isten sie Selftigeld für deneklaterriche in der dentstäde, englischen war fenniglichen Surcadio was in Die großum Weglienste erwierig en fich annedes Ichindische Weglie fand, Kiedpatelen i was lande du diefer Aufel | mabin er nim Rabr senas ralacedenenale Kirchenvistetor abeleng wie fein Riognaubilm Leviberfins Bi 134 1630 : Pas Jagulorum quadrimumi /patie? Burd Das Liechemwelen da Seland, wan beie der Mefermation burd Migbrauche aller Ars betrüsteste ber Cherus vermochte nicht mehr die Laien : und iden unwissenbert Clerus vermachen tein Bildhof gut regigren, Die Rivden murben mebe at meltifichem Chebranche, fogar zum Raufhandele mis die iben Softesverebruinen benusti: man befochte ibe, inebr um fich u gerftreuen , als unt bes religiffen Uperriches willen. i Dio Birchenquiter batten bie fribern Refoumanren zu ihrem Brie patractheile verneudet, and Legren und Letnenben ble Olug nunterung ber frammen Stiftungen entgegeni. Es war und a millicher, die Abschaffung so vieler wob famies einertoures er tlebel non einem ginen unb drepfligiebrigen :Mifchofe ber ete parton, barben gemeine Mann in Beland felavild in bent Sorfammen bange, und bas Bemith bes Sielanbers burd Schiffer und Lauffnbras mider die neuerdanistie Relicion ullerit, eingenommen wier. Mer der fenfte, fichonembe und oblbentende Mann bestegte alle Schwierigkeiten. Die Dis taude verlobeen fich i ber Untergibt ben ben Evisconeisches n murbe zweckmäßiget, und dauerte langed; fähige Ribfu i benen Acland Leinen Mangel bat .: witchere nach Danes art geschickt, und in den Schulen ber Dawtfledt ausgebilt t. Die Belobnung für lo viele Berbienfte mar im Saise 44 bas Bildroftbum Drantheim (Ecilcomatus Nideolionfis). 1

und fury barauf bas Biethum Seeland. Dies warb eine neue Uebungefchule für feine Ctanbhaftigfeit und Beltflug. heit , ba er Die allerfeits geschmalerten Rechte ber Beiftlichteit gegen die foniglichen Cameraliften ( homines pragmaticos de aerario principis magis, quam de religione augenda, laborantes" ( 266. ) ju vertheibigen, und ben Lutherifchen Lehrbegriff wiber allerhand Angriffe in Schut ju nehmen hate te. Bie uneigennulgig und von aller Gelbfelucht entfernt er in jener Ruchficht verfahren, bavon ift fein Benehmen ben ber unter Friedrich bem V. burchgefegten Berpachtung ber Priefterguter in Morwegen, wogegen Barboe immer fich gefest, ein Beweis. Dach ber Confirmation des ist regierenden Konigs und bomaligen Kroupringen fand dem Bi. fchof, ber bem foniglichen Bater vorgeftellet ward, Die Bitte um eine befondere Gnade fren, Sarboe bat um die Biedereinsehung bes Rorwegischen Elerus in feine verlohenen Rechte! "Veftram fidem, Auditores!" ruft bier ber Reb. ner S. 268 aus (benn wir find unfern Lefern eine ber fconften Stellen bicles Panegprifus foulbig). "Veftrine feculi mores agnoscitis ? an vos in haec (illa) tempora subito traductos putatis" (opinamini,) cum ab aratro homines "vocabantur ad fervandam rem publicam, cum fumnis "in civitate viri non relinquebant, quo mortui efferri poffent, cum denique caritas patriae omnes cupiditates, nomnes affectus humanos opprimebat? Tantamne continentiam inveniri in ullo homine, ut, reclufa fibi benefaciendi facultate regia, hoc eft, summa, nihil habeat, quod sibi, , quod liberis, cognatis, domesticis, familiaribus petat; omnem integram et intactam fervet externis, alienis, nullo denique nifi civitatis vinculo focum coniuntis? his praesertim moribus, cum turpissimas cupiditates hone-Ais nominibus tegimus, cum omnia ad se rapere, undique commoda fua augendi occasionem captare, prudentis putatur" (existimatur), "et ad rem attenti, cum exingue ad calculos officia revocamus, cum denique patria "fibi quisque est, civium autem causa sua commoda nemo "perdit mifi ftultus et vecors." Der verdiente Mann ftarb ben 15. Jul. 1783, und erhielt feinen Tochtermann, ben Doftoy und Profesior Balle, ju feinem Machfolger, fo wie er feibft der Machfolger feines Ochwiegervaters, Deter Bersleben, gewesen war. Roch eine Stelle ift in Abficht auf ben Redner und beffen teberzeugungen, auf die vergangenen und gegen=

artigen Beiteb. auf Benrai aften, und auf bos Canb und die Univerficht, benem nappholich gilt. du charatreniftiche nie bie und fie ablorn: and me best jungen i Sarbae bie Rebe, dub fein Dantetue 12 C. 415 folomberntenfen font: Alla guiden fu par fudii shenlegisi fantes ar diverfu alchde, muse d Bee tempere deminater " (obrinet). Neque unen tunt pis, dun falutatis, a limina literia graccio: Mitidinje ad anientis linguan properabant sablefiedini at; arres aptis ese Arabica, Syrince, et quan éterne fint, musi-mis vecabulis, barbara verma-fina ignatique figuri ufucum facorens imperitis; nec Lurapas biblishecas pa proptabant, ficuli forte lectionen aliquani Veteris in Aloui Toffamenti sin angulo quotique depretendarente uquae altorum aculos supisset, ut eam ad lightium fino linguarum orientalium cognitionem dentilem, aut fioadium criticum non monforium conformit. Sed cum its alleimum indusifient, i propter palleifitien libraren varientalium typis daferiptacumi postaffiniu dafem eff nad accuentam linguarum orientin sogu Long inhehant theologies invenen in alia posies snum genera olium frudiumque funa arbitucare, mec animum vante frientiae opiniume deflatenty se jutiliora rei theologicae a relinquentes arientis fim anihus aditus and the ouros infruitifimarum b sparum pateret; quorum compluem fiperiaribus tem atilias, stiam ex his, qui in aliis daltrianrum generi Comingrentur" (domicilium haberent), Sugt moinisse, mons exemple asse peterit loverence bes Share, at quantus, quem varid multiplicique date infractus vir! quem val ex epifalis sius appuret, plac pes anabicorum de fyriacorum feriplerum codices ver-fanife (verlelle), squam multi ex his, que hoc toed fe auth agere profitentur, vel nomine norunt. Parro Cris stices findium in graeris lutinisque authoribus; st cune ingalore literarum fruitu. et fuie celigionis danne exert vaeni putabant: praesertim cum hoc sibi persuasificat, utentum Vetpris Novigua Testamenti pa bene amilitywenten effe." (bas bachte, Doch felbit ber mit Recht derfibints Bealiger nichterent gui illem tontore selet, ett aff turbus Stock in the star start smutte-

inutiles in seclefts moveret. Actie quis forte paset, min morene tune temporis theologiae Candidatis propositum fuiste doctrinarum zursum, aut hunz saks fortud Jelog matum fubilitations exaltum; " (bas thaten bei taileugbar, wenigftens im fiebzebuten Subrbundert ben weitem von den eigenelichen Theologen die mehreften; wovon fid -ein ieder burch die atabemifchen Sereitschriften aus jemme Deriode abergengen fann;) requirebatur à futuro theologue spratter accuratum in linguis et untiquications dollis "positum" (linguarum et doche antiquitatis) "findileni ant ample kiftoriae literariae, cum univerfae, tam than logicae inprimis, infiralius effet natitia, cuius negul "gentia (quae neglecta) nofiro tempore facit, at in "omni disciplinarum genere tot miri doctores accistaes possint, qui nos specie novitatis fallant: requirebatur. ut, qui theologiae nomen davent, in Scriptis Luthericate rorumque primorum ecclefige reformatorum apprima ver fati effent; que lectione mint neque ad accuratem adogmatum theologicorum scientiam frustuofins, neque ad fenfum pietatis ac religiones firmandam nagendum que efficacius iudicabant maiores nostri."

XIII. "Orstio in memorism Ottonis Comitis Thore fii." Havniae, 1785. G. 271 ff. Der Gruf, ber 1709 ben 13. October gebohren mar, und 1785 ben'10. Septema ber ftarb, wird als Staatsmann und als Dracen und Litera tor geschildert. Mis jener verminderte er die unter ber Degierung Chriftian bes VI. angehauften Stagtsichulbene brachte ben Gincfsburgifchen Antheil ber Jufel Arece im 3 1749 an Danemart jurud; bob das Monopol bes meftinde fchen Sandels auf; arbeitete fur das Danufateur- Commerte Defonomie: und Mungwesen, und ward in dem lettern Sache fogar Schriftiteller (S. 279.) 3m Reicherathe fag er üben 20 Sabre. Als Literator hat ibn inebefondere feine große Liebe für bie Literatur : Dung : und Alterthumstunde . und feine aus mehr benn 100,000 Banben bestehende Bibliothet berühmt gemacht. Diefe unter Gramm, Magnans und Roftgaard erwectte Reigung fur die Literargefchichte befeftigte fic nachber ben feinem Mufenthalt gu Salle unter Omidling, Die mer und bem Baron Lubwig, und ju Jena unter Stolle und In ben romifden Rlaffitern war er gu Sauft; in frühern Jahren verfaßte er fogar Auffahr, die in ber Winters DEACHE

imacio nelefen wemen fallen, lattinifin .. E. 286 ... 490 .cibe Strafwebigt an die Renliken unferen Zeit, benen die Altere Mannsmillenschaften immer so febr im Bege find. Der Unis welltat du Rovenhagen frand er fieben Jahre nor; wiekte. mabrent bicfes: Beitraums ... zur Aufnahme ber Naturgeschiche Aftronomie und Botanit; Kiftete die Profesiut der Defos nomie und Maturgeschichte, die Brunniche gebielt; und bepiefeden Pater Sell neuft seinem Gehülfen Sainovics, nach Barbochuns, ju ber befamiten aftronomifden Berbachtung. Mich au ben gefehrten Untersuchungen über bie Bermindte Shaft ber Ungerichen und Lappifchen Oprache mar er bem aus labt genannten gelehrten Ungar behülflich: Ein einer Rach-Grift von S. 295 melbet Br. Prof. Baden, bag wir eine mallitandige, Lebensgefcfichte, wogu ber Graf felbit Daterialien binterfaffen p. non einem airbern Berfaffer nach ju erwarten cheni-mit duft bes Grufen Berdienfte um die udeliche Freng faute Berlufshalm (Schola Hotlaviana) einer andern Kenerlichkeit vorbehalten sewelen find. 🗀 📑

XIV. De Cyro Xenophonteo, effigie perfectissist imperantis. Havnige, 1787. S. 297 ff. Die von Zeisophon geschilberten Lugenden jenes Imperanten, vorzüglich die Sugend, der aumanität, werden in einigen. Berwielen gezeigt, und unfern Regenten jum Muster vorgestelle, Der Auflas ward am acht und dreußigsten Geburtstag des Kaniss im Ramen der Universität überreicht.

Havniae, 1787. S. 313 ff. Die abwechseinds Trennung ind Verbindung beyder Wissenschaften, so wie sie der den Griechen und Romern Statt gefunden, wird literarisch historischen und Romern Statt gefunden, wird literarisch historischen einigen Beyspielen gezeigt. Jest könne man, mit den ungekehrten Worten des Seneta, sagen: "Philologiams sackam esse Philosophiam;" wollte Gott, daß dem so wares und daß nicht die exempla peccare docentia sie zum Theilau einem bloßen Gewäsche gemacht hatten!

NVI. "De vi seculi in constituends re scholastics. Marchine, 1787. S. 323 ff. Der Einstuß, den der Geist des Gesetters, wie auf andere öffentliche Anstalten, so auch auf bes Schulwesen und den Unterricht hat, ist unleugbar. Nicht semmer ist es ein guter Geist. Der Verf. beschreibt dieses Giestuß, wit Markschap auf sein Baterland, vom Ausgange

bes 1sten Jahrhunderts an, wo Steden und Ruthe noch für fo unerlagliche Buchtmittel gehalten murben, daß man fie bem Marrin Borup, berühmten Schullehrer ju Jarbuns, auf feinen Leichenstein fette, und benen, welche ubr die Sarte ber gewöhnlichen Schulmonarchen Beschwerde fibrten Untwort ward: Jea gaver fag tiobt min Lardom og Diesdom, jeg vil og faa falge gannem igien" (fo babe ich mein Biffen erfauft, und fo will ich es wieder verfaufend. Doch ju unferer Bater Beiten war ftrenge Bucht und Gbe. badenifimert ber Charafter ber offentlichen Schulen, jund ale rabe basjenige Anftirut im großten Mufe, mo benbes am met ften gehandhabe ward. Go ichien es bas burgerliche und bouslide Leben zu erfobern. Der Beift unfers Zeitaltersifft ein anderer. Dies führt ben Berf. auf Rouffeau und Die Dhilantbropine, die die veranderte Denfungsart fo febr bis gunftigt babe. Die Berpflichtung, mit Klugbeit fich in ben Beift feines Zeitalters zu ichicken, erfennt ber Berf. ang ente widelt fie aber bier nicht naber. Der Eingang biefer Abs bandlung bat einige bon ben Geschichtschreibern bes menschlie den Berftandes, und benen, fo fich bafür ausgeben, juwollen vielleicht nicht genug bebergigte Bantheiten, 3 B folgenbe S. 328: Seculam good noftrum putamus; non est no. frum: finzerunt parentes maioresque, ac nobis aliquis bus partibus profligatum, pluribus autem inchoatum "magis minusve reliquerunt; nosque, quae profligatae perant partes, absolvimus atque ad exitum adducimus s nquod inchoatum est, moliendo conformamus et effingimus, ut eandem telam prognatis à nobis texendam stradamies 4 3 de man en 19 nachtimen o mine nach

XVII. "De Enthusiasmo, ingeniosis quibusque scriptaribus-communica Haunian, 1882 & 149 ff. Der Aufrehme in Diese Sommung, so wie hier der Anseigs unverth

XVIII. "De rege populari." Hauniae, 1788. S.
345 ff. Liebe und Achtung für die Rechte des Volks vertrage fich dennoch mit der monarchischen Regierungsform. Nach dieser historisch politischen Borerinnerung commentiet der V.
S. 354 Schlossers bekannten Ausspruch, daß Friedrich der Einzige die Könige Achtung fürs Publikum und ihre Pflichten fennen gelehrt, und zeigt, wodurch dieses geschehen. — Rec. gesteht, daß er dergleichen Disterrationibus politica11. U. B. XXI B. 1. St. 18 Sest.

historicd - philologicis. in welchen, fran weber februimmen troch fuffen leine, und womit gleichwahl beutiges Tages gange Banbe von Opulculis angefallet werben, teinen Gefchmad abgewonnen failn!

... XIX. : Constantia Ciceronia in indiciis de hominil rebusque defendion." Habries ; 1788. G. 309 He Mi Burg Briefen, Reben und shilbfonbildett Bebriften Biefes ane Ungehühr getabelsen. Staussmannes find einiste Ausweite de über Menichen. Bearbenheiten und Sandlungen gefand melt, bie einen nachtbeiligen Goluf auf ben inovalischin El anter beffelbent madten laffen. Der Berfaffer weife. Bille bes Deibbietonifchen Berfe und einetter Rachforfchen den, ob an biefer Befchulbigung Etwas wahr fen; gefet ! Am fatthaftigeeit berfelben in ben meilten Rallen, umb betill fich miest vorwefflich auf Civero's ungwendeutige Aeufferung in der Rede für den Chrentius Cad. 50, daß man wemaftens Die Urthelle und Aussprüche in biefen gerichtlichen Berhands lunden nicht auf feine Rechnung feben folle. Befrembet ba es has ban der Berf iene belanete Kelpbemuthige Sirubig mmmit ein neuerer Wohnftfteller bas große Unglud, wolldes en bem armen Cierco burch eine akabemiiche Biche gunesagen thickerum unt zu machen futher. S. 364 feiner Anfmerkfamfrie anwinediaet bat. Gewiß, dieser akabenlische Reberer ill nahr imig, wenn er, wie es mie toehnntehig elithtelicher Ferknira Linung beille, dem Cicedo "Seinem amorratinalichen Ruberts --- gerant our gefinnalous in baben al einbilbet 1. Des Romers Angebenten wert meh blüben. wet man dieser akademischen Rebe und bieser "Philosophischen Schriften" langs vergeffen hat !

XX. "Memoria Pepri Unsoch Ancher, Incie uniusqua Dactaris, in Universitate Haudiest luris Civilis et Perri Profess. P. Ord." etc. Haunies, 1788. S. 371 st. Ince von diesem herdhusen Manne, sind mir unsern gesern eine summartiche Nachricht schuldig. Peter Socod Anchen wag gehöhren den 14. Jun. 1710 auf der Juse Wornholm, was sehohren den 14. Jun. 1710 auf der Juse Wornholm, was sein Bater Rector, dernach Prediger zu Merde war. Er stugdiese viet Jahre Theologie und Philosophie, und gleng dernach, vernunthich auf Berantassung des berühmten Nämsscheinsten Kongleichtslehrers, Andreas Soyet, der durch die bekannte Congstitution de examinibus institucies im I. 1736 der gesuntenen Rechtsgesehrsamseis in Obsernark wieder emporhalf, zu dem

Stubinm ber Rechte über. Dach Sovers Tobe, ber 1739 erfolgte, certirten die geschickteften jungen Manner, ju benen auch Stampe gehörte, um die bacante Stelle, die endlich balbes Jabrbundert bindurch befleidet bat. Go thatig er ans faires in mundlichen Borlefungen war : fo nothigte ibn doch eine faft erftidende Beiferfeit, Die Rolge feiner fcmeren Syl pochondrie, bem Publifum mehr durch Schriften ju nuben. Die vorzuglichem Rleiße und mit genauer Darlegung Des Inbaltes find diefe nom Brn. Affeffor Barens in der deutschert Heberfebung des Danifden Lehnredits ( der Danfte Lebns. ret, 1777.) angegeben, woju auch eine Nachricht von Ans there Leben gefommen ift. Unter Diefen Schriften verbient bie Geschichte ber Danischen Gesete (Danfte Lov : Sifto. rie), die von dem Zeitalter Sarald Blaatands an, bis auf bas Corpus Iuris Christianenm fortgeben follte, aber nur bie auf die Regierung des Olbenburgifden Stammes in 2 Banben (1769 und 1776) gebracht ift, und die noch in feinem 74ften Sabre 1783 veranstaltete fritifche Ausgabe Des Jute landischen Rechtes besonders ben Dank ber Dachwelt. Revillon bes Corporis Christianei, Die icon Soyern und bem Jufitiarius Gedmann übertragen gewesen war, unb Anchern im 3. 1756 aufs Dene aufgegeben wurde, fette et, toegen der Bogerung feiner Bebulfen, über bas gte Rapitel nicht fort. Anchers entichloffenem Patriotismus verdanft man die Stillung und Abwendung eines im 3. 1770 megen aufgelegtet Steuern befürchteten Aufftandes bet Einwohnet von Bornholm. 3m Jahr 1779 unternahm er noch einte gelehrte Reife nach Strasburg, wo er mit bem berühmten Roch Befanntichaft machte, und die Abichrift eines pergamentnett Codicis Legum Alemannicarum erhielt, ber Die fin Druck borhandenen Gremplate an Richtigfeit übertrifft: Cein Tob erfolgte den oten Jul. 1788. Ein Gobn feiner erften Che ift der Doctor und Professor Aorens Ancher, ber bem Dubits Fum Soffnung au einer fritischen Musgabe bes griechischen Gloffariums bon Photius gemacht, Die G. 199 betraftige wirb. stational content to the content of

XXI. De doctrina utili et inutili." Hauniae, 1788. 8. 401 ff. Bieberum eine bon ben fcmellen Geburten, beta gleichen wir in biefer Sammlung lieber gang unterbrudt gefes ben battener ab comme de ren dan im about a land

XXII. "De caritate patriae." Hauniae, 1289. So 100 ff. Für seine erste Bestimmung vielleicht gut: sür eine weitere zu schlecht. Die Herolde der Menschbeitsrechte sind boch wohl nicht lauter solche Berwersche, wie sie hier S. 416 und 17 abgeschildert werden, "homines plerumque inopes, gut ipsi sine patre et patria, sine sede et lare, sine peniet pecunia, cum domi non inveniant, quo duram samendossimit depellere, universum terrarum ordem sids cellandepenuariam patere cupiunt."

XXIII. "De poetica facultate M. Tullii Ciceronis." Hauniae, 1789. S. 421 ff. Der Betf. wiberspricht bem Borurtheil, daß Cicero ein Schlechter Dichter gemefen fep. unterflust feine Behauptung durch die Auführung eines Frag ments aus der biftorichen Epspoe Marius, dem Boltaire fei nen Benfall idenfte, fo wie ibn bas gange Gebicht von Lice ro's Zeitgenoffen erhielt. Minder gludlich mar bagegen ein anderes poetifches Probuft bes Cicero, Die Libri tres de fuil temporibus, theile des mehr hiftorifden ols poetilden Orof. fes wegen, theils auch mohl aus politischen Grunden, und um der Cabale willen. Dech muffe man von einem miglungenen und mit Recht getabelten Berfe nicht auf die Bermerf lichfeit des Gangen ober bie poetifche Unfahigfeit bes Berf. C. 428 oben verfteben wir in ber Stelle "ut res na fe gestas, iuncias invidia ac multorum inimicitiis piple ornaret et extolleret" bas "innitas" nicht; es mußte Denn etwa invidiae ju lefen, und mimicitiis im britter Cafu zu nehmen fenn.

XXIV. "Exempla quaedam superstitiosorum rituum plebeculae nostrae cum Romana communium. Haunise 1789. S. 431 ff. Gine artige Rleinigfeit. Die libertas decembris ber mannlichen Oclaven mabrend ber Saturnalien und die ben ben Matronalien Statt findende libertas der weib lichen, die licentia felcengina ber Landleute nach gefchebener Mernte, bie Beiffenben Epigrammen bes Militair auf Die triumphirenden Imperatoren fdreiben fich von dem Religious. mabn ber, eine ber menichlichen Glucfeligfeit nicht gunftige Remefis ju befanftigen. Bir feben von bem Erften ben Bufammenhang nicht recht ein; die Decemberfrenbeit follte mobil mehr an die urfpringliche Gleichheit erinnern, wo es meber herren noch Diener gab. Der Fascinus de curry trium phali TYY: · (1)

### gant ingwindille (G. Ho) indigerefer eine filge Beiling

XXV., Vitae Curine beati Henrici de Stampe.

XXVI Laudatio in funere Hentici de Stampe." Hauniae, 1789. 6. 451 ff., Die wir ben ber gu gebenden Une zeige fogleich verbinden. Seinrich v. Stampe, gebobren 1713 in Gutland, im Diftrifte Benbfoffel (Vendelia Iutoram), ift ber amente berühmte Danifde Rechtslehrer, ben bie Universicat Rovenhagen bald nach Anchers Tode verlohr, nachbem et fich bis jum Range eines gebeinen Staats . und Regierungsrathes und Ritters vom Dannebrogorben emporgehoben batte. Dachbem et feit 1728 auf ber Univerfitat auf Ropenhagen unter Theffrup und Gramm die Phitolophie Mathematif und gurisprndens ftudirt, war feine erfte Stelle, bie et 1733 in feinem awangigften Sabre annahm, bas Conrectorat an ber Soule an Malborg. Wolfs Rubm jog ibit Rad Darpurg; er überließ feine Schulftelle einem Bicar, und horte ben Wolf die Mathematik, Physik und Philosophie, und ben bem berühmten Johann Ulvich Eramer das lus publicum und andere Rechte. Auf einer anderthalbjabrigen gelehrten Reife, Die er nach bem Elfaß, in Die Schweis, und nach Franfreich anftellte, fernte er Schopflin, Schers, bie benden Bernoulli, ben Rarbinal Polignat, Sontenelle, Reagmat, Winslow, Rollin, vorzüglich aber ben Parla-mentsabvocaten Coffin fennen. In England machte er fich mit bem Acterbau und bem Sandel befannt, und febrte 1740 durch bie vereinigten Diederlande nach Ropenhagen gurud. Sier ward er Doctor bender Rechte, und las Collegia über bas Danifd . Dorwegifche Riecht, welches er auf biefer Uni. verfitat querft nach ber Ordnung ber Inftitutionen vortrug, indes Ancher mehr auf die Landesgeschichte und bas gemeine Recht Rudfiche nahm, und beube Danner, jeber auf feinent Bege, bas Stubium ber vaterlandifchen Rechte jum bochftett Unfebn brachten. 3m Jahr 1741 erhielt Stampe auch bie Profession ber Beltweisheit, und feste bie Bolfiche Dhie lofophie an bie Stelle ber Ariftotelifch icholaftifchen. 3m 3. 1745 mart er Profeffer Iuris Ordinarius, und jur Revifion des Codicis Christianei gebraucht, respondirte de Iure, von welcher Zeit eine Sammlung von Rechtsresvonsis (Svar paa nogle Sporsmaale til det juridifte gacultet i Rio.

und icharfen Bilde, philosophilde Ordnung und Den wit hintanfegung ber oltvaterischen Allegationen, em und wath Mitufieb ber Deftufdelt nuglicher Ratte Dierguf warb er Generalunditen Bifferfichaften. bichiten Abunicalicatemeriate, und nerbaitete mit Slaffdoge ben Ebeil bes Coclinia Christianei um, ber bie Beerreite be diele Arbeit empfishte fic auch ier dinficht auf gelebete Con Enwithis, da ble Bedestung der Kunfwinger mie nielem fü and den Quellon bestimme und enlaueget iften Sim I In brauchte mon ihn ben bem Goundberichnieungegeschaft ihr Marmegilden und Somedifden Grangfreitigeiten, bie en 17.51 bengelege wurden. Beine Mirtfamfeit für bin Univer ficat endigte fich mit bem Sabro 1753. in welchem auch bochft miblame Aust eines Seneralengemetans übernah in dieler Qualität, die er 20 Jahre bindurch zur Allacareins Bufriedenheit geführt , verfafte er eine große Dernge Aus und Ralponia, Die in ber Danbidpift aff Denbe betien 1759 mard er burch ein Diplom, welches ben Mal ben Dem pifchen Kamilie in Mormegen itt feines Werfen eppengite, den Abelftant erhoben, und 1 766 unb Ba Jum grifen Grace und geheimen Regierungerath erwannte ... Gr. fort ben sote Juli 1789. Einige Beptrage gu feiner morgelichen Charal riftit enthalt insbefondere die Landstig fenabust bie u im Wefentilden für diefe Unteine ichen bemute bebem. ben Schlug einer Stelle ber lettern, in buicher verbiffen pens richterlicher Billigfelt bie Rebe ift befen mir bino a aus. & 470 und 71 beift es : mita cenfende longe dive fus ab fummo noftri temporis Principe, quem trasmi mullibus kominum armatum ius dicere, et granieren ad dammatis poenas exigendo, quam quae in judicies ona dinariis irrogatae erant, iu diciorum fidem audian aritatomque infirmare vidimus". Bit luffene baf es keiner nabern Dentung biefer Stalle für bie Lefer bie fer Bibliothel benarf.

ilm nun nach Etwas im Allgemeinen von dem Mentle biefer Gammlung zu sagen: so baken wir diefenigen Austagen: sie diographisch stiererischen Andates sind, wie XII. XIII. XIII. XIV. und dem dem dem des willen am langisen verweite haben, in Andsche auf Openshar Einkleidung such Gaden sie bie verzählichken. Ihngen Ginkleidung such Gaden sier bie verzählichken. Ihngen

tunacht feben, wenn mir unserm Geschmarte solgen durfer, einige der Abhandlungen, die sich mit Gegenständen der klassichen Literatur beschäftigen, vorzüglich VI. V. II und XIV. die wir, so wie XIX und XXIII verdinden; auf diese mögen die Ausstabe aus der neuern Literatur und Pädagogik solgen; B. IX (wenn sie vollständig abgedruckt wäre), XVI, I—X ist sehr ungleich, und hätte vor der Aufnahme einer strengen Keile bedurft, die wir auch wohl den bessern Aussähen die und da wünschen möchten.

Die übrigen Neummern hatten, ohne Nachtheil fur ben Lefer, und jum Bortheil bes Verfasser, von biefer Sammalung ganglich ausgeschlossen bleiben follen.

٠

Rur ben guten lateinischen Musbrud bat ber Berf., im Bangen genommen, rubmlichft Corge getragen. Much legt er in einer Stelle feine Sochachtung gegen ben Cicero an ben San, und icheint fich in ber Dachabmung bes unvergefiliden Ernefti ju gefallen. Ben dem allen ift er von einzele nen Sprachunrichtigfeiten und Sehlern ber Schreibart nicht durchaus fren geblieben. Die Borginge aber, Die wir überbaupt an ibm mit Bergnigen bemerkt, machen uns Luft, uns fern Sadel mit einigen Bepfpielen ju belegen, welches bey bem Erof der Lateinschreiber, besonders in Deutschland, eine der undantbarften Arbeiten ju feyn pflegt. Heberhaupt wunichen wir feiner Schreibart mehr Bedrangtbeit, die wir in ben biographischen Berfuchen bie und ba gern wahrgenommen. Die Eingange mancher Abhandlungen tonnten turger, und bas, was jur Borbereitung bes Lefers gefagt wird, follte wes niger weit bergebolt fenn. Der Bebrauch einzelner Borter und Musbrude mochte jumeilen fcmer aus ber guten Las tinitat ju erweifen fenn. In ber Rebensart: "cum erudito orbe communicare," gefallt uns ber Orbis eruditus eben fo menig, als die Res publica literaria, wowlder ichon Bens finger in den Observationibus Antibarbaris p. 484 feine Stimme erhoben bat. Alle biefe Compolita, Schriftfiel. lerwelt, Gelebrte (ober vielmehr Gelebrten.) Welt, Runfflerwelt, Lefewelt u. bgl. find beutschen Ursprunges, und die fonderbarften Bufammenfehungen , welche eine Opras de fich erlauben fann; mit welchem Rechte burften wir benn diefe neuere Barbaren bem cafto fermoni Romanorum auf. burben? "Auctor," in bem Ginne bes Deutschen; Mutor, Schriftfteller, halten wir 8. 9 und to für einen Digbrand.

Die Benipiele in Gesners Thelaurus unter Auttor enterif ten die gegrundete Bemerfung der Mous Manutius noch nicht. Benm Cicero ; B. (Orafore, cap. 57. ult.) .queniam optimus auttor ita cenfet ficht auttor nicht für feriptor, fondern in der Bedeutung Gewährsmann. De Officies III, c. 26. ift wieder berfeibe Rull! bas altere, volls gultigere Jeugnif und 2infeben bes Somet (unam apud Homerum, optimum auttorem") wird ben fpatern Tragis fern, die den moralischen Charafter des Uluffes verandert, Bedeutung des anführen, berbringen, wo proferre fteben follte, gebraucht : "li verba auctoris alicuius adducunt" ifatt proferunt, recitant u. dgl. Sollte fich ber Gebrauch bes Interruptus, fo wie es S. 441 vorfommt, ("mox autem, com scholis interesse coepister; interruptus est fatali, quod urbem sub finem autumni vastavit; incendio) aus correctidreibenben Schriftstellern bertheibigen laffen? Biels leicht impeditus eft.) Die Zeitfolge in den Verdis ist zuwei-len nicht gehörig beobachtet. S. 417: "quafi vero, quod in Francia - falutare repertum fit, id in Dania et Norve gia pestiferum erit" fatt effet. S. 424: "Num mirum. fi pauci exfliterint, qui in utraque facultate excelluerunt ffatt excellerent. In der Borrede : Haec fuere, quae putavimus" fart Haec funt. Die Adverbia find jumeilen obne Roth gehauft; 3 B. G. 246: "Quin ille omnis frigide gendeque miniffrabit," wo uns bas lettere überflußig ju fent fcbeint; ober ne feben zu weit von ihrem verbo, und verane laffen, wenigftens benm Boren, Digverftandnig; G. 612 and fieri potuit, ut - in fingulis auctorum locis intel-"ligendis non fatis à doctrina et scientia, vel in universis comparandis ab ingenie et acumine instructi fuerint" fatt ab ingenio et acumine non latis instructi fuerint. Chen fo find die Pronomina wiber den Geift der Sprache geftellt; 6 61 : "good mihi illi non cogitafie videntur, qui primi etc. fatt quod non cogitafie videntur illi, mit Begtaffung bes milit. Gine aufferft umaturliche, vielleicht in feiner Oprache gu billigende Mllegorie icheint und folgende C. 430. Der Berf. fpricht von der abgetretenen Berwaltung des afademifchen Regiments : "tradenda funt in alias manus gubernacula rerum nostrarum, quae non fine magna "fummae rei cu à renuimus, hint invecti per mare obtreffationibus invidorum et hominum novaturientium Audlis

Audiis, tanquam violentissimis tempestatibus concitatum "illine navi nostra, cum vetustate et temporum mo-rumque velut adversis ventis collabesacia, tum multo mogis indoctorum artificum, qui se resectores obtruse. sunt, imperitia male corrupta ac disperdita." mas die Allegorie widerlich und unnatürlich machen fann, ift bier jufammengehauft. Das ffurmifche Meer und bas fowache Schiff bilben eigentlich ein Sanges ber Allegorie. Bie fann alfo der Redner biefes Gange burch fein "hinc invetti per mare" fein "illine navi collabefatta" wiederum auffolen? bein, was ift ein "mare, obtrectationibus invidorum concitatum? Und wirft ber Weid, mirft die Ca-Bale durch offenbare Gewalt, daß fie mit Sturm und Wine den verglichen werben fennen? Und vollends bie "Studia novaturientium"! Gang ungedenkbar ift bas Bild in ben "adversis ventis morum". Aber ber Berf. batte einmal unallicflichermeife bas Schiff der Univerfitat, fa wie bas Schiff. ber Rirche, gefaßt. Die Cabale mußte nun bas ungeftume Meer, und ber mider die afabemifchen Gebrechen antam. viende Stoß der Meinungen und Dentarten mugten bie widrigen Winde fepn.

35.

## Urznengelahrheit.

Gemeinnüßige Auffaße zur Beforderung ber Gefundbeit, des Wohlseyns und vernünftiger medicinischer Aufklarung, von D. Ch. W. Dufeland — Erster Band. Mit einem Kupfer. Leipzig, ben Goschen. 1794. X und 226 Seiten in gr. 8.

Das Mittet, wodurch er seinen durch Berufsgeschafte und Geelenleiden niedergedrückten Geift heben, seinen Nerven neuen Schwung und Kraft geben fann, sand der Berf. an — seinem Arbeitstisch, und solchen Stunden der Erbolung vers danken wir diese Auffabe. Es wird wenig Schriftsteller gesten, die ihr Publikum mit solchen Kruchten ihrer Erbolungsstunden zu beschenken vermögen, deren erhabner 3weck es ift.

bie Maffe von Gefundheit, ober welches Gins damit ift, die maffe von Gluckfeligkeit, Zufriedenheit und Thatigkeit auf Groen vermehren und befestigen ju helfen, und die ihrem fconen und eblen 3meck fo trefflich entsprechen. hat feinen fchriftstellerifden Ruhm fcon mehrfach und feft gegrundet; es bedarf bes Lobes und der Unpreifung bet Rec. nicht mehr, um bas Dublifum faur Lecture feiner Schriften aufjuforbern; Rec. hat alfo blos bie Pflicht auf fich, benjenie gen Theil bes Publifums, ber bie Journale nicht lieft, in welchen bie meiften biefer Huffage fcon fanden, mir bem Inhalt berfelben befannt ju machen. Diefer erfte Band enthalt folgende acht Auffatze: I. Mefmer und fein Magnetismus (Deutscher Merfur, 1784.) G. 3-50. Ein Schoner Bentrag sur Geschichte bes Diesmerischen Comepirs, bas jest frenlich falliet bat; es mußte benn fenn, bag feine Bremifchen Commiffars noch einen Theil feines Credits aufrecht erhielten, welches allerbings in einer folden Sandlungsfradt, wo mancherlen Waaren Ablag finden, und zuweis fen bie fonberbarften Speculationen gelingen, moglich ift; jumal wenn alles im Stillen betrieben wirb. Il. Mene Musficht gur Vertilgung der Blattern (Deutsch, Mert. 1786) 6. 53 - 80. In einer Machichrift fagt ber Berf. bief been, bie ich im Jahr 1786 mit mahrem Enthuffasmus niederfcbrieb, find noch jest ben reiferm und batterm Sinne mein Glaubensbefenutnif - - es braucht weiter michts, ale Webindung Ged gange diviliften Edlopa gu bies fem eblen 3weck, und bie Sache ift gelcheben." Aber eben biefe Berbindung, magt fic ber Berf. and ben faltenentelle noch ju hoffen? Er fagt givar: nur erfe bas Bole übenenet. wie leicht ift bann die Ausführung! und bier werinricht er lich am meiften von ber Rlaffe ber Lanbleute und Banern. allgemeine Ueberzeugung bes Bolte ift nie ju boffen; bas. Bolf ift noch nicht fo organifirt, und polrbied alich webtinie werden, bag es allgemein von irgend einer folden Sache a beusen gt werben fann; es fann fle nur glanben? und die herren Puffendorff, Salsmann, Janz, Scubil und Sauft wirfen nicht auf ben Glauben, wells jest a Sitte mehr ju fenn fcheint, baburch wirten ju wollen. Einige Schonbeitsmittel, nicht aus Paris. (Sourn bes Eurus und ber Doden, 1788.) C. 83,-101. Rich aus Paris! was fann auch jest von baber Outes tommen ?-Die einzigen mabren Mittel, Die Schonbeit ber Sout . 1

erhalten, befteben in ber Frenheit ber unmerflichen Musbans fung, ber Reinigfeit ber Gafte und einer gleichformigen Bertheilung berfelben; es eriftiren alfo feine eigentlichen blos burch bie Saut wirfenden Schonbeitsmittel; und alle Domas ben , Majchmaffer , Bafdpulver , Ochminken u. f. m. find Betrug und Beutelfchneiberen, benbes Damonen, die ehemals und auch moch jest ihre Bube in Paris baben. Die Schone beitsmittel, welche unfer Berf, angiebt, find freplich bie achs teften und zwecfmäßigften, wenn nur bie Belt nicht betrogen fenn wollte! IV. Einige Joeen über die neueffen Modearsneyen und Charlatanerien. (Journ. des Lurus und ber Moben, 1789.) S. 107-114. "Eine Dame confultirte ibren Argt über eine neue Mobeargnen"; portrefflich ! fagte biefer Dann von Geift und Beltfenntniß; aber ich bitte Gie, eifen Sie, es ju brauchen; benn Diefe Urt von Mitteln bilft bochftens noch feche Monate." Und bas ift wirflich ber gewöhnliche Termin, mit bem fich ber Enthufias. mus abtublt; mas langer bauert, find die fchlimmen Folgen biefer Araneven, und die Reue, fie gebraucht ju baben. V. Die tann man auf die gewiffeste und leichtefte Art Schönbeit auf Erden allgemeiner machen! (Journal bes Lurus und ber Doben, 1789.) S. 117 - 132. Durch allgemeine Ginführung ber Podenimpfung. VI. Wotbige Erinnerung an die Bader und ibre Wiedereinfahrung in Deutschland. (Journ. bes Lur. und ber Deben, 1790.) 6. 135 - 164. Dann erft, fagt und beweift Br. D., wenn man bie (lauen) Baber mieber für ein unentbehrliches Stud ber Erziehung und ber gangen Lebensbiat halten wird; wenn man jebe Boche für verlobren balten wieb, die man, obne fich biefe Reinigung und Erfrifdung ju geben, burchlebt bat ; bann erft tonnen wir boffen, daß die Gicht, die Rrampfe. bie Sprochondrie und alle Uebel, an welchen unfer Zeitalter ichleichend dabin welft, aufforen, Die Rraft und Festigfeit unferer beutiden Borfabren gurudfebren, und wir ben Sec gen unferer Rachtommenichaft einernbren werben. werden Restauratoren der Denschbeit, und unfere Beit die Epote ihrer phyfifchen Wieberherfiellung beißen." Die englanbifden Partifane bes falten Babens follten boch enblich einsehen, bag faltes Baben ein Argneymittel, und nur bad laue Bad ein Diatmittel ift. Sufelands und Martards Beweise für diefe Bahrheit find unwiderleglich. VII. Heber die mertwirdigen Bewegungen des Hedyfarum gyrans

und die Wirfung der Eleftricitat auf daffelbe. (Boiges phyfitat Magasin, 1790.) S. 167-206. Diefe Pflante habe eine zwerfache Bewegung : eine unwillführliche, beren Bemegenber Reis bas Licht ift, und welche durch eine etwas ftarte Eleftricitat jerftort wird; und eine willfubrliche, bie me von auffen erregt und beftimmt wird, und auf welche auch Die Cieftricitat nicht von auffen wirft. Bu Diefem Auffat gehort auch das Rupfer, welches ben Stand ber Pflange fowohl im Sonnenlicht, als auch im Dunfeln abbilber. Der Analogie wegen hat Br. S. bier Sauffures Abbandlung über einige neue Tremellengrten mit eigenthumlicher Bewegung aus ben Abhandl. der Bohm. Gefellich, d. 28iff. pon 1786 benbructen laffen. VIII, Gefabren Der Einbil. dungstraft. (Roch ungebruckt.) S. 209 - 226. Die Einbilbungstraft fpielt in der Pathologie gewiß eine fo wichtige und große Rolle, als bie Dauungsorgane; mur haben bisber Die Aerite die Metiologie ber Krantheiten fast allan torperfich behandelt, und baben bie Rolle ber Geelenfrafte entweber gang überfeben, ober nur fluchtig und obenbin betrachtet; und mabrhaftig! es gehort auch erwas mehr bagu, als ein guter Mrat gewöhnlichen Schlags ju fenn, um Diefe Rolle einfeben Br. S. giebr uns bier einer und beurtheilen ju fonnen. wichtigen Beytrag jur Lebre von ben feelifchen Rrantheitsurfaden; und es mare vorrrefflich, wenn noch mehrere Bergte fet nem Benfpiel nachfolgen fonnten und wollten! Der Bf. geigt, daß ein großer Theil von bem, was wir hopochonbrifche ober hofterliche Bufalle und Dervenfrantheiten nennen, im Grunde blos von einer verborbenen Ginbildungsfraft berrubre. Inch bas Ochen feines Gelbft erflart er aus einer frantbaften Ein-Bildlingsfraft, ofngeachtet er nicht laugnet, bag bies Dhanomen feinen Grand guweilen auch auffer uns habe. Durch Birtung ber Ginbifbungefraft tonnen Traume und Abnount gen tobtlich werben. Huch wirfliche Rrantheiten fonnen burch Ginfluß ber Ginbildungsfraft die ungewehnlichften und fchimmfen Mobifitationen erhalten, ja, baburch allein entfteben. Der Berf. ergabit ein Benfpiel aus feiner Erfahrung, wo ein junger Mann ein Gefpenft gefeben und gebort ju baben glaubte, bas ihm ben Sag und bie Stunde feines Tobes bestimmte; Diefes Spiel feiner Phantafie wirtte fo auf feine Korperfrafte , bag meder Brechmittel , noch Zugpfiafter wirt. ten ; Sr. S. gerieth auf den glacklichen Einfall, ihm Opium mit Bufenfrautertraft ju geben, Damit er ben Tobestermin

verfchlafen moge, und diefe Cur gelang. Rec, erinnett fic eines abnlichen galles; ihm bunte, in einem von Code Fritifden Journalen gelefen ju baben, mo bie Cur burd Mudwartsftellung ber Sausuhren gelchab. Es war Wirfung bes Angriffs auf die Einbildungstraft, bag bie Aftrologen ehemials ben Großen die Tobesftunde gurveilen richtig auspunctirten. und bag die Borherjagungen bes Todestages aus der Confiele lation zuweilen eintrafen. Durch den Einfluß der Einbile bungstraft laffen fich Die Martfrantheiten, Die Beberungen und Teufelsbefigungen, wie auch die Lycanthropie im 12ten sten und i gten Jahrhundert, begreifen. Diefe Ungeige reicht la wohl bin, unlere Lefer auf die Bortrefflichteit und Rusbarteit biefer Gentesprobufte bes berühmten Mannes aufmertfam ju maden; und es mare Gelbitentebrung, wenn fie unfer Dublitum vernachläßigen und nicht nuben wollte; wenigstens bat fie benit boch die Berlagshandlung durch einen ihrer wurdigen Abbruck geehrt!

Si.

Journal ber Erfindungen, Theorien und Wibersprüche in der Natur und Arzneywissenschaft. Sechstes und siebentes Stück. Gotha, ben Perches. 1794. Jedes Stück 144 und XXII Seiten in 8. Jedes Stück 9 ge.

The condition of the company of the free Condition

Das sechste Stud enthält fünf aussührlichere Aufläße:

1) über Sensibilität als Lebensprincip in der organischen Rastur; von D. W. — 2) Forsesung der im vorigen Stud abgebrochenen Kevision von C. A. Soffmanns eigenthümlichen Weinungen und Theorien, insbesondere von den Berandberungen der ausgeathmeten Luft in Krantheiten, und deten Einfünf auf die Junge, die Jähne, und den Mund süberhaupt, — Ein mit pathologisch praktischem Scharffun geschriebener Auflaß, — 3) Ueber die Bleyvergistung durch die Glaluf des indeuen Küchengeschürres, als eine unerkannte Quelle viesler unlerer Krantheiten, und Mitursache der Ihnahm forv verlicher Krässe der Menschen, besonders der Ihnahm forv verlicher Krässe der Menschen, besonders der höhern Stade ibe Absücht dieses Auflages ist, die schällichen Folgen noch mehr zu bestätigen, welche Hr. Hoftauft über in seiner, unsern Lesen gewiß schon bekannten, Schrist über

biesen Segenstand an mehrern Stellen mit zu lebbaften Farben schon geschildert hat. — 4) Ueber die Krisen, die den
wahren Nervenkrankheiten eigen find, vom Hrn. Orof. Reit
in Halle. — Der Verf. bemüht sich bier, zu beweisen, daß
bep der Entscheidung s(crisis) einer Krankhelt eine Ausleerung
gar nichts Wesentliches sey; welches, so allgemein gesagt, wohl
nicht zugegeben werden kann, wie die Heransgeber denn auch
in den beygefügten Noten es schon angemerkt haben. —
5) Daß die Marvanen die Stammväter der Luftseuche von
1493 wohl sehn dürften, ist noch nicht erwiesen. — Ein
gegen Frn. Gruner hauptsäclich geschriebener Aussagegen Hrn. Gruner hauptsäclich geschriebener Aussakause Bemerkungen und Hücheranzeigen machen den Beschluß bieses Stücks.

Das febente entifalt: 1) zweb Auffahe über ben anger fichen Manget ber Rerven im Bergen liebit einem Dachtraf aber Mengers Theorie von Beritabilitat und Genfibilitat. 2) J. C. Reil von den Berfegungen Der Rrantheitsmaterien, befonders von den Mildverfebungen; - Diefer Muffat bat mit dem Dr. 4. bes vorigen Stud's Bufammenhang; und obe gleich as aus ben vom Berf. angeführten Beweifen beutlich erhellet, daß Mildverfebungen lange fo baufig nicht find, als einige, hauptfachlich frangoffiche, Mergte fie angenommen bas ben : fo fteht bennoch bie Wurklichkeit ihrer, groat feltenen, Erscheinung nicht ganglich gu bezweifeln. — 3) Roch ein Machtrag über bie Blepvergiftung burch bie Thoferalafur. von D. Beder in Erfurt - ift gleichen Inhalts mit Dr. 3. Des vorigen Studs. - 4) Zwen neue Generationstheorien pon 7. w. Beinlein und C. Broffe; - ausgezogen aus ben über diefe Materie gefchriebenen fleinen Abbandfungen obengenannter Berfaffer, welche ju der Menge unerheblicher Sopothefen zu gablen find. -5) Rurge Bemerfungen 1) über die Dustelfafern der Gebahrmutter, 4) ble fibrole Struftur ber Erpftallinfe, 3) bie verborgenen chronifchen Entzundungen, 4) über Salconers luftaures alfalifches Baffer, 5) awen Mittel, von Sufeland empfohlen ; hamilich die Berwigsche Catharidenemulfion, und die Tinctura Stramonii, 6) Brunninghaufens lederne Schindeln, 7) Weiffenborns neues Brudband, 8) Weidmanns conductor cyftotomus, 9) ein neues Courniquet von Sittler, 10) ein Mittel, Die Luft ju reinigen, von Moerfon und Buchboly, 1) aber die Guren bes Grafen von Than, und 12) vine fielle

neue Methode, ben Schwefel gegen Lungenknoten annimer. ben : - namlich durch ben Aufenthalt biefer Art Rranfen in Bimmeen, in welchen mehrere Rragige benfammen mobnen. deren Rrantheir burd inner, und aufferlich gebrauchte Schroes felinittel behandelt foird.

Commence and accommended

Recept-Zafchenbuch für angebende Mergte und Bunb arate, und fur folche, Die fich mit Beilung ber Rrantheiren befchaftigen. Ein Buch, worinne ble Befchreibungen und Rennzeichen ber Rrant beiter, nebft ben einfachen und gufammengefesten Mitteln barwiber, mit benen man fich in bent bringenoften Dorbfalle betfen tann, beflimmt ans gegeben find. telpzig, ben Jacobder, auf XVI und 400 Geiten in Tafchenformate.

Der Berf, bes gegenwartigen Buches mag wohl ein gan leibliches Recept fcreiben tonnen, wie Die im Buche befindlie then großtentheils jum Beweife baju bienen; aber bie Rennt. niffe, eine Rrantheit nach ihren Urfachen und mit den untet. icheibenden Rennzeichen beutlich und orbentlich, jur Beleb. rung für andere, befonders für Laien in der Argnepfunde, des nen boch dies Buch auch gewidmet ift, all beschreiben, fehlett thm ganglich; wir muffen daher vor baffelbe das Publifunt ernftlich warnen, und finden faft gar nichts in bemfelben, mas ihm etwa zu einer Empfehlung bienen fonnte. In den Banden des jungen Argtes wird es biefen mehr gu einer bline ben Empirie verleiten, als bag es Aufichluß ju einem verminftigen Beilungsverfahren ben Rrantheiten ihm geben fonnte. Gine bunbige Ordnung vermißt iffan im gangen Bus che. Fur ben Laien hubt es gang und gar nichts; biefer wird baburch auch nicht von einer Krantheit einen beutlichen Be. griff befommen founen. Dur unwiffende Salbargte, bie Saalbaderen treiben, und eigentliche Quacffalber werden bard inne finden, mas fie fuchen, namlich Recepte. Das menige Sute, was bemnach biefes Buch noch enthalten mochte, ift ju verfiectt, und die wenigen Kornlein Gold liegen unter bent Schladen fur Die meiften Lefer verborgen. Die richtig und

li / 32 .

genan ber Berf. in ber Befchreibung ber Rrantheiten ift, mag Die erfte, Die uns benm Huffchlagen gu Befichte fommt, jum Beweise bienen : es ift demnach S. 178 bie vom Scharlachfieber. Diefes, fagt ber Berf., ift ein bigiges, anbaltenbes mit Froft, Sige und gallichtem Erbrechen anfangendes Rieber, woben, aber an einem unbestimmten Tage, Rieche gum Borfcbein fommen, die rother als die Dafern, und mit Dibe, Buden, Brennen und untermengten weißen, friefelattigen Blatterchen perbunden find. Diefer Musichlag ent Belber bal Rieber nicht; wenn aber bie Rrankiper um webe alf ift the ber beninen Calgen worben, und die Oberhaut lenuppt Brobe Tibert werben wir noch mit einem Banbe beles Beceptbuches von bem Berf. bedrobet, beffen Erfcheinung ber gute Melculap boch abroenden wolle, fo febr fich auch die Le-Gion ber Quaefalber und der Sbioten in ber Arznentunde barun Trenen : mogen .: Thinde! with das schone Papier , das zu efem e that he electrocalle te soluberte about 1864 de 1864 e 1864 e

Berfuch einer neuen Beilmethobe in ber Lungensuche, ben 28. May, Mitgliebe bes Königt. Colleg bei Merzte ju tonbon, u. f. w. Aus bem Englischen Leipzig, ben Bogme. 1794: 74. Bogen in &

plad geografic (1900) dibera di l'imili el comandim unhi como di l'imilia di ma Care plikelle di Li Como di constituto di presidi profingen di la unhi prefice di

1 1 3 34 35 1836 87 W . 59 3

# Erdechteribung, Roiftbefcreibung und Statistif.

Johann Christoph Maiers, d. 28. 28. 28., Son schreibung von Benedig. Erster Theil. Mie Grundriffen und Kupfern. Zwehte durchaus vers besserte und vermehrte Austage. 1795. XXIV und 476 S. 8. Leipzig, ben Barth. (Exster und presser Theil kosten 3 Rehlr.)

Digield die erfte Auslage virsentresslichen, und für die Lawberkunde wichtigen Wertes immelerer Philiothet zu seiner Zeit angezeigt wordent so ist dieses dach von andern Ret. nur kurg und dies im Algenninen zeichehen. Rer. glaubt deswegen, das vine vollsündigere Angeige misten Lesert willichmunen seyn werde, so wie sie nuch musern Repertorio angemessen ss. Audem hat der verdienstvolle Dr. Versasser die singelnen Abschalte verbesstert die einzelnen Abschalte verbesstert und anschnlich vermehrt, (man kann ber dern größern Kormat und der Verengung des Oracks, im Vergleich der ern Kormat und der Verengung des Oracks, im Vergleich der ern ken Ausgabe, einen Zuwachs von bepnahe sechs Bogen rechnnen), und den Styl mehr besorgt und ausgeseise, so das das Werk sowohl nach dem innern Gehalt, als auch in Ansehnung des geschmackvollern Gewandes, eine durchaus veränderte Gegkalt gewonnen hat.

In der Botrede jur ersten Ausgabe giebt ber M. Rechem schaft von ben ber der Ausarbeitung benutten Quellen, unter welchen sich mehrere in unsern Segenben wenig bekannte Bander sinden fich mehrere in unsern Segenben wenig bekannte Bander sinden. Aus guten Gründen supplitt Ret. hier eine Bennertung, welche der distrete Berf. verschweigt, die sim namelich wahrscheinlich der Gebrauch einiger in Benedig bestichtigten fehr seltenen, und bem Rec. dort bekannt gewordenen Sandasseiten seinen und bem Rec. dort bekannt gewordenen Sandasseiten feitenen, und bem Rec. aber bekannt gewordenen Sandasseiten und bei find, zu seiner Absicht, dem Publikum vollastandige und in diesem Umfange bisber nicht gelieferte Nachweichten von ber Benetianischen Staatsverfassung zu übergeben, gestattet wurde:

Die Einleitung ju ber in biefem erften Banbe mitgethells ter Lopographie von Benedig umfaßt eine concentrirte Dars 12, U. D. B. XXI. B. 1. Gt. Is Boft,

Malina: tint Mith. Des Mistroiffe und ties glieffen Buffander ber Stabt. Der Umfang ber Meeresfumpie ober Laguners, amifchen welchen fle liege ift test; in Bergleich mit ben alteften Beiten, auch begwegen viel geringer, weil, auffer ben Bhistrocknung mebrever fumpflate und Gell Lebenieten Sinfeling durch Abletenna benteinstromenden Aliffen eine andre Richtung gegeben, ift. . Das Land bat daburch ap Bumache und die Lagunen un Tiefe gemonnen. Die Ginftebmungen bes Dieers burd bie verichtebenen Deffutigen (Safen) bes von der Blafur aufgeworfenen lind durch die Runft befeftigten Dammes. der ble Anfeln von Benedikt genen bas Weet beden enbale bas Lagunenwaffer durch Kluth und Chbe in Bewegung. (Doch mithe genna, une es im Sonnuber von Rallfufte mi bemehreit t mobiled der unitelolitälite Buitant der Cannen gentfiebt.) 44 Bu den demitten Riffipen, bie in ben alteften Beiten bis Acquiteufinfein biroobnten,: gefriton fich fine Anfana ibus: seem Get! bie von ben Gothen gefingflebem sind fült ihnen um Erette bute und Leben famufendem Beneter, melde dem fellen Landa Beuricherinwaren. Gie zonen bier laftas van einer Einfel zum anbern, bis die folgendes Spriegationen fich endlichte mit mehr den Bewohnern bes feften Landes worbunten, in Anfange bed oten Gre auf ber Anfel Dialte Oft anbemeten, eine republices nfice Berfaffung guben, und ein hanriffchaftliches Oberbaum and Madfirat medbiten. Der Abbah ben Infef Dialto, bia Musbammung bet Conale, und Die immere Chrichtung wir Ch-Werund der meilen Studt wurden faniell beforbert z. fo: anof auch Die baben ju übermindenden Schwieriglieiten warent Schon ith a sten Sec, beife die Stadt populola Venetia. diren opum, diverque virorum. Rad und nach murben miebrene biefer Legungninfeln bebauet, durch Brucken, mit eine anber wer bunben, Die auf bem ichlammichten Boden aufgebattes sen, Banfir im ibnen Brundlagen befeiligt, und bie pfelen gant Saufer abgefchafft, nachbem eine im 12ten Sec. entifantem Renerebrunft Die Befahr berfelben gezeint batte. Man bauete nun burchaus non Steinen, welche großtentheils von ben Ruinen der Stabee Aliqua und Malamocco genomimien murben. , Soon am Ende bes taten Gec, hatte bie Bredt bennehe ihren jegigen Umfang, aber Bauart und innere Unlagen maren noch im Werden. Im Anfahne Des luten Bec. murben bie Sondeln eingeführt; beren Damenman uon Concula, Dufchel, ober, wegen ber Mebillichteit mit einem Garg, que bem verborbenen griechifchett Kondya CAS IXX SO THEN

tion ferteltet. Der Gebrauch ber Pferbe banerte noch bis ins Jahr 1400. Dit bem Wieberaufleben der Kunfte in Jealien verfconerte fich auch Benedig immer mehr.

.. Dach ben Einthellungen ber Stadt in feche Seffieren: 1, Seftiere von Caftello; 2, S. von S. Marco; 3. S. von Canareggio; 4. S. von S. Dolo; 5. O. von S. Croce, und 6. 8. Dorfebure, folge nun in 6 Budern die Orthefdreibung Gelbft. Dit vieler Benaufgfeit geht ber Berf. Die in Diefen verfcbledenen Seftieren befindlichen Sofpftaler, Bethaufer der Deibetichaften und Ritchen (biefer find allein 154 befchrieben), Staatsgebande und Pallafte burch , und ertheilt , befonders Don den darin enthaltenen Malerenen aussubrliche Dadrichten, Die von einem nicht ungebilbeten Ranftgefühl zeugen. -Rec. will einige von ben übrigen nicht allgemein befannten Rotizen iber bie mertwirdigften Segenftande ausbeben. -Das von vielen Reifebefchreibern gu febt berabgefehte graße Arfenal bleibt, obwohl die jegigen Beitlaufte ben innern Glang Deffeiben vermindert baben, einer bet febensmutiblaften Begene Ranbe in Benedia. Es bereicht noch immer in ber Direction and Aufficht über biefes Staatsgebaube eine gewiffe angfiliche Sorgfalt und prolerifche Giferfucht, als in ben altern Beiten, wo die Benetianer fich mit der Dacht, Die aus diefem Arfenal anstileng, mit mehrerm Recht bruften burften). Gechs Datricier fabren ble Oberaufficht; brey Proveditori, Mitalieber Bes großen Raths, Die 6 Monatt thre Stellen befleiden, und been Patroni dell Arlenale, bie 32 Monate ibr Amt vermal. ten und im Arfenal wohnen muffen. Abwechfelnt ichlafen biefe, ein jeber 15 Dachte, in einem befondern 3immer, mit bie Soluffel ju bewahren. Auf ben Mauertharmen bes Gebandes find bes Raches Reuerwachen, Die von einem in ber Mitte bes Arfenals befindlichen Thurmmachter und von den Patrouillen, die bas Meuffere bes Bebaubes umgeben, burd beständigen Buruf mach erhalten werden. 2000 Arbeiter, in allen sum Schiffbau und gur Kriensausruftung gehörigen Droe feffionen, find bey bem Arfenal angeftellt, arbeiten innerhalb Des Gebandes, und toften bem Staat jabriich 500,000 Benet. Dufaten. - 2m 25ften April 1785 fand mien an brep ver-Schiedenen Orten bes Gebaubes Bener angelegt, und bies mat ber Bormand, welcher ben Fremmurerlogen bie befannte getoaltfame Rataftrophe ber Mufbebung gujng, weil man ben Orden - gang im Gefdmad bes ariftofratiften Defpotis.

ŀ

mus - biefe Berichmorung gegen ben Staat anftubete. + Das Kindelbaus, Ofpitale della Pieta, ift ein ruhmmurbis ges Dentmal menichenfreunblicher Sorgfalt bes Staats far Es ift gut geordnet, und wird muftetfeine Bittger. haft vermaltet. Das Minftitut beobachtet eine gewiffenbafte Merichwiegenbeit über Die bineingebrachten Rinder. Gie wer ben an gut befoldete 20mmen auf bem Lande vertheilt, und bleiben bis ind gebnte Sabr ben ihren Offegemuttern. biefem ift es ber Babl der Ripber überlaffen, ob fie in bas Inftieut jurucffehren, oder auf dem Lande bleiben mollen. Die Madden betommen, wenn fie fich bier verheprathen, 160 Lire Mitnabe, und die Oflegemutter 80 Lire Pramie. bie bem Dabden angelegt wird, wenn jene geftorben ift. 3m bem Inftitut wird Unterricht im Lefen. Schreiben, Rechnen und in der Religion ertheilt, und ben den Knaben barouf Bebacht genommen, baß fle fic, nach erreichtem isten Sabr. burch ein mublides Sandwert felbit fortheifen tonnen, moun mehrere Sandwerkenieifter ben Dem Inftieut angestellt find. Den jungen Dandwerker ichust ein besonderes Privilegium des Saufes gegen alle ben den Bunften bergebrachte Formais taten und Bedingungen. Ihnen fiebt fein Bebugtemotel an. fie tonnen ihr Bemerbe fret treiben, und werben felbft obne Rue frentliche Diftenfation zum Driefterthum zugeloffen. Rnaben forat bas Inflitut burch angemeffene Bebienungen. welche es ju vergeben bat, Die Madden werben in Sandarbeiten unterrichtes und in Banbfabrifen angeftellt, mo fie au ihrem elanen und aum Erwerb fur bas Daus arbeiten. Bundert. Madchen machen bas befannte mufikalische Dade cheninftitut aus. Ein Dabchen, bas aus bem Sofpital beprathet, befommt, gaffer ihrem bereits erworbenen Eigenthum. noch 200 Dufat Mitgabe. Die Babl ber faugenben Rinder belauft fic auf 3000. 3m Durchidnitt merben jabrlid erme 480 Rinder ine Sospital gebracht. Die Roften fur die Gauslinge find jabrlich 42,000 Dufar, und die Ausgabe des Juftituts überhaupt 120,000 Dukat. Die Einkunfte find viel geringer, als biefe Summe, und ber Staat tragt ben lieberloug der Ausgaben, wenn er nicht durch gesammelte Allmofen und andere fremvillige Beptrage berben ju fchaffen ift. Die Governatori Des Sofpitals, eine Congregation von einigen 30 Derfonen, werden aus ben erften patricifchen gamillen ermablt, und find in gebit verfchiebene Deputationen pon imen Perfonen getheilt, benen beep Perfonen profibiren. Inner

Blefem Draffblo und ber Abrigen Congregation mehrerer Michtbeputirten ficht bie Bermaltunn ber Unterbeamten. Die Marcusbibliothet marb 1362 burth Detrarcha's Coens fung gegrundet, welcher einen Theil felner Bucherfammlung bem Staat mit ber Bebingung hab, "bie Bicher gu teiner Beie qu veräuffern, fonbertt' forgfattin qu vermabren, bag fie nicht elenbiglich ju Grunde geben burften." Bichtiger mat ber Buwache einer toftburen Bucherfammlung, die ber gelehrte papfliche Muntius, Card. Beffavione, 1468 bem Staat verebrte. Dan ichliet ffe auf 30,000 Bechinen. Es waten 200 treffliche Danbfditiften barunter. Rad viele unbefaunts: Schafte ber Efferatur llegen in ber Marcusbibliothet verbot-Der jebige Cuffes, D. Jac. Morelli, sammelt an einem großen kritifiben Bett Grer die Bibliothet. Dibliothetar ift immer einer ber Orecura oren von S. Marca. - Das erfte Deeret jur Errichtung ber Mabemie ber Runfte mard 1724 gegeben. Die Babl ibrer erbentlichen Mitglieber befteht and feche und brenfig Derfonens aber nach bem, was Rec. von den Drobutten biefer Alfabemie Fennt, buefte bie alew Benetignifde Schule ffe nicht fur ibre achte Dochter ertennen. -Das Fondaco de Tedeschi, ober bentiche Dans, ift felt mehr tern Sabrbunderten ber beutfchen Dation von ber Signoma jum Behuf der Sandlung und Gewerbe eingeraumt, brannte es ab, und ward bamals in feinem anfebuliden Umfang aufgebauet. Die Plage ju Magazinen und Bobnungen find fehr geraumig. In dem obern Befchoft balten bie beutfchen Protestanten ihren geheinen Gottesbienft, aber ohne Befang, und fo geheim, bag burchand teine frembe und einbeimifche Frauengimmer nur dann gunelaffen werben, wenn fie communiciren wollen. Der angeftellte und im Saufe wohnende protestantifche Beiftliche verlagt fein Bimmer, in beite gewohnlichen Benetianifchen Dannercoffufte, einem rothen Mantel, geffeidet, und legt erft in bem Borgimmer bes Beta faals ben gelftlichen Sabit an. - 3m Gefter Canaregeto wohnt der beutiche Banquier 2mabeus Schwerer, beffen feltne Bucher - und Sandichriftenfammtlung febenewarbig ift. Der Cardinal Garampi erflatte fie fur ble erfte in ibret 2tet. Er befilt Die iconften und feltenften Musabben von ten Rlaffie fetn, und feine Sammlung von Sandichriften über bie Banes tianifche Gefchichte und Staatsverfaffung ift um fo mertwarbiger, wenn man die Schwierigfeiten fennt, womit besonders in Benedig eine folde Saminlung gufammengebracht werben

ming. 3-Mud der Megandinnert fic benfelben. fo mit bar f nitat ihres Befigere, mis Bergnigen, und Dantbatte Diy Babl ber Buban in Benedig belauft fic auf 4500 und fie find, a la comana, in einen angewiesenen Begirt, I Charto, verbaunt, wo fie von eigene batty bestellten Thare entfand in einem-Delmagabin ber Bubber Deintelmfann eine Sempesbrunft, wie man fich in Benebig feine erimiert. Dren und fedale Danier wurden ein Raub ber Signinen, und hung bere, und funftig Familien periohren allen bas Abrige. Co gereicht ben Boblichfeigkeit ber Beuetfenen zum Rubm, das in wenig Lagen eine Summe von Bentragen gufainmenge. fcollen war, welche bie Coablashaleung felbft überftien. mrs. Dat die Geftier , Dorfodure, it bie Inighi, melde julebi bevolfort und bebauet mard, weil fie pan der Weerleite bem fefnalichen Anfallemom meiften bipggeftellt mor. 264 verana fleiere der drepjehnte Doge, Drio Portecipagio, ben Auben Ju der Lirche & Coboffieng, in bielem Dim tien liegt Dapla Berenefe begraben. ... Unter ber Buffe bieles großen Dionnegeficht bie uncicerenianifche Sefchrift : Pan Collegio Verop pictoria naturas accomo alettis miraqui fungerlite fatig, fama virturo. - Die burch ben jehigen Cuffos der Martughibliathet, Morelli, befaunegemachte Biblige tint im Dallaft Bantigenibate einen Schaft, von griechtigen und lateinischen Sandichriften, befandere in Baug auf Dan Bif. itolignifche Beldichte und Gelebrtengefchiate. den stallenischen Handlaristen find mehrere, für die ktalleni Gefchichte, Literatur und Runft , auch einige Dicter. W Will hat feinem Bergeichniß unter andern gwep Briefe be Gallidi über bas Berbot bes Ropernifanifchen Confema engebångt.

Diefem ersten Bande des Maleriden Bertes find bengeseigt: vin Grundus von Benedig; ein Olan den Scade, met der nach einem einen größern Mogsftale haur genannnan werden können, wober die Deutlichkeit bufolken genannnan har ben toutde; eine Karte von den Lagunen mit den Jusie, umllegenden Gegenden, Dammen, Istern und hafen — um als Liceliupfer und Bignette, die Ansicht der Markuntliede und des Markuspiahes.

Zeff.

ind Privatschulen, nach Wilhelm Guthrie fren beurbeitet Erstet Theil. Nehst vierzehn geographischen Karten, entworsen von D.F. Sobnann, geh. Sex. benn Konigl. Oberteiegscolleg. und Geographen der Alabemie der Bissenschlaften. Berlin, 1794. im Verlag der K. Preuß. afgt. Kunst, und Phichsandlung. 17 Begen in gr. 8.

An feiner Mation wird wohl bas Studium ber Geographie eifriger und aligemeiner getrieben, als in Deutschland. Dale ber ift es wirtlich ein fonberbarer Ginfall, ben ber gabllofen Menge benefcher geographifcher Lehrbucher wech ben Croff ober bas Dodeff zu einem neuen aus England zu entlebnen. ba jumal die Englander befanntlich auffer ihrem Reiche nicht bie beften Beographen find. Der Berf, befennt, bag ibm bas in England mit großem Bepfall aufgenommene Bert Williams Gutbrie, beffen fechfte Huflage 1789 heraustam, bie Beranlaffung ju bem gegenwartigen Lehrbuche gegeben babes bag er aber balb gefunden habe, daß ein bloger Musjug aus bem Englischen Berte, fo wie ble' Bepbehaltung der von Ritidin bargu entworfenen Rarten, für feine 21bficht, ein für bie Bugent in Symnafien und Ochulen brauchbares Sand. und Lebrbuch ber neueften Erbbefdreibung ju liefern, nicht gant imedmaffig fen; und bag er baber aus dem Guthrie'fchen Werfe nur fo viel entlehnt habe, als ju feiner Abficht brauche bat fdien; im Bangen aber, ben Musarbeitung feines Buchs, Sabri Moremann und Bufching jum Grunde gelegt habe. Bas aber ble Geographie ben diefer jahrlichen Bervielfalti. gung ber Lebroucher und ber baben nothigen Wieberhelung und Abidreibung allgemein befannter Dinge aus befannten Buchern gewinnen, ober fur einen Dugen baben foll, fons nen wir nicht abfehen. Wenn bod lieber jeber geographifde Compenbienschreiber einen Theil ber Geographie Deutschlanbs, fen er auch noch fo geringe, berichtigte, als daß er ein obges foriebenes, burd nichts Reues gerechtfertigtes Gange liefern will. In bee Ginleitung ju Deutschland beift es: ber fute liche Theil Deutschlands richtet fich nach feinem 24 Guibens fuß - ber fublichfte Theil unter allen aber, Defterreid, bat

in den 30 Childenfull. Ein Ganiburg and 2001f GS W noch ist Dorfugelater mednen. Benn 14 Marbot = 1 Co rolin . ober 41 Gulden fint : fo tonn ein Martor nicht, mit Dier gefagt toirb. 12 Gulben 16 Rr. toften. Galibach if nicht mehr ber Gis einer Regierung; bentr biefe ift 1790 vole Un aufgehoben intarben: Mie Buth ber Berf, fagen, baf bie Churfurften durch die akldene Bulle, erft bas Madurecht ethalten hatten, da fie es lange vorber icon ausgendt baben ? Die Caris : Universität ju Stuttgard ift nun auch nicht mebr. Da der Berf, ben den meisten gelftichen Landern die Namen ber bermaligen Regenten angicht, fo baite er es auch ben alfen thun follen : und marnen nicht auch ben ben erbiiden Lane dern. 3 Ritth foll, iar 20000, niche a doine. Einmahner Saben. und von ben Bambergiden und Rarnberafchen Bereckfamen daselbst wird gar siches erwähne. Du den der gefitekeren Staffchaft Genneberg gunfrich bie ibigen Beffer bet ganbet, Die Cachfifdien Daufer, und Dellen . Caffet aufgeftellt wertien t Is batte dach wahrlich nur mit wenigen gelben gestat wetten Sollen und konnen, durch melches Mede biefe Saufer im Beffi diefes Landes find: aber aberfames fine bifferifche Etitate rungen, ober Dertwarbigfeiten alies Landes ober Oute be Berf. Sache nicht; und wine gant mat ber Geschichte fieliers Geographie ift nur halb brauchbar. Go wird ben Mitatbitet nichte, woburd biefe Stobt merfruntbig geworden ift, m ben Maine, bas ber Berf. ben wichefaften Gertwacht in Franfreich nennt, nichte von ber fraubfichen Beffamen und barauf folgenben Belagerung biefer Grabt ermali Wen bem Burgunbifden Retid linfet man nicht bas windelle pon den lehten wiederholsen Monolinionen und von der jest Befring durch die Franzofen, welches boch felbft jur Berbei Beitung auf die im nachften Trieben zu erwarvenden Ginciebe tungen nothig gewesen ware. Ber ben Welfrbaffden Bunas ten der Sanfer Brandenburg und Bfeis wird bod auch nicht bep einem gefagt, auf welche Ert es an biefe Saufer gefaffen fev. fo ball fich Lebrer und Schiler, bie biefes Bud :verent Brauchen mofften, barüber Ergern winkten. Die 14 Masten enthalten Deutschland; bema über biefes erftreckt fich nur bie erfte Theil des Buck, folue gebn Aveife, den Oberfachficon in zwepen Blattern , Schleffen und Bihmen , webft Beibren und Laufis, und geben von Mir, V. an, well nermuchtich bie geften Rummern für bas Planiglob, Eurona, und wir wiften wicht, ju mas mehr, anfachoben find: Die empfehlen-fe

tole alle Cogmanntide Rarten, burd ihre Conberfelt. Mur, bende une, macht ble Schroffitung ber Berge ble Bergfiache mibr einer Bertiefung, ale einer Erbobung abnlich.

Mir.

### Protestantische Sottesgelahrheit.

Erweitungen, die gegenwärtige Zeit drifflich zu benuben. Predigten und Predigtfragmente. Gehalten in ber Baifenhaustirche, von Georg Gede wer, Dietonne. Birich, 1794. 209 S. in 8.

Rec. bat biefe Erweckungen mit mabrem Bergnugen gelefen ! bein fie jeichnen fich vor andern als gute Erbauungereden aus. Der Drediger muß auch die jegigen Beitumffande nugen, um feine Bubbeer dreftlich weifer und gottergebner gu machen, Und welche Beiten gaben wohl je reichlichern Stoff ber, ale bie gegenwartigen? Aber es gebort auch ein nicht geringes Daas der Rlugbeit baju, um uber fotche Segenftande ben ber Rangel berab fo ju reben, bag man nicht ben unberufenen Politifer mache, ber guten Sache Schaden thue, und bie Refigion felbft compromittire. Bierin verfeben es fo mande Drediger, welche bie Gabe ber linterfchefdung nicht befigen, und, burch unvelfen Gifer und Ginfeitigfelt verletet, weiten geben, als es bie Stelle erlaubt, worauf fie fieben. Docten alle Drebiger ble belehrenden Binfe bennben, welche pod fenerlich fr. Pifches, teformirter Prediger ju Dalle, in ber Abgandlung gegeben hae, welche vor feinen beransgegebenen Prebigten befindlich ift! Unfer Berf. fpricht und bentt fie fein nen Predigten und Predigtfragmenten gang in bemfelben Beifte. Ge fundigt fich mit fo vieler Befcheibenfelt ant, ball man ihn liebgewinne, und gern auf feine Ermabnungen bore! Er wollte gu einer Beie, ma fo viel tincheiftliches und Biberdriftliches gethan und gehort wird, driftliche Definmungen ermeden und unterhalten. 1ind feine Bottrage find aud wirelich mit warmen Intereffe fir driftlide Religion und Tugend niedergefchrieben. Gie beziehen fich gwar gunadft auf feine paterlandifche Lage und put oft auf bie individuelle Situation feiner Buborer; aber febr vieles ift bech auch von allee

affgemeinen Prauchkarfeit. Der Swignigung Simplicket und Derglichteit aus. Much hot pere miroent Drovingialismen bemertt, mapon felten auch die beffen Sodne gerifden Schriftfteller gang fren find; im Gegenebel bat et einel boben Grad von Sprachrichtigfeit und Correctbeit gefunden; Gigenschaften bes Stole, Die felbit mitten in Deutschland fofende werben. Angendung formenne bellen gur Drobe ausbeben, wenn er nicht beiorgte, ju weltlauftig in Diefer Ungeige ju werben. Statt bellen fiche Die Inhaltson feige bier: 1) Bruchfrict einer Derbftbetrachtung, 2) Bruch-Mid einer Erndtepredigt. 3) Bruchfint einer Bettagipres bin an Aleber wriftliber Bublinthfevere 1960 Wild Richere Glid Dus Frommen, r f) Die Haentheinstelleit Der Tweend jum mabren Stad. 7) Berfchlebene Betrachtungen, am Schlusse bes Jahres 1793. 8) Sauptgebanten für einer Menjahrebigt es 7,940 p. D. Borbareirungerenigt auf. Gibgenoffliche Dantfell. 19) Bettage, Thenbpuepigt., ..... Abraham ift une ein Meufter unfere Benehmens in ber gegenmartigen Beit. 12), Der Stund ben driftlichen, . - X

Predigien und Neben bep öffenetichen und Private Confermationen von verschiedenen Verloffen aus ihren theils aoch unge ihren theils aoch unge drucken Arbeiten Gehriften in gesundweit von Georg Gwiedrich Goh, Predigirth bei der erank hell lutherischen Gemane in Castel Leinzig, ben Crusius, 1795, 399 und VIII Teit. Borrede, 82

Man has zum Rubme einer solden Bandening Ales gestiger popp man versichert, des ber Geransgeber sinersibie Eddenaht getroffen, und nichts aufgenommen habe, was seiner Seetle nicht würdig währt, Und bles kain benneden, von ber vöhilb gegbent Banntling mit Poplet versibern. Und das aber nethent Lepfall, das der Granspiele diejningen hieher gehen Vepfall, das der Granspiele diejningen werchtstellen Dassatiere fin der geben die Genen Rangsinge für Greiner sein ben verschladen Rangsinge für Greiner sein beiner sein bei der beine die gehen Bangsinge für Greiner sein bei beine Geschieden Genen Bangsinge für Greiner gedrafte bestieben bei der beine Geschieden Genen bestieben der Geschieden Genen bestieben Geschieden Geschied

feinigen ausgeschloffen bat. Db es indef, ba naturlicher Beife in einer folden Reibe von Bortragen über einen und benfeiben Begenftand fo mancher Gebante und fo manche Ermabnung. ort bis jum Ueberdruffe bes Lefers, wiebertebrt, nicht ungleich perdienftiicher febn wurde, die allgemeinern Materialien, Die auch ben jeder andern Gelegenheit fich bearbeiten laffen, nut Furs angubenten, und bagegen alles, mas fich gang eigentlich aut Die befondere Teperlichteit begiebt, unter beftimmte Des fichtspunkte ju bringen, und mit den beffen, einbringenoffen Stellen aus gebructen und ungebructen Predigten und Res ben ju belegen - bles ift eine Frage, beren Beantwortung bem Berausgeber, ber gewiß einen folden Plan ju realifiren fabig mare, überiaffen bleibt. Rec. wenigftens glaubt, baß ein Prediger, deffen Ibeen nicht einmal ihren eigenen Gang nehmen, ober ihren eigenen Anftrich baben, und ber berbalb pon Andern erft letneu muß, auf welche mannichfattige Beife fie fich orbuen oder ausdrucken laffen, feinem Stande gar teine Aber ein regelmäßig jufammengelefenes und Gire mache. Jufammengeftelltes Aggregat ber fpeciellen Babrbeiten unb Borichriften, auf Die er in Cafualfallen vorzuglich aufmertfam au machen batte, berbunden mit praftifchen Ummeilungen au einer richtigen und fraftigen Darftellung berfelben, murbe ibm Doch meift eine mabre Bobithat feyn. Denn fo tonnte er pies les, mas er befonders in einer geichaftvollen Lage nur ju leicht aus den Augen verfiehrt, mit einem Dlice überichauen, und To erhielt er ja auch enblich einmal ein Sanges, bas ibm ofe fait alles Gingelnen bienen, und ihm manche Musgabe erfparen murbe. Auf die gang aufferordentlichen Ereigniffe, Die erwan in feiner Gemeine Coder auch bier j. B. unter ben Confirmanden) vorgefallen maren, und von benen er ben folcher Gelegenheit ichictlichen Gebrauch machen tonnte, liege fic freulich in einem Berfe ber Art ichwerlich Ructficht nehmen. inden wurden diefe auch ohnehin ju auffallend fenn, als bag er Daben noch fremder Fingerzeige gur Benngung berfelber bedurfen follte. Hebrigens beffeht die gegenwartige Samme lung aus fieben Predigten und funfgebn Reben. Unter jenen find funf aus 10. 2. Tellers Predigten und Reden bey befendern Beranfaffungen entlehnt, namlich: I. Ueber ben grof fen Werth eines aufrichtigen Berlaugens, gut ju feyn. Datth. 5, 6, 8. 71. II. Die frobe Gefinnung einer volligen Erges benbeit an Gott. Df. 73. 28. C. 85. III. Die zeitige Angewohnung ju gottfeligen Gebanten und Empfindungen.

Breb. Sal. ta, v. G. 95. IV. Warnung ber ben groes Dauptabwegen in Unsehung mabrer Glacfeligkeit. Ref. 30, st. B. 118. V. Daß die Religion die frebe Entid liefung Des Menfchen fenn folle, fenn muffe, und, es wohl bedacht, wich fenn werbe. Sof. 24, 15. 8. 131. - Cine Preblat Des Derausgebers "von ben Bortbellen einer fruben Gottese furche" nach Pred, Sol. 12, 1, (S. 150.) ift fcon einzeln gen Brucke erfcbienen; und eine antere von einem Ungenannten Erscheint bier jum erstemmate, (G. 169.) Dir Berf. tedet bier mad Ep. Gefc. 2, 37 - 47. bon ber driftlichen Freude über beit Zumachs ber Rieche Beft, Cein Thema, bas woht Whicklicher unders wurde ausgebruckt worben feun,) und zeicht 4) woburch aftere Chriften biefe Freude beweisen follen, 2) wo-Durch, Die neu aufgenommenen Chriften biefe Brende rechtfertia den maffen. ( Mec. bemetet daben nur, daß der Betf. fich bes Bores rechtfertigen zuweilen unpichtig bediene. Eine Arcube bechtfertigen, beißt: auf irgend eine Art beweilen, bag fie eine erlandte und gegrundete, ober mit Einem Morte, eine go Ledie Rreude fen. Es tafe fich alfo micht wohl fagen : "Richte Bertige body eure heutige Freude über Die Confirmation euret Minder babned, bag ihr ihnen fets mit einem techtichaffenen ibrifilichen Bandel vorlenchtet, daß (bamit) man auch in ges wiffem Sinne ben eurer beurigen greude fagen fann (tonne). mas in unferm Terte don ben bamaligen Chriften fleht Caefage with): Gie batten Gnade beb bem gangen Boffe." (G. 179.) Diefer Deriobe ift überhaupt nicht nur in Anfehung bes Ause Brude regelmibrig, fonbern auch, was ben Ginn bettifft. Memlich verworren. Durch die gute Befinnung ber Ainder mußte Die gegenwartige Rreude ber Eltern als eine gerechte Rreude dargeffellt werden, und bies fonnte auch ohne bas fete mere aute Benfpiel ber Eltern geschehen; letteres alleln aber mar nicht vermigent, ibre Rreude ju rechtfertigen, fondern mur, diefe von Seiten bet Rinder foon wirflich gerechtfertigte Arende in sofern zu verlängern und vollkommener zu mas den, als es jur Erhaltung und Startung ber auten Befine aung berfelben mitwirfen fonnte. Auch hatte ber zwepte Theil ber Bredigt dem erften vorangeben muffen. Yonnte gar nicht die Frage fenn, wodurch altere Christen ibre Breude über den Bumachs ber Rirche Jefu beweifen follen. Bepor bie Grunde und Die Bebingungen Der Mechtbeit diefer Rreube feibit bestimmt maten.) Bon den Reden fint ambife fcon einzeln berausgetommen; nemlich vier von Barrels,

men ton dem Beransaeber, und die Abeigen von Stockbaue fen, Gedderfen, Dinghinger (beffen Rebe jedoch mobi Dree Digt beißen tonnte), Ribbed, Maller und Bickel. (Ca Hingt doch fonderbar, daß der lettere bier feine Confirmanden. Dringeffinnen von Raffan. Ufinam, oft in ber Boffprache. Die in bem Gebiete ber Religion boch nicht enmendbar ift, als anddige enredet, und logar S. 377 Gott in einem Webeto Die fürfilichen Geelen berfelben empfiehlt.) Drep blefen Reben waren bidber noch ungehrudt; Die erfte von Aofflen (S. 270.), die zwepte von einem Ungenaunten, Der durch the men veranlaften Confiftorialbefehl im 3. 1793 mar angemies fen worden, fich an bas Formular in ber Agende zu baltene und ben tleinen Ratechismus nicht wegenlaffen (6, 315.); die britte von dem verft. Jollikofer, ben der Confirmation Des Erbpringen von Raffau - Beilburg geholten (8. 380.). (Diefe befindet fich meift fcon in der Litnigle beffelben, ieboch bier mit possenden Abauberungen und Zusägen.) Den ber ausaeber will, wenn feine Cammlung Benfall findet, noch ein zwertes Bandden folgen laffen, zu bem ihm auch wieder amaebruckte Urbeiten von anbern beliebten Drebigeen verfpro den worden find.

۵i.

Troftgrunde ben ben Grabetn unseter Geliebten. In einer Sammlung von leichenreben ben dem Tode unserer Brüder und Schwestern. Bon Johann Samuel Schröter, Superintendenten und Oberspfarrern zu Buttstedt; u. s. w. heilbronn am Neckar, und Rothenburg an der Tauber, bep-Clas. 1793. 276 Seiten in 8. 26 ge.

Den Juste: bey dem Code unseren Brüder und Schwestern, hatte der Berf. sparen können, da der Begriff von Leichenreden das schon in sich saft. Das Berdlenst der Bergansgabe dieser Predigten scheint der Aers, in der Pararde ju suhlen, indem er sie seinen Amtsbrüdern empfiehlt. Ein Stat für ihn; Rec. sühlt es nicht, und würde in keinem Talle dasste dafür haften, das sie gegen die Rachstellungen des Butieriedens ein einziges Jahr gesichert blieben. "Ich lasse sie fie abdrucken, wie ich sie gehalten habe." Ey, das ist

Breb. Sal. te, 1. 6. 99. IV. Warnung ber ben gweg Dauptabwegen in Unfehung mabrer Gladfeligteit. Jef. 30, et. B. 116. V. Dag bie Rellaion die frebe Entfd liefung Des Menfchen fenn folle, fenn muffe, und, es wohl bebacht, auch fenn werbe. Jof. 24, 15. 8. 131. - Eine Drebigt Des Derausgebers "von ben Borthellen'einer fichen Gottese furthe" nach Bred. Sil. 12, 1. (S. 150.) ift fcon einzeln ges Brude ericbienen; und eine antere von einem Ungenannten Erfcheint bier jum erstemmale, (S. 169.) Die Berf. redet hier: mach Erp. Gefch. 2, 37 - 47. bon ber Grifflichen Freude Aber den Zuwachs der Rieche Jefu, Cein Thema, bas wohl Chidlicher andere murbe ausgebrudt worben feyn,) und zeigt 1) woburch aftere Chriften piefe Freude beweifen follen, 2) wo burch, Die neu aufgenommenen Chriften biefe Brende rechtfertie ( Dec. bemertt daben nur, daß ber Betf. fic bes nen maffen. Bores rechtfertigen zuweilen unpichtig bediene. Eine Rreude rechtfertigen, beißt: auf frgend eine Art beweilen, daß fie eine Erlandte und gegrundete, ober mit Einein Morte, eine aco Bedie Rreude fen. Es tage fich alfo nicht wohl fagen : "Riche fertige boch eure beutige Freude über Die Confirmation euret Rinder babned, buf ihr ihnen flets mit einem rechtschaffenen wriftlichen Bandel vorlenditet, daß (bamit) man auch in ges wiffem Sinne ben eurer beurigen Freude fagen tann (tonne). was in unferm Terte von den bamaligen Chriften ftebt (gefagt wifd): Gle batten Gnade beh bem ganzen Boife." (G. 179.) Diefer Deriode ift überhaupt nicht nur in Ansehung bes Ause Brucks regelmidtig, fonbern auch, was ben Ginn bettifft, Memlich verworren. Durch die aute Gefinnung der Ainder mußte die gegenwartige Rreude ber Eltern als eine gerechte Freude dargeffellt werden, und bies fonnte auch ofne bas fere mere gute Benfpiel ber Eltern gefdeben; lebteres allein aber mat nicht vermogend, ihre Rreude ju rechtfertigen, fondern mur, diefe von Seiten bet Rinder foon wirflich gerechtfertigte Breude in sofern zu verlängern und vollkommener zu mas wen, als es jur Erhaltung und Startung ber guten Geffite mung berfelben mitmirten fonnte. Much batte ber grepte Theil ber Bredigt dem erften vorangeben muffen. Fonnte gar nicht die Frage fegn, wodurch altere Chriften ibre Breude iber den Bumachs ber Rirche Jefu berbgifen follen. Bepor bie Grunde und Die Beblugungen Der Mechtheit Diefer Kreude feibit bestimmt maten.) Bon den Reden find groble fcon einzeln berausgebemmen : mamlich vier von Barrels,

men ton dem Berausgeber, und die übeigen von Stockbaue fen, Gedderfen, Dinglinger (beffen Rebe jedoch wohl Dree Diat beiten konnte), Libbed, Müller und Bickel. (C4 Minet bod fonberbar, baf der lettere bier feine Confirmanden. Deinzeffinnen von Raffque Uffngen, oft in ber Soffprache, Die in dem Gebiete ber Religion boch nicht enwendbar ift, als anadige enredet, und fogar C. 977 Gott in einem Bebete ate fürfilichen Geelen derfelben empfiehlt.) Drep blebe Reben maren bieber noch upgebruckt; Die erfte von Rofflen (8, 270.), Die zwente von einem Undenannten, ber durch ele men veranlaften Confiforialbefehl im 3. 1793 mar angemien fen worden. fic an bas Formular in ber Agende ju balten. und ben kleinen Katechismus nicht weginleffen (S. 315.)2 bie britte von dem verft. Jollikofer, ben der Confirmation Des Erboringen von Rassau-Weilburg gebalten ( &. 180.). Diele befindet fich meift icon in der Litungie beffelben, jebad bier mit poffenben Abauberungen und Bufagen.) Der Der ausgeber will, wenn feine Sammlung Bepfall findet, noch ein meptes Bandden folgen laffen, ju dem ihm auch wieder amgedruckte Urbeiten von andern beliebten Drebigern verfpræ ben worden find.

**2i.** 

Trofigrunde ben den Grabern unseter Geliebten. In einer Sammlung von leichenreben ben dem Tode unserer Bruder und Schwestern. Bon Johann Samuel Schröter, Superincendenten und Oberspfarrern zu Buttstedt; u. s. w. Heilbronn am Neckar, und Rochenburg an der Tauber, ben Class. 1793. 276 Seiten in 8. 26 gg.

Den Zusät: ber dem Code unseren Brüder und Schwestern, hatte der Bers. sparen konnen, da der Begriff von Keichenreden das schon in sich saßt. Das Berdienk der Gefansaabe dieser Predigten scheint der Aers, in der Narsweden zu süblen, indem er sie seinen Amtsbrüdern empfiehlt. Ein Siuck für ihn; Rec. süblt es nicht, und würde in keinem Kalle dasur den basten, das sie gegen die Nachtellungen des Busseriedens ein einziges Jahr gesichert blieben. "Ich lasse sie abdrucken, wie ich sie gehalten habe." En, das ist abstrucken, wie ich sie gehalten habe." En, das ist das

auf hicke fein! Em aftedentficer Bortrag; thie bim ein 188 lies Dublifum eines Landftabichens fich mohl begnugte, before Ders weint der preftotbene Better noch einmal weldlich geloft murbe, gebort besfalls noch nicht vor ben großen Richtes Richt ber Lefeweite "Ich dunte meinem Gott. daß fie mini aften Glauden acht Luiberifch find." Wie murbe Lieber eifern, wenn er mußte, bag man es fich zur Ehre reits Dete, mach einem fo anfehaliden Beftraume, noch auf berfel Bin Stufe ber Ertennenig ju feben, auf welcher Er fand? Bisd die Racur des wienschlichen Willens ben folden Zeuffo tingen nicht ganglich verkannt! "Ich habe die Schriften ver Moutheologen gelesen; aber das Suverlästige nicht kefunden, was mir mein Glaube gewährt." Leicht bedreifild ! Das fest Borfenntniffe vorous, Die ber Sr. Sus perintendent nun wehl gerabe nicht bat; auch icheint bie Meinart, die das Sute und Wahre; ofine Dantlitht auf alt sber den, fcabt und ebret, nicht feine Sade ju feon.

200 Bir wollen ben Inhalt einiger Rebett, ber faft ben als Unielnerley lift, den keisen verlegen. L. Ueber die Dous Stellungen des Christenthums zur Berühigung ber den Aurcht für (vor) dem Tode. II. Ueber das Schicke. sal des Codes. das dem Menschen zwar unvermeide lich; für den Abrissen aber gar nicht traurig ift. III. leber das reifere Alter eines Chriften, der in feiner Rugend fliebt. IV. Schmers und Eroff bey der Befracheung der Vernänglichkeit des menschlichen Le. busis. V. lieber die Grunde, welche gie Sehnsucht nach dem Cobe rechtfertigen. - Solder Betractungen hat ber Berf. 25 geftefert, unter welchen teine einzige fic. Um-iba finr einigermaagen duf feine Deangeliund Bis dersprüche aufmertsam ju machen, wollen wir boch Etwas hieheben. G. g. "Sier ift tein Lobn far die Brotte Imitifeit, fo latice det Michfich lebt; denn ver Juffand Ber Menfeben iff gat zu ungleich. Man bemerkt tek Hen Unterfetited unter den Gerechten und Ungerecht ten: tind foll ein Unterschied feyn, so trifft imater das traurige Lods den Gerechten." — Rann ein Leb tet bie Bottfeligfeit, bie ju allen Dingen nube ift, und bie Berbelfung diefes und fenes Lebens bat, gegen alle Erfat rung, und folder alle Bertibtigtelt bet Ratur, ubler empfehled ?

Di to: Mommitoip Onera thun; fais find Leine eldens "Fruchte, die der fromme bringt; er wirtt des Gute "niche dited fedit fondern en if Die Gnade der Beilt. gung der ibm sugerechneten Berechtigfeit Chrifti. adeicine einer Aremden Araft. . Bie unbehreibin selde bier ber Berf, bon Beinben iber menfchlichen Brembeit und Moralität die Baffen in die Sapt! O. 14. "Wes wat Abam? In den Solgen feiner Wahl nabmem Lalle Menschen Imbeilt Wie leicht war die Probe Lin dem Gueren Boint Big. 400 ware tin Metblich "geblieben, wenn er die Augne, die ihm Gost auffete ate, fo mabrete, wie er fie mabren tonnte. S. 52. amount Maska sagt, met glanbet to, das du so fibe \_sarneft?, mad wer firedien fich vor dirfent deinem Enimme? fo lebur er ann, daff es ein Beweis fert Daff Bott, mitinds surne, well actu nur 70 over 26 "Jahre leben, und dieses Leben schnell dabin sabre. 4-4 Rebit bem Berf. van ber Dofaliden Garute auch nicht fotat ber erfte Begeiff? : 6. 14. "Ueber Die Mufachen, warum Bott gute Menfchen fterben laft, bie ein langenes "Leben verdienten. 11m fein felbft willen, bamit er feine DBabrbatigfeit beftitige; benn bas tbar die erfte Brohung, bole er bem Bervohnern bes Datablefes befannt machte. 'Zuch. jum ihre Treue gegen ben Debenitienfen zu belohnen. ' Ueberhaupt tann et, als' Deer bes Libens der Denfchen, mit Lbem Denfchen machen, was er will. (Eroftung genift?) 6. 262. "Die Beele gefangt jum Anfchanen bes Untilges -Wottes, und mour fo, bal ber Bertlar babard gefattiget stoleb. Die Rebe ift von ber wefentidien Beftalt Gottes, Die ibn namilich dem Denfchen fo borftelle, wie er ift, und Joaher- verfichett uns bas angeffihrte Wart, bal ber Buftanb Aber Seinen gindlich feyn werde." - Dies fen finlanglich am ben Berf, ju belehren, wie Hochig ihm bas Ctublum el mes detauterten ebestonifchen Biffetifchaft few; tote notbig beb gewiffendafte Gebrauch fo vieler Auffdiffle, bie unts beibientis Manner neueter Beit en ber friefichen Gefehtsamfelt vorgelegt baben, bamie er von feiner Allgeffeigfamteft juruttiffmine, und Das viele Musbare, was in feinen Bortragen nicht gur Bertein nen ift, auch bes flugen und beftenben Bubbrein Geegeft bringen mode.

Dgö.

Bibli

#### Biblische, hebraische, griechische und sthes haupt orientalische Philologie.

Pauli ad Corinthios spillolae, gracce: perpetta annotatione illustratae a Frid. Aug. Gailieland Kraufe, Philos. Doct. et liberall, artt. Magi-liro, Volumen L complettens epistolam priorem, Francosura ad Moenum, apud Fleischerum, 1792, pagg. 320, 8, 1 Mg. 12 gr.

Das Aunster blefes Werts entspelcht ganz ber Koppischen Ausgabe bes M. T. Laut der Burchte hat sich der Setz, dies im inch ganz zum Muster genählte, und diese Aberde indemen, weil Koppa, wie er gehört habe, wat zu vielem Geschieften überhauft seh, als daß er die Ausgade des M. T. semals beendigen werde, Albert aber nach dem Tode des seines Koppa gehört habe, daß Part die Kortschung übernehme, soge er, sen seine Arbeit schung übernehme, soge er, sen seine Arbeit schung übernehme,

Da fid nun ber Berk. Roppe jum Mufter wählte: fa wollen wir und fürzlich eximuern, was dieser unvergesliche Mann beabsichtigte und wirklich leiftete; um biernach and bie Arbeit des Den Araufa ju murbigen. Eine bonnelte Bemertung bruchte ben fel, Rappe ju beit Emichluffe, bad D. E. berauszugeben; theile, bag in ben beffen Commentarien boch manche, befondere fomere, Stelle merlantert blieb. theils, daß die guten Anmerfungen in ju vielen Schriften gere ftreut maren, fo bag man fie aus biefen erft michage fommeln. und fich einen großen Upparat eregetifder Berte onfchaffen mußte. Er wollte alfo einen fortlaufenden Commentar lier fern, in welchem feine fowierige Stelle übergangen, aben auch die Meinungen anderer Interpreten angeführt und gen murbigt murben; fo bag weber bem Aufanger, noch bem Gen lebrten , irgenomo Undeutlichfeit ubrig bliebe, und dag man bas Befte aus ben übrigen Interpreten bier berfammen fanbe. Ben der Interpretation felbft aber machte fiche Bopne mit. Regel, grammatifd und gong fo ju ertlaren, als menn et ein nen Drofanicribenten bor fich habe, ben griechichen und bebraifden Sprachgebraud forgfaltig ju Rathe ju gieben, auf. bie Beiten, ju welchen Die Ochrifefteller Des Bt. E. lebten. Manak genen Achtstelle zurushinen, nicht alle steineite Morte ib ein flusten, sondern und gene vergiglichere Eulapusenhang der Jeren beinertich gemagen, wad nach ven einzalen. Wortete fleurische auch den Sien bed Schriftelleie, waser hap aller Morterstein verich den Steineren Comba, wageriese. Die Korrisch aufgemeinten Vollan ber Schriftelleie, waser hap aller Morter ein die Protogomenia, die ineitläufigeren Erslärungen der in die Protogomenia, die ineitläufigeren Erslärungen der Schrifte Ausgide pron Beinder auch jeden, wo ihn kritischen Schriften oftets alle Beingeliche Ausgide pron Beinder Lieben der eine oftets alle wer er durch die befannten Gelden bemerklungen die Gründe strink er eine nichte Lesgert zumerkungen der Gründe kritische die der Kritischen der Viele gelen der Gründe kritischen der der Gründe kritischen der Viele gelen der Gründe kritischen der der Gründe kritischen die der Gründe kritische der der Gründe Gründe der Gründe der Gründe Gründe der Gründe der Gründe der Gründe Gründe der Gründe der Gründe der Gründe der Gründe Gründe der Gründe der Gründe der Gründe der Gründe Gründe der Gründe der

Dies ware also turglich ber Maagitab, nach welchem wir nicht hin und wieder ausgehobene enigelne Stellen, ( sonft bonnte man denten, diese habe die Parthevlichtell ausgespähet,) londern das erfte Kap. (was doch wohl mit dem größten Fleiße gearbeitet sein durfte) nach der Reihe von Bers zu Vers abs meffen und wurdigen wollen.

Rap. 1. 3. 1. fagt ber Berf, bom Dwo svije: Plerisque Interpr. videtur elle idem, cuius mentio fit Act. 18, 17. fynagogae nimirum in urbe Corinthiaca praefectus, quod tamen non omnino probari poteft. Da fich aber grade bas Begentheil wirtlich beweifen tagt: fo mußte Dies der 25. auch thun: Michaelis Ginleitung, Eb. 2. 6, 1214. batte bler verglichen werben follen. - B. 2. fagt ber Berf., fomie eninalerdou mit hammondus und Locke für cognominari, und επικαλεμενου το ονομα τε Κυριε ήμων für qui nomine domini nostri appellantur, h. e. qui vocantur Christiani, genommen werden. Aber biefe Ertlarung, fit welche man fich auf Deuter. 28, 10, vergl. die LXX, beruft batte ber Berf. wiberlegen, und ben linterichied gwifden ben berden Redenkarten : Entwakelodas dvoma ent Tiva, ober Tivi, und eminikerday byour Tivac. seigen follen. folgenden Bocte: er mader vonge, mittely ne kal quare (welchen die Aberflüfige wertige Ingeftum i in omni loca. Plorani et irolltrotum , Singefäge wirb, begindt ber 25f. mit Privings and Wildenette bereit Change et aber nicht am "M: 2. D. 25. XXI. 25. 1. St. 16 Left.

Mibert. bitrafif. Birg' ble Bir inthiffige: Bemeine fa menfic irbes Becten getheffe gewofen fen, von welchen fich eine nach Batte his, bie antie wad Petrus, de britte nad Chriftus nammter Diffe verfchiebenen Betten, meint um Satten Ad bang aus an verfchiebeiter Dotte (einente) antit fürentlichen Gotterblem seriammit. Dunius walle alfe alle Corinchilde Christen druffen , fie imbaten ju einer Gette gefieren, ju welcher fie Affein, ber Sprachgebratich bon comot für schola ibellten. fehit ganglich. Und wie bart bie gange Rebendart, um bem annegebenen Gain ausaubrinden ! Der Beuf, mable bier alfe in ber That eine ber nagtadichten Guttarunten. Bielmehr folk ber Gruß bier vom Inbaite bee Betefe abgefonbere, & fridret werben. Indem Danlus bie Coeinebifden Christian fteffer, fallen ihm and bie abeigen brifblichen Gemeinen. ambern Beten ein, melden er, wie jenen, alles Gute wünfcht. Anfterbem batte ber Berf. ben biefet ichwierigen Stelle aud mie wichtigsten Erfichungen, anderer Interpreten berbringen und würdigen fallen. Namentschaft bie i) von beidoger, ed vem Chaistonnis und Photius, deuen Beja und Heinfall gegen; 3) von Alexisten, 4) von Stort, Rosenmiller und Gablec. B. 4-yatte auf approprie, alle auf einen hebrite. foen Dleonasmus, aufmertfatt gettiatiet, und bas vielbeitige av Xpisw lyou ertlart werden follen. Bepbes ift übergenfi 18. 5, which such dem Western workler weren an Australians auf wert ber eine fangegebener biente iberbett bie einzeinen Protes titilite ... I Die timuetobres Errbetung men bier poezuzi Dev the Efficiency pour imprograms, proper bette and de Meinane von Went, Grettin und Deineplis-eine Erm irina . wenn aleid Baine Billimme , wer biept .. gode meld udmitich beibe Worterfreiterfehreben werthan n'and, jangs men Beredifaftefelt, and bles von Medicumenenabe ver Canden wird. Mud'batte bet detelffce Gerachgebreich von frauen gen benunt toefben maffen, Bo & fest der Berf. ben Guffarung Des Borces andrivition quar das bebraifderennu binans aben Pr erlautett ben Bomagebrand biefes Woutes mit teinen Spibe, woraits Barm erft bie Bebennung, die bas grischliche uapropion bler base, batte beverleitet mesten mullen. BBBalwon hatte angemertt gu werden verbient, daß man bies auch auf Ausbweigung ber Baligion ju besieben pfleae. 23. 17. perfanate idas i Mart vidatoria cutweber eine meltläufie nere Grifdrung, voor Ber Wert; minfte, auf ben funfsen Grenre von Roppe jum Beiefe fin bie Galiner mermeifen. "Dep.be 

ì

1.6

Individe aroxalulis is Kupin bale Ad der Werf., wie demobnlich, blos an den Beariff von Eunfrigen Belohnungen. Rec. aber balt fic an die Bebeutung von Racktunfo Chrift an fich betrachtet, vone auf Belobnungen, Die er alse denn austhellen werde, Rudficht zu nehmen, und überfeht : kit ihr die Rückfunst Christi erwarzer, d. 6. bekehrte Ebriften feyd; benn fo wie die Lebre von Diefer Rudtunfs Chrifti gur Stiftung feines Reiche unter Die eeften geberte. bie man ben Chriften bevbrachte, fo mar aud das Betennenis berfelben Charafter eines betehrten Chriften. Auch die Deie nung verdiente eine furje Burbigung, nach welcher amonal. Xoise von der Befanntmerdung feiner Religion verftanden wird. 'Oc B. 8. fcheint der Berf., wie die veraufgefchicte Heberfebung vermuthen lagt, auf Xores ju begieben, und bas mit Recht. Gewohnlich aber fupplirt man Bosc. Dies hatte widerlegt, jenes bestätigt werben muffen. 23. 9. nimme ber Bi. gang richtig nahen fur: ad religionem christianam adducere. Aber wir vermiffen ben Grund bes Oprachgebranche. Benigftens hatte er auf Potts Epcure ju ben fan tholifden Briefen vermeifen follen. B. 10. find bie Borte παρακαλω όε υμας, αδελΦοι, δια τε ονοματος περικ. juwy, Inos Xpiss, ohne alle Erflarung gebiteben. wird oxiouara zwar an fich ertlatt; aber worin fie gerade bier beftanden, wird nicht naber unterfucht. Die Borte : en τω αυτώ νοί, και εν τη αυτη γνωμη find gar nicht ertliet. ba boch einige Interpreten fie bier unterfcheiben, anbere fit gleichbebeutend baiten. B. 12. verbiente bey Exaroc angemerff zu werben, bag bies ein für allemat ftebe, um nicht bfren arog nev, addog de wiederholen in durfen. Ueber neusoisay o Xpisoc giebt es fehr viele und mahricheinliche Erflarung gen. Der Berf. mablt gerade eine ber unmabricheinlichftense nach welcher Xpisoc fur den coetus christiaporum fteben folla und übergebt alle übrigen mit Stillfcmeigen. B. 14. fonnte. naber beftimmt werden, wer Crifpus und Cajus woren. . 3. 16. mußte de nicht übergangen, fondern als particula cornegentis erflart werben, modurch der Bere pingig Deltung bee fommt. 33. 17. bedurfte es ben den Worten & yap anenake με Χριτος βαπτίζειν, αλλ' εμαγγελιζεραι ber Demen tung, bag bies vergleichungsweife ju nehmen fen. Ben Ete flarung des Bortes Loyos find wieder bie michtigften Del. nungen anderer Interpreten mit Stillichmeigen übergangen, und bep σοφια λογα, poer λόγος σοφιας, batte billig bas 100 160

Dist. And work berglichen weltben Biren. "Keinellag ib eeft detidet, nachdem foon ber Guitt bes' Gubes: iva 'ld Bevary & solipoc Xpres angegeben ift. Umigelehrt, wat befor. Die Borte saufag Koies verbienten auch eine be-fonbre Erlauterung B. va. maret bie Reventarren's umpid 200 Borenig esis' Birth'eine grietiffabere Aufthfung beutliche Almorden. 18. 1 91960 th Char ans bem Gefalas vortomital it dies weser with sem bebe. Texte and ben LXX veration to wie Die Art, were Daftins aft bies Citat tam, angegeben nind ber Ginn bewit Refeids richtfe angeseigt. 23. 20. wirb oin unbred Elter ans Rei. 3 f. 18. unnereibet. Dies meilt Det Berf. gwar 'an , laber wie? und warum ? 'es anarreite fep, tind was Jefalaw bacift faben wille, wieb nicht weftet wieterkider, woodered bod gleichwohl ber 23. einzig in fein wah bes Licht geftelle iberben mufte. Den beir Worten: bolow Pramitareog und dolliening, feffit bie Bemettung, Pante dieje fier als fynonyma baufte. Die Borte ra ald son weste werben von ben Interpreten berfchieben bonftentet worden der Berf. Batte Ruttficht frebmen fellen: nammet ber Betf. eneidy, fole geipbhilliti, für etiamit; diesenber ber Gerangebraud giffaffe, ift bie Frage.

Doch wire boren auf, metretel Bebehr fur iteleben. Sicht ans ben angefahrren iberbeit unfte Leftet etfelfen, bag per Bauffeto ber Eregefe flat burd fried Dene Eingen erwittete De er tein foldes Repetebrind ber beffeit Erffatungen iff bi Rome liefere's ale Das Bell', find ber Abitat Des fel. Robb wo fein foffet 3 baff ift inicht allenithaften ben Ginn grunnit eife, grundite und billitentig entwielle, und bag folglich bei Gentmentar nicht in Repplicher Manier gentheler fin Berk bate no will tradition, and of therether on Rolli mibliers Cavitelly mib nuffallend ift te, bag et gerade biefet als wet in der Berrede andegebenen Rabt ber bon ibm benut ten Interpreten, Gile billig noch gar febr butte erweltert wert ben dellen;) weggelaffen bat. Bas noch ben Bufanimenbang andettifft; bemi bisbet rebeten wir blos pon Ertlarung ein winer Botte und Stellen: fo bat givar ber Berf. blefau bil und wiebet, tho es wichelg mar, angegeben; aber boch hicht fo. das der Befer nicht blos ben lieberblick fiber die Reihe' beg Sauptabionitte, jondern auch über bie Jveenfolge in jedent Breville ift baju erforberlich. oligeinen Abfonitte erbiefte. bus icher Oldfichitet mebreremate mit Hufthertfamtett, und unter Surdd. Burgenerfchung in bie Stelle Bonil, gelefen merbe; aber eben baburch gewinnt bie Interpretation unenblich, und bringt man erft in ben Gelft ber Schrift felbst ein.

In Mudfiche auf das trieilder Berbienft biefer Ausgabe muffen mir noch turglich bemerten, bag es uns Buiber jummt, warum ber Berf. die von Matthat gefammleten Barianten gar nicht benutte. Ferner ift ju wenig eine Beuribaffmn ber Lesarten bengebracht. Deiftens ift nur Griesbach abgefdrieben. Endlich bemerft man aud in mehreren Stellen, wie ber Berf. gerabe biefen wichtigen Theil feiner Arbeit am fluchtigften betrieb. 3. B. Rap. 1. B. 23. febt in ber Dengelichen Ausgabe, Die er mit Koppe jum Grunde gelegt baben wird, & Agor. In den Tert aber fest er & Dyear. fem & Jueat, und bem unter ben Tert gefehten Edigar fügt er bas Bertaufchungegeichen, ein Circumfter, ben. Alfo foff werben, mas boch, wie gefagt, ben Bengel icon im Terte ftebt. Mus der Anmertung aber follte man wieder fcbliefen, er giebe bie Lesart & Juege vor, weil er die fritifchen Auctorie taten fur bie lette Lesart angiebt. Bas ift nun bes Bert mabre Meinung? Kaft eben fo Rap, 1, 30. mo er ber Bene gelichen Lesart Ta Gez. fo wie bem unter den Tert gefehten aurs ein Bertaufdungszeichen benfügt. Und boch will et. wie man aus ber Anmerfung fieht, ru Gen benbehaken wife fen. Der Berf, bat fich alfo offenbar um die Bebeutung ber Beiden nicht genau genug befummert. Ben Griesbach be-Deutet ein Circumfler, bag die aufgenommene Lesart ber am Raude vorzugiehen fen. Dies fcheint ben Berf. in diefem leg. ten Salle irre geleitet ju baben. Dergleichen Benfpiele fonnten wir noch mehrere anführen. Das fritifche Berdienft bes Berf. ben diefem Berte ift alfo in ber That noch geringer. als bas eregetifche. Roch immer wird es baber Bunfc ber Freunde der biblifden Exegefe bleiben, bag biefer Brief, fo wie die ührigen von Boppe noch nicht bearbeiteten Schriften bes D. E. in acht Roppifcher Manier bearbeitet werden mo. gen, wogu Pott und Enchfen Soffnung gemacht haben. Frenlich ift diefe Danier, mas Rec. gern eingefieht, aufferft muß. felig; aber befto verbienftlicher ift auch Die Arbeit.

Rø.

Rurze Einleitung in die sammtlichen Bucher des alten und neuen Testaments, zum Gebrauch sur Burger- und tandschulen, von Friedrich Christian Zange, des Predigtamts Candidat (en). Eisenach, 1795. 87 S. 8. 4 R.

Mir find burdaus ber Deinung, baf man in Burger . und Zanbidulen mit Rinbern von acht bis neun Sabren, jeboch thells ausjugsweife, theils nach einer gewiffen, ben Rabigtelten ibres Alters beftimmten Anordnung ber Bucher, bie bef. lige Schrift tefen muffe. Inbeffen murbe Rec. niemals bes dem 2. 2. anfangen; fondern bie Blographien bes Erfbfers ober die Evangelien querft lefen taffen, und bann ju ben leich tern Buchern bes 2. E. übergeben, Ben bem gewöhnlichen Lefen ber Bibel, ba man von bem erften Bere in ber Dofais ichen Geschichte an bis zum Amen der Offenbarung des Rohannes bie Rinder gedankenlos fortfcnattern laft, muß wirtfich bie Achtung fur tiefelbe, Die fcon in bas Berg bes jungen Christen genfiangt werben foll. burd eben bas Mittel vertilat werben, burch welches fie bervorgebracht werben foll. wird aber leider to laine bletben, als man be und bort noch gewiffenlos genug ift, Rarrenfchieber, Sauspuber und bergleichen Beschmeise zu Religionslebrern (horrendum dien!!) in Dorficulen aufzustellen; Leute, Die in Unsehung der Renntnis in den Religionswahrheiten und des Gefühls für biefelben oft fo rob find, als wenn man fie aus bem nache ften beften Forfte in ber Wilbnit gefangen batte. Groß wird einst die Verautwortung berer fenn, die oben an dem Plate feben, mo fte bie Großen der Erde fur bellere Ginrichtungen in diefem Stude gewinnen konnen, und es nicht thun. Micht minder wird beren Lohn einst nicht glänzend senn, die ben affer affettirten Frommigteit flubirte Religionslehrer anftellen bel fen, welche, in Radfict ihrer Begriffe, von den Grundfaben der driftiiden Lehre und Moral Fuhrfnechten. Scheeren-Schleifern und Rattenfaugern an Die Geite ju feben find. -Auch die Geschichte des Ursprungs der Bibel wird man ein pagemal in der Boche in Cand- und Bargerfdulen mit Ruben erelaren tomien. Geiter bat mit ber Gefcichte, ber geoffen. Barten Religion bierin gewiß ein gutes Buch geliefert, obgleich nad ben gelauterten Begriffen unfrer gegenwartigen Beiten berin jest manches anders gefaßt und vorgetragen werben

mad. Der Berf: bes vorlitgenben Beitebens bat nun auch Die Abficht, Die Renutnig ber Geschichte ber biblifchen Bucher' an bent teutschen Schnien beforbern zu beifen. "Befonbers alaubte lin, fagt er, badutth barjenigen Lebrert, vornehmliche in Landidulen, ju Bulle ju fommen, bie, anflott anbern Ilnterricht an ertheibet, feibit mod beffelben beburfen." Daferna aber ben Rec. nichts trugt : fo miffen icon viele Reuntniffe sprongeben. mean i man üben biefes Soddlein letten fou t deldweiger, bak nach unterm Grachten ber Dorflebrer bard aus lernen follte: Bu einem Grundriffe; Ochufcanbibaten dno Ginieltung in Die bibliden Bucher vorzett anen, mochte baffelbe: noch eber biewen. .: Bu sinem Lefebunch aber feblt: theils die Ausbibrlichfeit, theils die populare Korm. Bom' Dru. Schles 1. B. munichten wir tein foldes Buch ju lefen. und wir nehmen-uns die Frenheit, bier benfelben zur Bearbeis tung eines folden Berte offentlich aufauforbern. Bas verftebt ber bumme Dorffnabe und fein oft eben fo Hogmaßiger Lehrer, vielleicht ein obsoleter Odneider ober Beber, von Bacioarapha und kanonischen Buchers, ba beibe bochfiens eine Zanone gefeben; aber von ber vielfachen Bobeutung bes Borts Kanon nie etwas gehort baben ? Go etwas tann wohl in einer gelebeten Binleitung fteben; aber in einem Duche für Landichulen ift es gang am unrechten Orte. Gott. Edr und nicht goetlich eingegebene Schriften mit es bier. beifen. Rec., ber unter feiner Aufficht taalich bie liebe Dorf. i ingend unterrichten lassen muß, geträute sich mit dem vorlles genden Bertchen nicht burdgufommen, weil'er einen gang anbers instruirten Lebrer baju haben mußte. Und Leute, bie mit dem Bebifel ihres Berufs taum ben Sunger ftillen tonnen, find nicht im Stande, was doch nothwendig mare, über hin Buch den Lindern zu commentiren. Wie viel miste man L. G. Aber feine Borftellung der Dropbeten in einer Dorfo fonte forechen und berichtigen, wenn es unter anbern beißt 2 "Mis Mauner won bobem Beift (bas verftebt fown' tein Dorf-Enabe) abadeten (blos abadeten?) fie aus ben gegenwartis den Ereignissen und Umffanden die Folgen, die darans bervoti. deben marben ... (Der Berf. batte bier ibodibebenten follen; wen er por fich habe. ) Shir im Denfen ungenbren Buboten glaubten wan ben folden Aussprüchen die Mirwirkung einer Bottheit zu bemerkeit, in ihren Mugen maren fie beilige Dianner und Bertraute der Glottheit." Weder populär, noch mit fluger Delleasolle gefnechent - Birtid machte baber biefe D 4

### Haushaltungswiffenschaft.

Reus Samminus vermischter denomischen Schriften, herausgegeben von Johann Klent — Brinftet Pheil. Mit Kupfern, Dresben, in der Waltherischen Hofbuchhandlung. 1794. 240 Selen. 8. Sechster Pheil. Paselbst, 1794. 25% Seiten. 8. 1 DR. 6 %.

Die Verbandlungen der Churfürkl. Gäcklischen Beipsiger ofonomischen Societat von ber Oftenmeffe 3793, beren Enzeige, wie gewoonlich, biefe Somminng en Mitter, enthalten, auffer den von Zuffand und die Berfasten Der Societat angebenben Dadbideen, Burages Bobenten gegen den Gebrauch der Erdapfel (Larreffeln) ber Dem Viehfritter, B. &. Ungefocht, behaufem, mit Bechfet permengt, und matig, nicht taglich bregmal; und abwechfeleb mit Roble und Runbelruben, Den jund Grob neffetert and hierben Salt in der Trante, - And Ar mildend, und: es trifft fle bann weber bee Bormarf, baf fie Bemerfen, mid das fle Diniblant vourfachen. ---Dag Benthaenen des Schaafe berceffend, &. 10. Andres was since an bie Societat eineslendeten Gerift. Der Berf. fucht den Bruth Diefen Krantheit im Genuß fchublicher Arkuter. Doch find die lest meder ibes Eneftebung, noch ihre fibriom genug course unterfiedt. Binfather an bebin abzwechnben Der wingen. Berinde ju Beilung ber Krantheit. Gie batte lebon 5 Tage: gedauert, und in ben lebten Lagen waren tage lich 6 bin 9 Send gefallen. Es waren Die Jahringe, unter melden fich bie Rranfheit einfand. Der Borf. ließ ihnen inde erfamme, gefunden und franken, Aber; gob ben nachften Worden 2 Stunden per bem Autter ledem Stud i Qu. pulnerifire Tommentillmurtel, und wiederholte biefes bes Abends. Des folgenden Tags wurde der achte Theil Gifempitriol gugen Ent, und jedem Stud von biefer Difdung ein balbes Quent den fruc und Abenda gereicht; auch am britten Tag bamit bertorfabren. Zum Setrante Baffer, wortime glubondes Ch fen abgefühlt worden, mit Gethenichtet vermilcht. Der Ber luft verminderte fich thalich, und nach bem britten Tag gieng Bein Suid mehr verlahren. - Bemerkungen des Begert marquela Sen. Zeureer d. j. 34m vor. Auffatt. G. 25. Et giebt ju, bas bad liebel vom Senus giftarriger icharfreitenber Pronten, die fart auf die Mieren wirten, enefeten tonne, offein, bauptlachtich liege beffen Urfache mobt in einer fehlere Salten Beldaffenbeit ber burchfeihenben Gefäge ber Mieren. melche nichts winartiges, fondern fauter rothe Agricthelichen aus dem Plute abondern, und alefer Febier tonn in jange wordergegangenen Holoden & vorzäglich naffer und ichlechtet Weide, gegrundet lege, benar er ausbricht. - Ein ungee nammer Landmirth flagt die Liefernbliebe, ale den Schaafen worzhalich kobblid, und als Berenleshing des Blutharnens an. - Ralfdangung betreffend, &. 40. Befletigung größtentbells befannter Borichriften und Erfahrungen. Des Berenen des Rales geichieht am beften aus einem auf niebrie gen Rabern tubenben Rarven, one welchem wory Arbeiten Deite gebend, mit einer Copufel ben Ralf answerfen. Auf einen Scheffel Binterfaat fommt wonlaftens 4 und bode-Roud 19 Cheffel Sait. - Befdreibung eines Karrens ber den Rall felbit auskreuz - Verbellertet Generhalen. S. 47, bet mit einer Rette, an ber verichiebene Bormanen angebracht find, um Pherbe und Menfchen angufpannen, vetfeben in. - Wene Sochfehmafchine, &. so, mit einer Midbildung - Miglisdaure mit gebegnneen diewlylate sen anfliget der Conden, &. 57, auch burd eine Abbilbung mlautert. - Der gepubfte Pflug, den man das Preuf. Ciche and Hennt, G. 58: Seine Bortholle beffeben bate inne, daß en wegigen Friedlen bat, vor dem Reitellen, das tete

Ratt bes Ceche blent, nichts aufbauft, und ben Gund bet Rurche nicht bart ftreicht, auch aus biefem Grund leichtet 24 lieben ift. - Bemerkungen bey. der Kaninchenzucht. besonders bey zweyrupffger Pflege, &. 78. Dr. Berge rath Bochftein befdreibt fein Berfahren, um bie Saate gu gewinnen. Er rupfe die Baate, und gwar jedesmal jut. Balfre aus, fo bag fie im Gommer von 8 Bochen gu 8 286. den gang gewonnen werden, im Binter alle 10 Bochen. Or Bebalten biefe Thiere weber im Binter ju wenig, noch im Sommer ju viel Sagre. Buwellen werben fie getammet, um bie Bagre louter ju erhalten. - Gr. Riem glebe jur feinen Spinneren bas Rammen vor. - Bemortungen über bie fogenannten Igolokalber, G. 84, vom Brn. Schrogeri Brafeffor in Altdorf, mit einem Butachten vom Den. D. Reutter, b. i. Bir übergeben bepore, well wir im Greit Eb. einen weit befriedigendern Auffan des eiferen Berf. finden. -Mittel wider die Braune der Schweine, S. 98, vom Ben, Reueten, b. j., S. 98. Urfache fen eine in den erften und amenten Begen erzeugte faulichte und ichlelmithte Scharfe. Me Rich in ben Drufen ber Lunge, der Luferohre und bes Mauls Whicht. Di Rrantheit hat zwen Devloben : in der erften leint fich ble Scharfe erft ab im ber amopten befindet fle fich ichem In ben genannten Theilen. 3n bor erften Detiobe ift Biege mure und andre Etbrechen erregende Dittet; in bet amenten Ammendung frever trodner Luft, Aberoffmung, Sagrfeil und anbre reigende Mittel aufferlich, inmertich aber fühlende und abführende Mittel anguwenden:

An biefe Societätsverhandlungen schließen sich noch verschiedene Austige an, bon denen wir die vorzüglichern neunen wöllen: Mit Vatur und Ersabrung übereinstimmende Ensoedung des eigentlichen wahren und aligemeinen Grundstoffs der Lahrung und des Wachstdums den Pflanzen, nebst der bieraus abgeleiteten Theorie des Ackerdaues und des Düngers. Eine für die Gekonomie so wichtige als neue Angelegenbeis, dargelege von Johann Jacob Krämer, Reichsgräft, von Praschmalischen Wirthschaftsrath, G. 224 fg. Die angebilch wicklige und neue Entledung bestehe Wezisch in der Schenz Der Urstoff der Pflanzeumehrung liege in der Erde, und löse sine Incremiteist Boptritts der Sonne, Lust und Wössers durch eine Ischeung auf, bestehe sollch aus den dier Ekwanten, Feuer,

Rener, Buffer, Luft und Erbr. Er fen für alle vegelichtliche Befen einer und eben betfette, nur nuter verschiebenen Doob, ficationen und Berhalinifen. - Diernach mare benn Erth an fic und ibre Bearbeitung, um fie bem Gindringen bes Baffers, Enfr und Rentes empfaiglich ju machen, genue. Danger diene uur jur Errenang und Beforberung ber Ball. enng ber Erbe. - Die Ansführung biefer Gane wird freib. lich ben Defonomen und Raturforicher wenig befriedigen. Benbe werben, fatt ber gelehrten Citaten, mehr Thatladen and Drufuffa ber Sopothele an gegrundeten Erfaftemach minfden. Dingegen verbient bie auffanbige Belfe, mit bet Die Biberlegung Anberebentenber gefchieht, befto entichiebe meru Benfall. - Brn. Paffor Spizner's Beangwood gung der vom Bergusgeber gemachten Bemerkungen über feinen Auffat; des Wittenberger Wochenblatten (Dr. f. Diefer Sammlung 4. 26. 6: 120) woln ein Madie tran &. 236 gebort. Biele intereffante Prianterungen eine gelner Webanntungen, die Biepenjucht betreffenb. - Einige Machrichten von der Ginrichtung der neuen Chamileen. so teut in dem Magdeburgischen und dem Salber Madrifchen angelegt werden, vom den. Droft v. Egidy nu Bornum ber Beganschweig, S. 196 fe. Die nenen Chanffeen gebon, Die eine bon Magbeburg bis Leipzig. Die andre von Brunnichmeig über Salberftabt, und faftt ben Miettboef in die Magbeburgifche. 30,000 Schritte find zu einer Beile geredmet. Die gange Breite betragt, mit Inbegriff Det Genben : 50 Ellen; De Graben find unten groep Ellen melt. Die Chauffer bat groep Theile : ble eigentliche Chauffer. eber ber Bintermeg, auf welchem jur Gelte ble jum Ausbelfern fets voeratbigen Steine flegen, und ber Gommermeg': Der erftre wird, fobald es tothia ift, immer befahren; auf felle term befindet fic ber Auffleig. Die Deilen, balbe und Biettelmeiten find mit einnen Boiden verfeben; bie Bruden mit Bonten. - Die Couffee wird ber ibrer Anique villig plamirt, erhabt und abgewogen, baben qualeich boffert, baun biefes Dianum bes autem Ben eine Beit fand befahren, um befto Jeftern Grund ju erhalten, und blerauf bie Cteinmaffe gebracht. Juf ber boditen Erhöhung ift folithe groef Ellen. Gie wird mit Query, groben Sont und Ried überfahren, und badurch fire Redigfete fefte befbrbert. - Derbefferung der Sand. felder und Miefen, ein zwey Louisd'ot Gebeimniff, : 202 Linter birt Bidmen, Bilbelin Adermann, vertebbet ME

ben Gebeldefrenter Gleichein Berting als wie Agranum, eine Bach bem Uribell bes Gerauso, mit aus baneberliner Cante bobon paffenbe Anmeijung, ibn gu Balbarn und Biefen gu gro Seben, welche bier, augen Begleitung eines Runfers, mortid . abeedruckt ift. - Belchreibung eines einfachen und worlfeilen Cobenmaliers fine Jouffer, Mailer, Sim merlente und Betonomen, übenhaups zumplfältigein Gebranch, von J. M. Beyer, Singer. Bir findes mide, bag biefen Dobenmeffer, beffer Saupubeleile ein horisone dales und die verpenbitularer Daafifab mit einem Bifte find. des Anfelinge Der Bequemildfeit, Benaulafeit und Anwent-Sarfele, mehr leifte, als anbre langft bekannte Erfindungen biefer: Aut. Bielmein foeint bad Inftrument felbit mit Bennevour befchmerlichen, ale endre, und die Anmeifung feb mes Gebrande für Derfenen, welche bie Theorie, morant Shider berubt, nicht tennen, und eben folden ift er empfoliten. meber beutlich, noch vollftanbla genua. - Dom inlandi Seben Jucker, vom D. Benjamin Apoliub, dem altern. in Bausen, & 199. - Mit Melomenfaft gefang bem. Bf. Me Caufallifetion am beften. Dun gabent flemenigen Buder.

Sechster Theil. Societateverbandlungen von der 113. 113. 1793. Neberifeine Baumwollen frinnerer mand Sarberey, O. 6. Bad einer Radride bes Ben Drof. Moffigs, ju melder G. 121 Bulate nortemmen, werden m Daris auf & Df. Baummolle, (beren & Df. auf al Leiniam meten, ) 500,000 frangefilche Ellen = 1,026,419 Leine Glien gesponnen. In einer Leipziger Indudrieschule fponnen Rin-Der ven 11-13 Jahren que einem Leipz. Dinnd == 400,000 Being, Ellen, boch von minber feiner Malle, als ber au Darbs petarbeitetan. — garberey mit Saurach oder Berbemisberren, S. 8. Die Minde und Solt jum Belbfarben. in met, wie Bifet ober Gelbhols, und mit Beibelbeeren vermifcht. aum Granfarben. Die Deere ju Leberroth. - Loderbe. reitung mit Sumach, &, 10. - Mene Bestätigung eines Mittels gegen ben Brand im Waisen, S. 1.1. Ginfmengung mit Galt und Galpeter. - Derminderung Den Biefer : und Sichtenraupen, C. 12. burch Doblete und Ameilen. - Wertwardige Curembey Drebfchag. ten inna bewen Erfola, O. 13, burd ben Sangerrebar; De befteigen beffen Unmenbharfeit. Das Dreben fer nicht werbild. - Gerafoleige und alightide Merfuche von Stall. Stullfutterfing Det Schafe und Des 2006lebes au der B. B. Cameralbertschaft Schmirfebis und Sorgis niowes, im Ronigsgraver Breis in Bobmen, G. 14. Sie wurden bren Jahre lang unter Leitung Des Grn, Guberniglrathe Mitters v. Erben angeffellt. Ungemein belebrend und febr gunftig fur die Cache ber Stallfutterung. - Plan sur Verbefferung der Bekonomie in den Bergoal &! Weinungifchen Landen, G. 22, von dem lettregierenden Berjog felbit entworfen. Gine landwirtbicaftliche Commife fion in jeder Stadt, fedem Mint, jebem Dorf, aus bort befindlichen Perfonen, ben Juftigbeamten, Predigern, und einer Musivahl von Burgern und Bauern. 3hr 3wedt, Auffinnatliche ober wochentliche Berfammlungen. - Bie febe wunschten wir nun auch ju lefen, ab und wie biefer intereffante Curwurf ausgeführt wurde. - Einige Jufage und Et. lauterungen über Unlegung der Boffbardifchen nuts baren Miffgruben oder Miffffatten in Betracht des nuffen und trodinen Dungers, C. 31. Die 215banblung. auf welche fie fich beziehen, fteht im aten Theil biefer neuen Sammlung, G. 283 fg. Biele vortreffliche Borfdriften aus ber Datur ber Cache entlehnt, aber nur von allau menis gen Landwirthen feibit gefunden und geachtet. Ocharten für Die Diffffatten. Dicht ju viel weber Daffe, noch Erodenbeit; in Diefer Rudficht tommt viel auf ben Boben ber Diftftatte an. Begießen mit Jauche und eigne Jauchegruben. Bermehrung burd mehrere gutterung fin Ctall; burch genuge fame Streue. Beichaffenheit bes Stalls. Insbefondre Bes handlung bes Chaafmifts. Benugung ber Jauche unmittele bar jum Dungen, u. f. w. - Eine neue Entbedung von dem granulirten Blafenbandwurm, @. 58. Dr. Drof. Abilgaard, ben ber Thierarinepfdufe ju Ropenhagen, fand, bag bie Burmterperchen ber Hydatula granulofa in ben erften 24 Stunden noch jufammenbiengen, und erft nach biefer Beit ternerartig auseinander giengen. - Lederbe. reitung im Corfmoor, G. 62. Boblgerathener Berfuch mit einer Rebbaut. - Bemerkungen über den Seiden bau, G. 66. Dach Berfuchen, Die Br. Micolai, Director bes Schullebrerfeminarlums ber Realichule ju Rriedrichsftadt ben Dresben, anfiellte. - Befdneiben ber Baume ift ben übrigen Arren, bas Laub gum Futter ju fammeln, porguziehen: - Begen die weiße ober gelbe Gutt ber Seibenraupen bilfe

N. Link

#### Sandylanig swiffenfacte

mag dufferften Sinite bes an ihrem Sintertho den fleinen Dorns. Beit bes Ginfebens in Die Cpinnbutten. Gig ift verschieben nach der Barme, welche Die Kannen genoffen baben. - Heber Derbefferung darren und moofichter Wiefen durch frangolisches Zavaraa (Avena elation L.) bey Stallfutterung des Rindviebes. 8. 8. pom Sen, Paftor Bede in Schonersteht ben Greings. melde. - Sorgesente Bemertungen über die foge-nennten Igelefalber, & 86, vorzüglich vom Brn. Prof. Schreger ju Altdorf. Gie bestünden eigentlich in ju genauer Berbinbung ber Mutterfuchen mit ben Kotplebonen, welche pon einem Uebermaag nabrender und bildenber Lomphe entiteben, indem diefe durch eine ftarfere Meigbarfeit ber Beburtsa theile in großerer Menge babin gelodt wird. Der Berf. ere flart fich gang gegen bas Trennen biefer Rorper von ber Bebabrmutter (Eragiact) der Rub, weil es wirfliche zu ber Detne namie bes Thiers gehörige Theile find. Mur die fie übergies / benden Muttertuchenhantchen, wodurch fie mit ber Dachgeburt gufammenbangen, giebe man bebutfam ab. - Tuch und Mouffelin aus Geidenbafenbaaren, G, 215....

Bon ben nicht zu ben Societetsperhandlungen gehörigen Auffagen bemerten wir: Heber ben Tauten Des abgefalle nen Laube an Ort und Stelle, & 189, von Glevoge ju Sillbach. Bir haben in mehreren Ichrifeffelleriften Berg fuchen biefes jungen Dannes eben fo viel Gifer for fein Rach. ale Unlagen ben fortgefentem Studium ber, Mafur und ibret Befebe etwas ju leiften, mit Bergungen bemertt aber bages gen auch mit Unmuth und Biberwillen bas Beftreben, burch Runftelepen und mibernaturliche Conorfel im Styl, Aufmertfamtelt ju erregen. Much bier pertheipigt, er in einer bodit affeftirten Schreibart, mit einer bem innern Reichtham, nicht fets verhaltnigmäßigen Martfulle und boufigen Bleber bolungen ben Gab, bag bas abgefalleng Laub, als bag natura liche Dungmittel ber Balber, und als ber ibuen angemeffenfte Dahrungserfas, biefen gu ihrem Gebeiben nathmendig fen. und mir Unrecht burch bas Laubfammeln entriffen werbe. Er fucht daben ben Berf. eines Zuffahes in bem sten Theil biefer, Sammlung ofenomifder Schriften ju mibetlegen, und "fo auf dem Wege geregelter Widerfprude jum Tempel der Wabrbeit ju gelangen." Allerdings fceinen uns auch Die Brunde gegen bas Laubfammeln bie ftarfern, und um fo

meniner batten fie bet wiberlichen Schminte bedarfe. --- Pan eben bemielben Ochriftifteller find auch die freven liebenfa-Rungen aus dem gren und geen Band der Trangaction ven der Societat jur Aufmungenung der Runftenden Manufaturen und der gandlung ju Aondon, und mar insbefondere folgende Auffahe: Beobachennaen und Bemerkungen über die Arapfeltrantheir der Karrofe feln; been Auffabe S. 163 u. fa., womit nach sin piereen D: 204, in Berbindung fleft. / Gie, waren sije burch pin Dreisaufgabe veranlagt (ben Ginen mennes daber bonilleben eine Bublichrift), und ftimmen in vielen Besbachtmarn. vorzaglich aber der zwepte und britte barinne überein er buf fie bas aenannte Uebel für eine Ausartung ansehen, Die ent pringt, weun mit bem Gaamen und bem Boben benm Rarteffelbau mide abgewechfelt feind. Gie gripfehlen buber biffen fin fichten und Ergiehung neuer Arten aus Saamenapfein. fin einer Anmerkung rath Riem, um jener Rrantheit juvorzufommen. blos balbjollige Angen fart ganger Rartoffeln ju legen. !-Machricht von den verglichenen Doudbeilen den milen. und breitwurfigen Acterbeftellung, woffer Abamas Rogerson die Goldmedgille zum ausgesetzten Preis aubielt, S. 186. - Barroffelbau zur Lindvieh, mid Stallfatterung, G. 499; in selben in in in mit Jan 47 to 19 Blening

Rutzer Unterricht zu einer auf vieljährige Bersuche gegrundeten natürlichen Bienenzucht, zur Belehrung für Unerfahrne. Berfaßt von J. Bogfch. Wien, ben Doll 1795. 199 S. 8.

Side and are bound to the increase

Diese auf vieliahrige Bersache gegründet feyn sollende Lehre, von einem Lehrer der Grammatiften au der evangelischen Schule zu Presburg, dazu er bestere Anlage, als zu einem Blenenlehrer haben mag, taugt für die allerwenigsten Gogenden Deutsschlands; nur da, wa man die Bienen noch tödret, um von ihnen auf einmal ihr Bachs sammt dem Honig zu bekommen, wie der, so seinen Baum umhauen wollte, um seine Früchte zu erhalten. Seine Bergleichung mit Schlachtung, andrer Thiere past bep Bienen gae nicht; denn jene kommen mur mit ihrem Foll und Aleisch den lehten Rusten peichen;

١

teichen; der Weinen aber schnitzen aus ihrer Saiet bas Waste und erwen ben Houle, ben fie in die Zellen für uns ablid gen, im Magen den; the Leben aber ift kurz, und danret nick burch der fieben aber ift kurz, und danret nick burch der Forpflungung! Der Verfaffer — der nick einem in beschieben weiß, noch weniger die mäßige Magadinsplaze, dewon nar ide ungeheuer atobe untenglich iftzeinet; — finis die lichtigiten Leifren erft mehlernaffin lernen saim währe wiede im das Leben der fleißigen Wienen nicht mit Schriftsplazed in des Bedeit der fleißigen Mienen nicht mit Schriftsplazed in der die Beite bleibt er für finnier ein Schriftsplazed in der die Betrebe felbst eingestelle die Bereich eine Mittelle der Mittelle

Massa eines Gembrisse ver allgenkliem Orsoner ich seines Gembrissen, von Friedrich Lublivig Wallstein, Prosesson ber Philosophie auf der Universitätes die Generalien die g

Diefel Werfuch it 600 file Ratheber bestimmt; und kunn nur von Gelehrten, welche mit ber beinonflidtien Lichdart vertemat find, und fich bem Stubium der Cameralbtonomie widmen, als Theorie benuget werden.

# Deutsche Bibliothek.

Eine und Zwanzigsten Bandes Erftes Stud

Ingefligengblatt, No. 2, 1796.

### Protestantische Gveresgelahrheit.

Predigten, jum Theil bogmatischen Infalts, zum Theil in Beziehnng auf gewisse Zeitumstände, von Georg Ludewig Pauli, Prediger ben der resormireten Beutsten Gemeine in Hamburg. Hamburg, ben Bachmann und Gunbermann. 1794. 196 S. in 8. 14 2.

In ber Borrebe fucht ber Berf. giemlich ausführlich ju erweifen, bag jeder Drediger, jeboch mit Ausnahme berer, bie burd die Befchaffenheit ihrer gabigfeiten und ihrer Bortrage felbit bavon rechtstraftig bifpenfirt werben, feiner Gemeine und fich felbft es foulbig fen, jumellen einige feiner Dredigten bruden ju laffen. Seiner Gemeine; meil es ibr febr nublic und angenehm fenn tonne, einen ober den andern Bottrag. den fie mit Theilnehmung und Bobigefallen borte, fich felbft noch einmal ober bfter wiederholen ju tonnen, und biermit auch jugleich von einem Prediger, den fie ale Freund und Lebe per icabt, ein bleibenbes Andenten in Danben ju haben Bo felbst aber. um durch das Utrbeil eines größern Dubile fume, und porgiglich burch bas Urtheil competenter Richtes Selehrt ju merben, wie feine Arbeiten eigentlich beschaffen find, mas, er daran verbeffern, und wie er funftig, fen es in der Quemabl ber Materien, ober in der Behandlung berfelbeife Mir haben fliften tonne. - Wir haben nichts bages gen, daß feine Dredigten bruden laffe, wer tann und mag; R.A.D. B. XXI, B. I. St. Ils Seft.

toen und fefetn aber von wielflicher allgemeiner Pfifcht Shulbigleit in Mobi bierber fen folle fie felite je fit Das biefer lettere Grund ibabi etwacht in bendier inbem er, wo wir nicht fren, auch angleich beweifen marbe, daß gerade Die ichlechteften Drediger auch jedesmal die großte und hochfte Berpflichtung battett; let. Derbigten bruiten zu taffen, weit fle ber Bucht und ber Belebrung ber Rritit bot allen andern am mehteften bedürftig fino: -Die Methobe. Die der Berf, bem der Ausarbeitung feiner Predigen befolge, und wordber er fich in der Borrede erflart, finden wir febe eut und amedmakia und befondere für Anfänger, die fich aut Bolltommenbeit bilben wollen und follen, empfehlungemerte Much ift fle ein Beweis, wie viele Daube und mufterbaft. und Spigfale ber Berf, mit bie Ausmheitung Sture, Probigten gu wenden gewohnt fit. Die Prebigien felbe find num aber folgende: I. Bredigt. Heber Jel 41,10 Dre beiten zur Scartung unferen Muche und Drey Wabs gung aller Jurcos. I. Gott Mi es, bet une ftarteil une beifeir und erhalten fanu; 't. blitter Gort if ibe biedie Inft uns, er iff unfer Wett; a, deshalb brauchen wie uns micht per ber Bufunft ju furchten , fonbena fonnen ihr wir Uner-forocenheit bee Beiftes, mit einem feften und gefehren Dauth Obnerachtet bie in biefe Drebigt votigeentaegen geben: tragenen Wahrheiten an fic felbft recht gut und zwedmäßig porgetragen find : fo glauben wir boch, Abet bie Art forer De. Erftifch gefüllt es uns micht, bag ber Bat and su mullen. haben von einem Borberfahr ausgebt, bet febr leicht ber pleten telern det Bubfrern untiberwindfichen Imeffeft nudgefebt fen tann. Dies ift immer eine duffeift miglide Saine. Denn wenn biefer gall ben einem bber bein findern Lefer ober Bugbrer mirtlich elutriet: fo ift für einen folgen ber gant balleuf gebquete Bortrag faft To gur ols gang verlohren, wend et auch fibrigens usch fo fibbn mare. Won einem folden Bote berfate geht aber ber Berf, wirtich aus, inbem et beb bei Begrandung bes feften und fiedtibfen Bertrauens auf welches aus ben angeführten Mabrbeiten Riegen foll, iniff harauf ein besonderes Gewicht legt: Das und das fünt Viel Bott felbft; so spricht et; das und das ruft et uns 34; Da es doch elgeneilich bles Jesalds ift, ber Gorf auf bie birer einem gergifchlen Saufen von Beffen phie Infifern fille

1

der fifte vermuthlich auch folde fen konnen. Die eine einemille tableation gar nicht glauben, lober boch tounkaften's fie fchrife. meifeln : und ba es nicht moglich fft, fie tomm hintanglich imb ibergengend in einer Dredigt zu beweifen : 30 murbe ber 33. une feres Grachtens weit beffer gethan baben, und weit Atherer geggne gen fenn, wenn er fich begnugt batte, zu belann, ban bie Mate te, auch blos aus bem legtern Gefichtspuntte betrachtet, ben noch Mabrheit, und zwar gorrliche Dahrheit, wirflich embale ten. Zwentens fehlt ber 3., bunft uns, barit, bag er bie Im und Beife, wie uns Gott belfen, oder benteben faitt und will, namlich vermittelft ber urfpranglich von ibm berrubrent. ben und von ibm abhangenben weifen und nobicotigen Ointichtung und Unordnung bes Dlans ber Beit und bes Rufant. menhange ber Dinge inach welchem alle unfere limftanbe. Schieffale und Beramber unnen : auf einunder erfofgen and fich Antwitteln atitalen, nicht binibentlich fine Licht melege und be-Merflich gemacht bet . Bamit ber Lefter ober Rubbrer nicht vere unlagt werbe, eine eigentithe wundertbatige Datfe von Siet M verlangen aber all ermantent unb, wenn biefe nicht erfolge. murhlos in wonden, und im Berrwelfeltene gu kallen. bens wher versucion der Werf, wicht utwas zur viel, wenn æ Boit bem, ber nach fehren Geboten thut; G. 16 purufen lager Bimeiter auch Zaufende fallen gu beiner Blechten , und geben Lumende att beiner Linten: for foll es both bich nicht treffent Dir foll tein Urbels begegnen; teine Diage wird fich zu beinet Bitter naben." . Weither Wonfdr, mare et auch ber befte. fam. und darf fic das voerforedent? Bide also diefe in det That an fich felbit nung ungegrundete Ermurtung, fondern bies bie feite Mebentenaunge mas wir Gore beachnen laft, bas fann und wird und munmir gut fenns find er tage mir nichts begegnen, mas mir bies nicht werben tonitbi; bise biefe Me bergengung tann feften Duth und Unetfchrafenbeit wirten, anitatt bag jene bingegen, wenn nun bas Begenebell gefchiebt, in Bergweifelung fiurgen tann. + Im Dinfict auf ben et ften Duntt fugen wir nur bie Bemeifung noth binge : and ohne Borausfebung einer eigentlichen Inmiration tam mit Grunde von der Bibet behauptet werben: fie enthater Gortes Bort, b. f. gottliche Belebrungen und mirtlich gottliche Bes fege. Denn aufferbem, bag ber mefentiide Subalt berfelben auch icon mefentlich in unferer eigenen Bernunft leut, beren Urheber Gort ift: fo bat feine Borfebung He auch Auffertic für basi veranftalter, und fie entheter Riven Millen. + II. Dree

-Marthiet: - Meles: Westell -16. 114 v-17? - Det an Jesum, als den Gobn des Irbandigen Goste Dierben beantwortet ber, Berf. eine aniefanber Arags: 1) tu muß Seins Christus:une fount menn bet bobe Eddoweck fold . Sendung an und enteicht werden foll? : 2) wie tonn Belieb Chriftus auch und bas werden; was er uns im biefer. Abfile . fem muß? --- Wenn nicht foweit von der menalischen als von ber phofichen Murbe det Werfon Siefe, und beren Ren bindung mit Gott, die Rede ift: fix mare, bachten wir, in Anfebung des Glanbens an ibn. doch nindl immer mur die Bautefrages mon quis, fed anid? Ober follte benn mohl die Bebeheit annt Bottlichkein: feiner Lebra, ober feiner Reffgian, nobit des Berofichtung ibr in fofgen. beffet und ficherer aus bet wer her erft ju ermelfenden Babrbeit feiner abeilichen Genduna and nicht vielmehr umgefehrt belier und ficherer biele and im aver ermirfen merben fennen und maffra ?. Co urtheilte wenige Rens Salus felbit Richt 7., 16. 17.; wie benn auch ber Bers in bem lettern Abichviete feiner Arrbiet barauf ebenfalls binmeifete : Es ift, und bieibt doch immer bie Dauntlache, dall mir die Religion Relu als mobr und gottlich merkennen, un mie folche baun auch mirflich fie befolgen: und biefes fann und muß gelcheben . whne aber bas Mhofikbe ber Derfan Siefit gemas Westimmere zu einnben ober festwicken. " Bas num wher has Thema, als Thema, betriffe: to field man ulcht recht ein, wie die benden vongetragenen Achaen in bem Douvefabe liegen, und barans abgeleitet werben tonnen. Durbe biefe Berbindung nicht ungezweingener und beutficher igeward den fepit, wenn der Berf. gezeigt batte, ib wonin biefet Slaube bestebe, and was as demit auf fich hade; 2) worans pr fich igrunde , und mie wir bagu gelangen konnen ?. mt His Orebias. Maker Lac. 18, 11- 14. Die Vorberran fundigung der Leiden Jesu derch ihn selbstynala eine Vorbereitung zur wiederholten Bemachung dieser Aciden. ... Dietben will iber Berf. 1) die nabern Bmanlafe fang, waiche Christas dazu ben feinen Jungern batte, untenfinder ; und bann (4) befonders, auch das bannerten . man m daraus node immer zur bestern Beurtheilung und Bennehun der Beiben Sielu ferneu tonnen. - Der Bempifateift:nich richtig amigedruckt. Denn die Borbervertanbigung ber Leie ben Liefn durch ibn felbft ift in nicht einentlich eine Bebbarei. anna dur wichenholten Betrachtung biefer Leiben, fonbenn fie ift und akht; bles Beraniaffung dam i mobi afice dams die

Betrachtung fener Borberverfanbigung eine Borbereftung mil biefer fenn und werben! Gins von bebben alfo batte ber Berf. fagen muffen, wenn et fich ridtig ausbruden wollte, Aber auch die benben Unterabtheilungen find in bem Sauptfage eis gentlich gar nicht, ober boch wenigstens gar nicht beutlich ente halten. Denn in bem Sauptfate ift i Er von einer Borbee reitung bie Debe; aber in ben Unterabtheilungen ift nichts bavon weder zu boren, noch zu feben. Bollten allo biele in-Benem beutlich und richtig enthalten fenn: fo batte er etwa fo ausgebrudt werben muffen: Die befondern Umftanbe, unter welchen Sefus feine Leiben vorherfagte, als Grund und Beranlaffung ju einer beffern Beurtheilung und Benufsung bete: Celben. Doer; Die weifen und wohlthatigen Abfichten Jelus ben ber Borberverfunbigung feiner Leiben, ale, u. f. m. De Ausführung felbit aber, einige etwas ju gewagte ober gu unbefrimmte Meufferungen abgerechnet, ift übrigens im Gangen febr out und lebereich. IV. Prebigt, Heber Luc, 22, 1,-6, Einige auffallende Juge im Det Dentunge - und Sande fungsart bofer Menfchen, Wir) Sie trachten barnad, Bofes ju thun; bas Boje, was fie thun, ift abfichtlich. ( Friper lich givar abfiditlid; aber thun fle bas Bofe barum, meil es bofe ift; ober micht vielmehr barum, weil fie bas Bofe aus Leibenfchaft und Berblendung nicht fur bole, fondern far aut. ober für ein nothwendiges und unvermeidliches Mittel ju ete mas Guten, und in biefer Sinficht wohl gar fur Recht unb Milde halten ? Dies lettere mar mobleigentlich ber Sall ber Reinbe Sefu. Das Bofe, was fie thaten wollten fte awar thun, und thaten es abfichtlich; allein, fie handelten nach einem irrenden Gewiffen. Daber betete ig auch Refus felbit : Bater, vergieb ihnen, benn fle wiffen nicht, mas fie thun!) 2) Bu furchtfam, um offen ju bandeln, nehmen fie jur Bift und zu beimlichen Ranten ihre Buflucht. Enblid 3) fe eine pfinden die ausschweifendfte Freude, wenn ihnen ihre bofen Ablichten gelingen. - Diefe Dredigt ift ein vorzüglichet Beweis, bag ber Berf. im Staube ift, gute Predigten ju fies fern. - V. Predigt. Heber Up. Gefch. 2, 22-24. Die Muferfiehung Jefu, als der fichtbarfte Beweis, wie leicht Gott Die bofen Anfchlage bofer Menfchen pereis Sierben will ber Berf. 1) bie Babrbeit biefer Borffellung burch ble im Terte ermabnten Tharfachen auffet Sweifel fegen ; 2) aber fich bemuben, une bas Undenten an iene mertwurdige Begebenheit auch in biefer Abficht recht

leburolde, bind: mild hid au machad 3 vers dieth : first mild Mitfor Rehama, Siefet foller fer Berbigt billig fich begrie nurdiberhander mist bier Mant albeite de Poter ald afit rodlen imm selles seglereiber Betlebang bet gufelles a' eben beffinem ent au moffen i nich und ob de burch Chaftes mierethare. Milmacht Doben inie ife foull besolaft stout nand fie ierfainta ut thre biftorifche Bewinnet ift unter emidieben, ment nicht allei Beldbiden unbiell ai Dien tak berfelben gantikb : and chabantmentet folkum vist 1844 1 blat. . 11eben Luci innadinatotal & Trachilebusteich th thrile, die Ebuiltun feinen Jungarn in Merishans ibr d'unfriges Lebrame mides francische launde lond die er ihmen allich bay dem Loan ialling des beil. Dei Appliche demochatensois die Leibenstein deutsche Boff Michaeli, ish ishte benur iamindel ishe haver ich pat inti) imstrium wedeb eininget) falltung zi ein il Eineneben: ileg freudinetin #16: fa Murb, biefe Laine bed Dvamattischne/ Denidier nurchtine native identi ven i fest i fictiona denienali illi. handali fini Disatha in Mill abillage at 17 magige a. He chaffel de them affe mehre je gemiffen es ift , abelle banbeie auch Bache ben Re con fealchtucht nichtly ward tingentriving er fillefull om vine fil ram auffer Ettante iffer fur mile unbricht beeffe unter binfat life mad i inertambend den ier weiten ittente itelle ben in Crieftan man mal bet niedle merchebe i fillmute fan met de et et felie it bei ci. 1914 (1915) 19 amelichen Weitfande beihalb Minn bei der burg on mußte addition die Lienden Lefermach and made in Lienfrinde du p festell der Stienerkonen ju bringers: ober jahresprung fie Er fa mangen unerhere geginden gegind her prieder fange Boppfestynge Miderlegungen mudicEinflaced, inchif Emisfigdungs pands mithisfofeeghilgari, willifefeiten wit faffintellen is Bried und Grafifal sinciple, Manuficiels and Chia Indilizacide bohemi Dusherund Reter freuniger: En beit ufferallent beiberndu nerfanbigen, endlich auf glinna mentio lebendia wurdet und ekclosem fo gun Durchbien perialistischen iben, iben, fir noch ucher ucher uch Bed halanı, inder fin sakir fernen darini manfabit du madası iff die Beuntlached und fersveler haben mie Werricht th and biolit dennech imper, was sie iffe named sin A Chotes ... Golle estalfainles weiß und mobile fhan feur. their being Ad. Bernises McMaire, Will-Mach 4.6

į,

Que 1, 76. 77. Die Absidt Gottes bey der Gendung des Johannes. 1) Die Abfict Gottes an und für fich felbft; 2) wie genau Johannes felbft ben Endamed feiner Cenbung erfullt babe; 3) einige wichtige Bemerfungen, moburch wir uns erft biefe gange Betrachtung recht nublich und lebrreich machen tonnen. - G. 124 fagt ber Berf.: und wahrlich, fo lange blefe fallche Borftellung von bem Deffios (als einem irbifden Konige) noch immer ibre gange Geele ere fulte, fo lange war es auch unmöglich, bag die weblthatige Abficht ber Genbung Sefu, Die fich nicht auf Rettung von roifden Uebein, fondern auf Rettung von Gunde und Lafter, bejog, jemals an ihnen erreicht werben fonnte." - Gebo richtig! Aber wenn nun, wie man apnimmt, und wie auch ber Berf, bin und wieder ju ertennen giebt, bas Leiben und Sterben Jefu, und feine biermit gefdebene Hufopferung, bas eigentliche Befen und bie eigentliche Sauptfache bes Eriofungswerts ausmachte; wie batte denn Sefus biefes vollenben, und biermit ben Sauptenbywed feiner Genbung erfullen fonnen. wenn Sobannes ben bier angegebenen Sanptweck feiner Gen. bung erreicht, und allo jene falfche Borffellung wirtlich vertilat. und bingegen eine allgemeine Umfebrung jur Babrbeit und Tugend ben den Juden bewirtt batte ? Bird wicht ber Saupte gred bes lettern mit bem Sauptenbawede Sefu in einen of. fenbaren Biderfpruch vermickelt, wenn man das erftere ans nimmt ? Und lagt fich diefer Blberfpruch mohl andere Gebena ale menn man annimmt, bag bie Grundung und Stiftung ber Religion Seln bas mabre pab eigentliche Erfofungswers ift, welches Jefus vollenden, und mogn Johannes ibm bent Weg bahnen, ober bas Bolf naber vorbereiten follte? -VIII. Predigt. Ueber Luc. 12, 54 - 57; Anleitung und Aufmunterung zu einen weifen Prufung der Teit, in welcher wir leben. 1) Was das fagen will, die Beit, in welcher man lebt, prafen; 2) woju wir eine folche Prafung anvenden muffen, wenn fie uns auch, nach der Abficht Sefu. recht nublich werben foll. IX. Predigt. Ueber Matth. 16, 12. Berubigung über die Gefahr, worin die gute Sache Des Chriftenthums fich in unfern Tagen gu bee finden fdeint. 1) Die Gefahr felbit, in welcher fich ble Religion nach ben jesigen Zeitumffanben befinden foll, noch etwas naber prufen; 2) jenen Musfprud Chrift im Terte au unferer volltommenften Berubigung bariber ju benufen fuden. X. Drebigt. Ueber 2lp. Gefch. 8,026 - 31. Wie fa.n

kann und vielbeil. Schrift verliknolien, and wei du durch recht nurilich werden? i) Ohne Anleitung iff est anmöglich, die hellige Schrift zinntlich verftehen zu leinen ?

2) diese Anleitung muß sebet Christ sorffehen zu leinen ?

2) diese Anleitung muß sebet Christ sorffehen zu leinen ?

2) diese Anleitung muß sebet Christ sorffehen zu seine gewährten der heil. Schrift wohren, sellymächenden Rugen gewähren. — Ohiseachte ver kleinen Mangel in Maretie und Korn, die wiet in biesen Predigten zu sinden und eilandt haben, konnen wir doch dem Vers, das Zeugniß nicht berfährt. Die seine Predigten allerdings zu den bestein zehoren; lind zu der Erwartung berechtigen, daß er bei dem Fleiße, den seinen wendet, gruff in seinen Predigten den Fleiße, den seinen wendet, gruff in seinen Predigten den Fleiße, den seine wendet, gruff in seinen Predigten den Fleiße noch übertkeffen werde.

Neues Mellenburgisches Sesangbuch für bie Dofgest meinen in Schwerln und Lubwigsluft. Nebli ein rem Anhange von Gebeten, wie auch Evangelien und Eplitein. Schwerin; im Berloge ber Ebergichen Erben. 1794.

Mad ben ebemafigen theologischen Ericeinungen im Meflen burgifchen batte man faum erwarten follen, daß man bort it Bor allgemelhen religiblen Cuttur nur um einen Schefte Weltet Bucten wurde; Denti man war fcon gewobnt, biefes Land an Aufffärung, ith Werbaltnik zu unbern protestantlichen Landern ein balbes Stabthunbert jurut gu benten. Gelbft bas neneffe Phanomen eines Zonnborg mit feinen veralteten, unbaltba en and unbrotestantifden Bebailpeunigen aber Die fomboffe fchen Bucher mußte biefes allgemeine Urtbeil bes Dublifniffs bestätigen, ba fic fast in allen protestantifcben Lambern' febe laute. Stimmen bagegenterhoben; hvelche bergleichen Bbeen verwünschten; well fie mit unfern Bekalter ganz unvereinbets Ach wateit. - Ben Diefer kläglichen Lage ber Dinge and bet Artbelle ift es fir uns ein großes Berginigen, auf Berantaf fung bes vorliegender Duches ber Welt betofitt madien gu tonnen, daß man febr anfangt, im Wettenburgficen beffet sie benten ; und fur Die beffere relifffel Cultur Des Landes au fors gen. Das Bebutfnif befferet Erbauungsbucher wurde gefühlt's da die alten nangbaten für unfere Beloen ungenlenbar werbeit.

## und ben Dofpfebigeen ein Bergogl. Befehl jur Camming di

Die Berren Sofprediger, Studemund und Paffow, welche fich unter ber Borrebe nennen, unterzogen fich biefer mubfeligen Arbeit affobald, und brachten mit rubmtichem Dienftelfer ein verbeffertes Gefangbuch ju Stanbe. eig haben fich diefe trefflichen Danner baburch um Detlenburg febr verdient gemacht, und tonnen bas erhabne Bewuftfebn mit fus Grab nehmen, fur die beffere Geiftescultur eines gangen Landes gearbeitet ju haben. Dies muß fie auch pollig beruhigen und entschabigen ben ben mannichfaltigen Urtheilen, welche folche neue Erbauungsbucher ju begleiten pfles gen, Die baufig gang entgegengefehter Art find. Genug, wenn ber meifere Theil ihrer Beitgenoffen fie fegnet; benin beren Ur. theif fann thnen nur wichtig feyn. Um bas Seufgen ber Eranbeit, Unwiffenheit und Scheelfucht branden fie fich niche au befummern; wohl eingebent, bag es folechte Denichen ju jeber Beit giebt , und daß biefe nicht felten Gingang mit ihrem Urtheil finden. — Das Gange enthalt 493 Befange, Die in brey Saupttheffe eingetheilt find, wovon ber erffe Lieder über die driffliche Glaubenstebre enthalt, an ber 3ahl 204; bet zweyte Lieder über die driffliche Sittenlebre, an ber Bahl 185; ber dritte Lieder für besondere Seiten, Stande und Salle, 102. -Berhaltnif bes erften Theils jum zwepten batten wir anders gewunfcht. Woher fommt es, bag bie Doral weniger Gefange bat, als bie Dogmatit, ba boch ben letten gar tein praftifder Berth bleibr, fobald fich nicht irgend eine Begies bung auf die Moral auffinden lagt? Da es nun aber ausges macht ift, daß man bie moralifche Beziehung einzelner Dogs men ber Rirche nur erzwingen fann: fo batten biefe Dogs men um fo viel furger behandelt werden, ober auch gang megbleiben muffen. Das Lette icheint ber Rall gu fenn mit den Liebern über Gottes Langmuth und Geduld, fo wie ubre Die chriffliche Birche. Die benben erften Prabitate find febr richtig unter bie Rategorie der Bute Bottes gebracht; allein, baben muß man es auch bewenden laffen; benn Lang. muth und Gebuld tonnen nach richtigern Begriffen von Gott Feine Drabifate bes allerheiligften Befens fevn, bas augleich ber bochfte Richter ber Moralitat ift, und fie erfcheinen auch In der alten Sprache ber Bibel als bloge Synonyma von

Bute. Mill man also burchaus die ganz buchstäbliche erfte Bedeutung von uaupo Juuca (D'DN - 77M) benbebalten: fo fommt man in die Berlegenheit, Attribute von Gott ju ftaquiren, die fich mit den Begriffen eines allerheiligften Rich. ters nicht vertragen, und der Moralitat der Denichen binbers, lich find, Chen fo wenig burfte fich noch ben gewöhnlichen .. Begriffen von ber driftlichen Rirche eine moraliche Begiebung benten laffen, menn man fie nicht als Reich Gottes, b. i. als ein Reich moralifder Wefen zu moralifden Zwecken bars ffellt. Allein, biefe Geite ift noch ju menig aufgefaßt; und man benet noch ju wenig baran, - Ferner find Chrifto, und ben Lebren, Die feine Perfon betreffen, 66 Befange gewidmet. Dies icheint ju viel, wenn wir gleich die vielen Reffe nicht aus der Acht faffen, die bamir in Berbindung ftee ben, und die ber Abwechfelung wegen einen großern Aufwand von Liebern verlangen. Mit Bergnugen haben wir aber bare unter 5 Gelange entbedt, die fich auf Chrifti Lebre und Mandel beziehen. Dochten doch 20 und mehrere unter Diele Rubist gufgenommen fenn, Die ben Chriften mit eben, Det Rraft aur Tugend begeiftern tonnten, wie es ben icone Befang Der 89: "Welch bobes Berfpiel gabft ou mir, mein Seiland, durch dein Leben," u. f. w., thun muß! Mein, es ift bier theils ju menig vorgearbeitet, theils mußte ber Refte balber ben Daffions. Dftet : und Simmelfabreslies Dern mehr Raum gelaffen merben. Es mare ju minichen, Dan fich die Stolberge, Salems und andre eblen Dichter. Die Der geiftlichen Poeffe auch eine Stunde widmen, beeifern mochten, gerade biefen Theil ber Berdienfte Chrift um die Denichheit burch feine Lebre und fein Berfpiel mit ber pollen Rraft ibres Geiftes zu befingen. Es ift biefes unftreitig Die fruchtbarfte Erffarungsart ber Erlofung, welche bereits bie Aften tiefer fühlten, als wir. Beil man bies aber gewohne lich nicht weiß: fo wollen wir ein Daar Steffen jum Belege anjuhren: Laffantius div. Inft. 4, 11. Deus filium luum delabi instir de coelo, ut religionem sanctam Dei transferret ad gentes - Ergo cum fratuiffer Deus doctorem virtutis mittere ad homines, renalci eum denuo in carne praecepit, et ipfi homini fimilem fieri, cui dux et comes et magister ester futuros. Augustinus Serm, 4, in Natali Domini - Ut nos, quos fanguine fuo redemit a vitis et criminibus, non folum doffringe auxilio, fed etiam exemple fuo ad studium fanctitatis accenderet e. f. p. 2 3 Bute.

Sin Bangen ift bie Mutmifflbereiferfinger bie afterfilmt, wenn gleich noch mancher Beieng mit unterläufe; bem man wegwuniden mochte. Allein, um billig an lemn; banfe man nie vergeffen , in melder peinlichen Bage fichebie Grandegeber verbefferter Erbanungsbucher befinden: Esifaft fin Monfiben allet Platfen und jedes Miterte fennen Die eine Maffe und bas bobe Miter mill durchaus das Miter behalten. Biefer Leute betrachten ein neues Erbauungebuch mie eine nene Meligion, Die eingeführt werden foll, und erheben ein Betergefchren. andere Rlaffe und ein jungeres Miter, das fcon agreinere Begriffe gewohnt ift mill nichts von dem mas icon veraltet fcheint, boren und feben; und beichwert fich über craffe Bee griffe, Die gar nicht mehr geniefibar find. Dier berricht Itu. bulbfamfeit auf beyden Geiten, und Die Berausgeber muffen burd eine Mildung bes Miten mit bem Meuen die Darthenen unter einander auszugleichen fuchen Dies ift bochfe mabre fcbeinlich ber Grund, marum man nach femanden alten, barten Musbrud, fo manche nach reinern Begriffen unrichtige Boritellungsart wott Gott in einzelnen Gefangen, porafallet über Die Stanbenslehre benbehalten mußte. Dagegen findet nun aber auch der gebilbetere Theil Die fchanften Gefange bie er fid mablen tann, wie er municht ... Wir wollen ein Daar Droben berfeben, bamit man fich felbft übergenges Gleich Das erfte Lied über die Beufchheit bebt fo and

Der Bollust wider frehen,
Den Gollust wider frehen,
lag deine Weischeit seyn,
Die schmeicheinde Brajende,
tand telcht der Unschuld Zierde;
und ihre Freuden werden Pein.

ţ

2) Um ihrem Reis zu wehren.
nernimm der Lugend Lebrens
fen Freund der Rächternheit.
Berlag, dich zu bestengen.
dir manch erlaubt Bebanigen.
und fieure deiner Sinnlichkeit, n. f. w.

Eben fo ift bas erfte Lied über den Frühling Dr. 406 eines ber ichonften, bas wir in einem Gesaugbuche gelesen haben :

And Contin the old Milliant County works there there is the mine of the mine shallare he a promise the united bio Bracore has a many or a colorer etre unt tie it stad fattite Effe thellen it it it it Abr 32 2 2 Church die bedianete Rine 200 2 200 liber al. . Isla asar i Emporique feiner Siffe stier ere deu brangt fich ber junge Salm: ach birte erreit ben i Balber bog Stille . . . . . . 5.5 . atan an Worleberber Bonel Dfolitt. if will water march bearing in the contract of th e c ..... bolle enled, beine Biffe. . . . . . . antale u nice ficht Berg und That unte Ant aril 195's of Begerlt som Wargentham. neigen 149 Der Bheineinvelle entalata ner der Den Belte Abonitale Deerb in That at !! ared anna te fic. Bariner offite Johl in frite Bimbrutedt bie ficht ben gebilbeten Dichter neuerer Belt? des den nickstation and die er beite ber Beite des gebildesen und des Mivollen Menfchen gu Bott erhoben , die wenn et ben altent ielkar von Erbaremen " Barntbucsigseit bins Rivite Butter, observer Efethi Blue-invindetinden veden fier't Affe folde Borkellungen find brieweder unvidera, cober nichtes fagend und aftbetilch wiberlich. Erbarmen, Barmbergigfeit. Rache u. f. m. fonnen wald reinern Bedriffen ben Gott niche Statt finden, well We Affette vorausfeben, die man fich bem bem allervollfommenften Befen nicht benten barf. Sin ber alten Sprache ber Billel find bie erften auch vollig gleichbes Seutend mit Guk Soltes, fo wie Racie und Soln mit Strafe Sottes. Bare Wie Epigefe ju Corbette Beit fcon fo welt gewesen, als fie jest ift: fo murbe Lutber, ber fo viel Sinn für Meftberif und murbiae Denfart von Bott fatte fie auch nicht andere überfeff haben; alleft? Me Eregefe bes 21. E. war damals durch-Erksinies und Meuchalin in Deuclafand faum erft angeregt; und Lueber überfeste nach ber wortlis den Bulgata. Chen fo fleht im R. T. Blut, Wunden Chrifti u. T. w. als bloffe Umicheelbung far fenen Cob, und De Ausbrude: "mit seinem Blute gewaschen, ober durch Pelle Bounden beil werden u. f. w. find aus beit Opfere theorie entlebut, bie damais aut nicht allebum mar, weil man auf allen, Seiten Opfer erblidte. Jest aber ift man feie

·Sabre

Johrhembeiten und diefer Thatele enthallne undefend Ich brucke find für die Oreffe durchaus widerlich geworden. Go wiel es sich ehun ließ, haben die Beransgeber auch dies Auffrigige und Widerliche vermieden, und man erdickt murchtwund mister noch eine Spur dapon in einigen alten Bosanzen. 3: Br. 109: "mit Blut und Tedesschweise ist gan; kin Lest im deckti" Man dente sich nur dies Idee in einem Gemilde ausgefährt, um zu derechnen, welchen Effett sie machen muß!

Die ben angehängten Evangellen und Episteln iff eine lobenswurdige Beranderung vorgenommen, wodurch die Terre prattischer geworden find. Freplich ware es besser, wenn es ben Predigern nach dem Bepspiele einiger protestantischen Landre frem gelassen wurde, über die Evangelien und Spisteln, voer über einen besiebigen Terr zu predigen. Unstreitig wurden die goetlichen Wahrheiten der Bibel den Leuten allgemei, ner bekannt werden, als sie es bis jeht sind. Da soll nun uber Jahr ans Jahr ein über einen und benselben Tert gepres digt werden, wodurch die Gache selbst handwertsmäßig, einstrung und uninteressant wird.

Man wird nicht leicht einen Prediger finden, der fid nicht barüber beschwert, bog ibn biefes ober jenes Evangelium veinige, weil er feine erbauliche Predigt barüber zu halten mille. Er bringe vielleicht noch eine Brebiet beraus; alleiet er fann nun auch weiter feine Abmedlelung treffen. kommt es denn (auffer der Traabeit), dos man ben einigen Dredigern die fünftige Predigt ichen im parant meif! Det Buhorer verliehrt baben alles Intereffe, und ber Duebiger bie Luft, fich anguftrengen. Benbes fann mitt der fiell fenne wenn man es den Dredigern überlaßt, fich felbit effen Bote ju mablen, und ihr Dell felbft jn verfuchen. Da mabte de bann ein Geber folche Terte aus , die eriglandt, am beften bearbeiten ju tonnen; und der Buborer tann immer auf erroas Menes und Durchbachtes rechnen. Ueberbem giebt es fo gar Diete Chriften nicht, welche ben gangen Inhalt ber Bibel fent nen; benn wie viele haben mobl in ihren reifern Sabren bie ganie Bibel burchgelefen ? Diefen bleiben alfo eine Menge bet fconften Stellen vollig unbefannt, wenn fie gleich die Evans gelien und Epifteln bennahe auswendig miffen. Bir find vole lig überzeugt, baß mancher Opotter des 2f. I. gang anbers benten murbe, wenn er j. B. nur Baftholms auserlefene

Bolletenfullengen Aufter griefen Jitale Mille Geller eine Stale im Mille Marfen der Wenfahrn von Miller Spolite ist für farrichen, wird mig fibren dertib die Prischtgeliebilde Teffen Geeller ann erlien Cheilen dar Bibel bekirnen. welches aber Leviden Amanae ber Samtelifeben mind epifolifen Evereiricht arigebes Daber follmin dlich alle: Warfirber ver Deifelichteit wifteinft bemüßete, bleft Granbeit für bie Pradiger mierringen, well fle is aufferft wobbie maria:fibe die Aufrentitiattung, der Meligienifft. Demign befürchtenden Digbrauch tann baburch leicht Einfrett gefcheben, daß die gemablten Terte vierteljahrig ober balbiebrig an bie Superintenbenten und Generaljuperintenbenten eingeliefert Endlich Die Bebete, welche bie Berausgebe felbit ausgearbeitet baben, find gan; vortreffich, und ibre bollig wurdig. -Mus der Borrebe ergiebt, fich and nod ber 3wed Diefes neuen Gejangbuches. Der regierende Der aog will blos mit feinem Bepfpiele voran geben, inbem et municht, bag man es auch auffer ben befgemeinen einführen moge; allein, er will es Diemanten aufdringen, Dies ift ein gang bortrefflicher Grundfas, und unfere Beitale ters wurdig; wir muffen alfo auch noch einen Augenblicf Das ben verweilen. Es liegt ein gang naturlicher Erieb im Den-Beng dag tous se fit loube und beffer batt, buit Andern muffireitenen du wollen. Bo fattige Bles buech grodrigtofe Dies gel addiebt, bie eine Anfiellung Des Beiftutbes und einlite Misserentung brakter tonnet , gefalte biefes mie Recht min aus Pflich Wilden ; Wood bater Vill lauferet Swank Bauet finden Wille gefchiebt os mit bem aufferfen Litteecht. BG Chefferculous Der Dernichen ift ein andifaufferliches Rechti derfied aift dent Muffet Billoat Bille firtett finte : Dennis webd iffifte Mint beffie ben Geffien, die für eine weit iera Mindiele ibelfimitet fiet : metletert mollen ? Der bochfte dec d'allen Geiftrechunge if und ballfabe Wate Collin eines wein Buffaten mis Cettentutffet frinter eblet nab Beffer 34 personde "Du fariat es finn freufit, falt wenn' man bie Benfcon (morallich Befett) bain hiefentit birfit; Bend matt zipfinge fe' fa Gu'fbiern Wibren Glud's 'allein, bee ift Die dens anvitette und unreitit! Effet burty anfere Bewalt andrummelle Wer eblunte weie Wefferung beb Berifdeit bat wat geinen Berth file beir Denften, und tunt fom duch han mine wier Wort angeredmit forident Werfell bieben alles me bert for you to thing the still enfait fitte fortherm : forth an alien und Albert ! fontire Mas litt iffeite ichende einer

einer Dafdine, tooben teine Burednung Ctatt finden tann Aufferdem tann ber Denich burch ben auffern Broang ju bei fern Emfichten eber unglichlich, ale gluchich werben. Rommit er nicht nach und nach burch Gelbfinbergeugung gur Ginfider! fo verwirren ibn einzelne bellere Ibeen mehr, als bag fie ibm u feiner Bereblung belfen; und er ift in Gefabr, weit eber folechter, als beffer ju werben. 2016 ift ein aufferer Bmana aur Geiftescultur fewohl unrecht, als unrichtig und fchablich. MBer alles biefes findet nun auch auf ber andern Geite, und groat in noch weit großerm Daage, Gratt, wenn man bie Beiffescultur burch Zwang bemmen will. Der Denich fann fic nie ber Pflicht entbinden, burd immer richtigere Ginfichten eblet und beffer werden ju follen. Dagtt ift er von Gott erschaffen, und fittliche Gute ift ber Endamed feines Dafenns für alle Berioden, Die nur gedentbar und moglich finb. Bie aufferorbentlich murbe inan alfo in ben Dlan Gottes eingreis fen, wenn man ben Denfchen von feiner Geiftescultur mit Gewalt guruchafren wollte! Furwahr! Die Berantwortung mußte febr groß fenn, und ber Denich murde jur Dafchine berabgewurbigt, ba er boch ein freges moralifches Befen ift! Es ift alfo zu wuniden, bag man dem Bepipiele biefes Rite ften nachfolge, und fo wenig bas Gute aufbringe, als'es ju bemmen fuche. - Der Dreis biefes neuen Gefangbuches ift aufferordentlich gering; 6 Bogen Foften 2 ft. werben nun auch bald ein befferer Rechismus und eine befe fere Liturgie nachfolgen, baran es Doth thun foll. Es ente febt auch fonft ein ubles Berbaltnig mifchen einem beffern Gefangbuch und einem ichlechten Ratedismus, fo wie einet beralteten Liturgie.

no **Beleve tellett**e a mea con

Theater, ober fiber bas menfoffice Wiffen; Ein Beh trag jur Vermunfefrieit, bon Dieterich Liebes moon .- Defrath und entend. lebrer ber Whiles aufophlenin Warburgi: Grantfart wer Manny bu Barrenttapp und Benner, 1754, 512 6, fa 8 und Res Amandaming of Vani confus

Inter allen Anti- Rantifden Schriften if bie Min gemenf ficher eine ber wichtigften und vorzüglichften; bapon wet fich unfere Lefer foon vor unferer Anzeige, bie burch e unverschuideten Unfall verfpatet morden ift, binlanglich inbere jaeugt baben; baber balten wir es gant und gar für überflußig fle erft jest noch burch eine aussubrliche Beurtheilung ihre Inhalts befannt machen ju wollen. 3br Saupttheina biefes, ju jeigen, bag bie Gefete unferes Berftanbes augleid auch Gefebe ber Dinge an und fur fich felber find, und banee gen bas Refultat ber Rritit, bag wir namlich won ben Din gen burchaus nichts wiffen, als was wir nus an ibnen ben formen unferer Erfenntnifpermagen gemaß vorftellega, gis fabr folgenden Bang. - Ger fucht zuerft einen Cabato gans und gar fitt fich beffeht, und aus dem Bernach alles abrige van felber flieft, Diefer allererfte Gat ift ihm falgene ber: Sich babe Bewuftfenn, ober ich bin mir bewuft, baff ich mir bemußt bin. Diefes Benugtfepu habe ich in ber That nicht blos dem Scheine nach, und durch balleibe tenne id mid; nur das, was ich burch baffelbe an mit und in mir fine De. weiß ich non mir, und lege es mir ben; und hierque flies mun bie gange Philosophie. Dag ich in Babrbeit Demutte fenn babe, barauf berubet vorerft die Bewigheit meiner eines nen Erifteng; benu fonft mare mely Benufifen unt fcheine Sich finde aber auch burch eben biefes Bewinktfenn ala lerlen gang leibentliche Beranderungen in mir : find num and biefe wirtlich und in Babrheit fo in mie ? Unter biefen Been anberungen werbe ich mir einiger ale in mir, anderer binge gen ale in Dingen auffer mir gegrundet bewuft, innere und Auffere Empfindungen; ist auch dieses in der That so, wie es melt Bewußtfeyn ausfagt? Die auffern Begenftanbe find mad dem Bewuftfeyn Die Urfachen aufferer Empfindungen mind ibnen abnith; ift bled Babebell? wir finden aber auch allgemeine nothwendige Begriffe und Borftellungen von Begenflanden ber Empfindung; wie entfteben biefe, und fommen aud fie mit ihren Objetten überein ? Endlich tommen in itie Beimi Berbuftlevil auch foiche Begriffe und Cage vor bes Empfindbates an fill baben; giebt es unch file Befe einte dende Gegenftenbe, und tannen fie einft noch berch Erfahrung realifirt merben? Dies find Die Bragen, beremitinterfuchung und Bejahung ben Inhalt biefes mertwurbigen Berte in IV Theilen ausmacht. Auch für etferint der Bf.,

wie man es von fom nicht anbere erwarten founte, aufs neu mieber als ein ungemein grundlicher Denfet, ber mit einem lichevollen überjeugenben Bortrage überall eben auftanbigen and rubigen Con berbinbet; find wenn man ibm and nicht immer bevitimmen fann, menigftens feine Uniuft in bem Bea muthe bes lefers purudlagt. In ben mabren Ginn ber Ret tie fcheint er uns zwar nicht immer tief genng eingebrungen au fennt vielmehr ift er felber gar oft ungewiß, mas fur einem Berftand er ihren Behauptungen beplegen fell ; Dingegen find bod feine Annriffe immer lebereich, und feine eigene Theorie bat, werin man einmal die erfte Grundlage getten laft, einen bunbigen Bujammenhang. Bas nun aber freplich bieje Grundlage felber betriffte fo mochte fie mobl fo ficher nicht fenn, daß fie die Drobe vollig auszuhalten im Stande mare. Es fommt namlich alles barauf an, wie man ben Cas nimmt : 3d habe fein blos icheinbares, fonbern ein wiefliches Bee touftfenn, in ber That und Babrheit; beife bas fo viel : wal in meinem Bemuftlepu vortomme, bas ift, wie es ba vorcomme, auch an fich fo, nun fo find freplich bie Wefebe unfers' Denfens jugleich auch Gefege ber Dinge an und für fich feibitt aber wir feben nicht ein, womlt biefe Bebeutung ju erweffen. fenn mochte, und finden auch nicht, bag ber Berf, fie erwiefen botte, Rann aber biefe Bebeutung nicht erwiefen werben, oder fagt jener Gas immer nur fo viel; wir baben ein mirthe des Bewußtfenn in unferm Bewußtfenn, fo bag wir aber unfer Bewußtfenn felbft ichlechterdings nicht binanstommen ? fo führt une biefes am Ende auch gegen unfern Billen auf ous! Refultar ber Rritif jurud, bag wir namlich von ben Dipgen' mebr nicht wiffen, als was wir uns an ihnen ber form unferes Erfenntnigvermogens gemäß vorftellen. RANCHIAN A THE PROPERTY OF

Carl Seinrich Sendenreich - Professors - in leipe sig, Propadevist der Moralphilosophie nach Grundsäßen der reinen Bernunft. Zweyter Theil, 244 S. 8. Dritter und lethter Theil, ein kunggefaßtes Wörterbuch der moralischem Sprache ente haltend. 122 S. leipzig, in der Wengandschen Buchhandlung, 1794. 1 RZ: 8 ge.

Dach einer febr ausführlichen und lebrreichen Borrede ware innen einige Einwurfe gegen die Ableitung bes Sittengelebes aus reiner Bernunft meiftentheile grundlich beautwortet merben, fabrt ber Berf. in bem aten Theile Diefer Dropabeutie fort , die noch übrigen Fragen, deren Erforfchung jur wiffene Schaftlichen Begrundung der Morgiphilolophie nothwendig ift. zu erottern. Da unfere Lefer ben Weift biefer Schrift fchott aus dem, erften Theile berfelben binlanglich tennen, fo wirb es bier an einer furgen Subaltsanzeige, verbunden mit einiger Bemerfungen, genug fepn. V. Sat der Denich ein Bermon, gen, bas Sittengefeb auszuuben ? Welches ift bas feiner felbit wegen zu erftrebende bochfte But? Welches ift Die reine abiolut . nothwendige Triebfeder jur Realiffrang Diefes Gus ? Die vereinigen wir unfere Berpflichtung mit unferm Erich nach Gludfeligfeit ? A. Buerft alfo von ber moralifden Krepheit. Frepheit überhaupt ift bas Wegentheil Der mechanifchen Gezwungenheit; bepbes ift gebentbar in einem Gub. iett, wenn bielem ein boppelter Charafter, ein fenfibler und ein intelligibler, gutommt, ohne bag Frenhait bem Cabe des jureichenden Grundes widerfprache, ver Ge eblofigfeit mare. Die moralifde Rrepbeit ift bas Bermogen, fich gang burch ficht felbit jur Befolgung ober Midebefolgung bes Gefetes ber Bernunft ju beftimmen. Die Möglichfeit ber moralifden Rrepheit im Denichen beruht barauf, bag ber Wille gum intelligibeln Charafter beffelben gebort, und ihre Birtlichteit grundet fich auf bas unbedingte Gollen, welches bas Gittengefet in uns ausspricht. Der Berf. meint, man tonne bie Uebergengung vom Dafem ber Frenheit foger ein unmittelbares Wiffen nennen, weit bas Moralgefet in und fie poftutiten und bie Borftellung diefes Wefetes oblettive Bahrheit baben Dievon tonnen wir und nicht überzeugen; vielmehr furchten wir immer noch einen Birfel zu begeben, indem wir uns ale frege Wefen in objefriver Bebeurung beswegen annehmen weil wir und eines unbedingt lautenden Gollens in uns bewurgt Dach einer febr vollständigen Ueberfiche ber moglie den Theorien über bie Freyheit werden juleft bie Folgen bes Erweifes berfelben, bie febr leicht einzufeben find, angegeben. B. Das hochfte unbebingte um fein fetbft willen gu ernrebende But nach ber Gefengebung ber reinen praft, Bernmefe ift Die frepe Uebereinstimmung bes Willens mit dem formalen Gefete Der Bernunft, ober ble frepe Uebeteinftimmung eines vernunfe C. Die reine absolute Triebfeder tigen Wefens mit fich felbet. e in source and a comme

ant Realifirung biefes Buts ift bie burch reine Bermunft bewirte Achtung gegen das Gejes ; Diefe macht die Erifillung des Gefetes fubiective möglich. — Bier ichelnt immer noch eine gewiffe Lucke in der kritichen Philosophie übrig ju blete ben - ein Anftog, über ben wir nicht gang binmeggufommen wiffen. Dad C. 178 barf foledrerdings feln Gelibl der Quit als ber Grund ber Doglichfeit ber Musibung Des Sitten. gefetes angenommen werbeir; und boch ift jene Achtung, moourd une die Bollbringung des Moralgefetes lubiective mog. lich wird, wenn fle auch gleich aus reiner Bernunft entipringt. bennoch nichts anders, als ein Luftgefühl - wir wiffen mobil. roas man darauf antwortet; aber es bebt bie Schwierfgteit nicht gang. D. Die Bereinigung unferer Berpflichtung burch Das Gittengefes mit unfern Unipruden auf Gluctfeligfeit führt die Religion berbeb, und wied burch fle allein begreiflich. Dach Diefen Erbrierungen, ben benen fich ber Berf., wie man fiebt, febr genau an die Rritte ber prafitiden Bernunft anfcbliegt, legt er nun VI. bas gange Onftem ber Moralphilofo. phie und ber Rechtelebre in einem furgen Entwurf bar; geigt VII. ihre erhabene Burbe, und glebt VIII, die vorzuglichften Sulfsmittel jum Studium derfelben an. Bas ben sten Ebeil betrifft: fo fiebt man icon auf bem Enelblatt, mas man bier ju fuchen bar; wir feben alfo blos die Berficherung bingu, daß er une in ben melften Artifeln febr mobigefallen merede mi rid. 1. " so m. . . to. 354 go.

Neber ben Begriff ber Biffenschaftslehre, ober ber sogenannten Philosophie; als Einladungsschrift zu feinen Borlesungen über biese Wiffenschaft, von J. G. Fichte, — Professor ber Philosophie zu Jena. Beimar, im Berlage bes Industriecomproits. 1794. 68 G. 8. 6 ge.

Unter ber Bissenschaftslehre, beren Begriff ber Verf. biefer Eintadungsschrift mit vielem Scharffinn ausstellt und entwideit, versieht er diejenige Wissenschaft, die noch vor unserm gesammten Bissen hergebt, und es begründet, ohne selbst wies ber in einer andern Wissenschaft, außer ihr und vor ihr, gegrundet zu seyn. Diese Wissenschaftsehre, die ihm allein Obitosophie im eigentlichen Verstande, Wissenschaft aller Wis-

fenschaften ift, glauht er, wo nicht wirflich fcon vollig zu befigen, doch wenigstens einen leichten und fichern Weg bargu gefunden ju haben, und Bivect biefer Ginlabungsichrift ift es feine funftigen Buborer porlaufig in den Stand ju feben, ju urtheilen, ob fie fich feiner Suhrung auf dem Wege, ben er mit ihnen geben will, ficher anbertrauen tonnen. That eine febr wichtige Entbedung; eine Entrecfung, Die uns auf einmal jum Biele fubrte, und unfer Diffien vollendes te; wir find baber auf ble wirfliche Darlegung Diefer allgemeinen, auf fich felbit berubenden Rundamentalmiffenichaft aufferft begierig; einstweilen aber hoffen wir, ber Berf. merbe es uns ju gut halten, wenn wir ben biefer Erwarrung noch elnige 3meifet und Bedenklichkeiten begen. Eine 2Biffenfchaft, bie, nach ber eigenen Angabe bes Berf., allen Biffenfchaften ihre Brundlate liefern und erweilen, und ihre foftematifche Form begrunden, folglich ble Doglichteit aller Grundfate, und die Bedingungen aller Bewifibeit darthun foll; eine 28ff fenichaft, die fich ihren Gehalt und ihre Korm burch fich felber bestimmen, beren hochfter Grundfab burd fich felber unmits telbar und unbedingterwelle gewiß fepn muß; eine folche 25ff fenfchaft fegen ibit gwar immer in der Idee poraus, und fus chen uns ibr, fo weit wir tonnen, ju nabern; aber wir bale ten es fur unmöglich, fie jemals vollig ju erreichen, aus bem febr einfachen Grunde, weil wir fonft etwas miffen mußten, ebe wir noch etwas wußten. Bir wundern uns baber nicht wenig , daß der icharifinnige Berf. den offenbaren Biberftreit nicht fogleich bemerkt haben folle, in ben er fich durch bie vorgebliche Beaffiring biefer Biffenshaft bermittele.: 3691 bochfter Svundlat foll unferm gesommten Biffen jum Grunde liegen, und es moglich machen; und boch foll es blos durch Berfuce ju entschelben fend, ob es einen folden Granbfot giebt, und welcher es ift; es foll gewiß fenn, daß burch fie alles menfaliche Biffen waltemmen erfchapft fen, und Diefes foll doch nur badurd, daß ihr Grundfas durchaus erfchopft ift. bas beißt, wie es der Berf. felber juglebt, durch einen Birtel, ber aber, nach feinem Dafürhalten, bier unvermeiblich, und eben beswegen feln Fehler ift, gewiß werden tonne. biefe Schwierigkeiten, wir gefteben es, tonnen wir uns fo leicht nicht hinmegleben. Bas die Grang delbung, wodirch Diefe vorgebliche allgemeine Biffenfchaftelebre von allen übrigen befondern Wiffenichaften abgefonbert wird, und ihr Berbaltnig ju diefen betrifft, fo mochten wohl die Lefer ben Ginn

bes Berf. nicht immer fo leicht erreichen, fo wie wir es beng auch gerne bekennen, bag wir zwar wohl die Eintbellung ben Philosophie in einen theoretischen und praktischen Theil, abest nicht den Stund derfelben einzusehen vermögen. Doch wie boffen, daß der von dem Verf, feinen Zuhörern verlprochene Leitfaden alles noch mehr auftlaren, und vielleicht auch unfere Zweifel, die durchaus nicht absprechend senn sollen, vollkomt men losen werbe.

Yd.

Cinige Worlestungen über bie Bestimmung bes Geis teheten. Won Johann Gottlieb Fichte: Jena
und Leipzig, ber Gabier. 1794. 9 Bogen in 8.

Erfte Dorlefung. Ueber bie Beftimmung bes Menfchen en fich. Die Bestimmung bes Gelehrten, in foferne er ans bern Menichen entgegengefeht wird, ift nur in der Gefellichaft Dentbar, und fest folglich die Bestimmung bes Menfchen über. baupt, in der Befellicaft, und biefe wieder bie Bestimmung bes Menichen an fich voraus, b. f. auffer aller Begiebung auf vernunftige Befen feines Gleichen. Ben biefer Unterfus dung geht ber Berf. von dem Gate aus: der Menfch ift. weil er ift; b. i. er ift fein eigner 3weck, ift nicht, well etwas anders fenn foll, fonbern er ift fchlechthin, weil Er fepu foll, (Der Berf. verfpricht, blefen Gat in feinen Private porlefungen ftreng ju erwelfen. Dies tonnte er mohl in einer Sonntagsvorlefung verfprechen; allein, ba er blefe Borles fung burch ben Druck auch fur biejenigen beftimmen wollte, Die feine Privatvorlefungen nicht boren tonnen ; fo hatte er biefen Sat nicht fo als ein Uriom ohne allen Beweis hinwerfen follen; es fonnte Lente geben, die ba glauben, baß Gott allein um fein felbft willen ba ift, und bag in der Rette ber Wefen die Zwede aller erschaffenen Dinge in einander eingrei. fen.) Der Denich aber iff nicht nur; fonbern er ift auch irgend etwas, und bas barum, weil etwas auffer ibm ift. Daber vermanbelt fich ber obige Grundfat in einen andern: Der Menfc foll fenn, was er ift, fchlechthin darum, weil et Ift; b. i. alles, was er ift, foll auf feine bloge 3dheit bezogen werden, und mas er nicht feun fann, weil er ein 3ch ift, foll

er überhaupt gar nicht fenn. Das reine 3d fann fich nie bas empirliche aber , burch auffere Dinge beftimmte und beftimmbare 3ch aber, fann fich widerfprechen Die obige Formel lagt fich baber auch fo ausbrucken: Der Denfc foll ftets einig mit fich felbft fenn; er foll fich nie migeriprechen; benn er ift felbft 3mect, foll fich felbft beftimmen - Das ema pirifche 3ch foll fo gestimmt werden, wie es ewig geffimmt feyn tonne; (wer vermag wohl, fic etwas ben biefem Drafelipruch ju benten?) und ber Grunbfah ber Gittenlehre ift fur ibn: Sanble fo, bag bu bie Marime beides Billens als emiges Gefes fur bic benfen tonneft. Diefe abfolute Identicat ift beningen bie einzige mabre gorm begreinen Sch. Da nun aber bie empirifden Beffimmungen unfete Sch Veren Charattes Diamnidifaltiatellelle, nicht um unte fantern von etipas auffer uns abbangen giffe ming der Menift fuden. blefe auffern Dinge ju mobificiren, und jur Uebereinftimmune mit ber reinen gorm feines 3ch ju bringen; welche Dobifitation aber uicht burch ben blogen Billen monlich ift. foubern einer gemiffen Geschicklichkeit bedarf, Die burch lebung ermote ben und erhobt wird. Die Erwerbung biefer Gefchichteit beist Cultur. Diefe ift bas lette und bochite Mittel fur ben Endimed bes Denfchen, Die willige Uebereinftimmung mit fic felbit und feibft feln letter Zwedt, wenn er als blos finne fiches Befen betrachtet wird. Und biefe Hebereinftimmung mit fich jelbit ift bas bochfte Gut - fittliche Gute und Glade Da aber Diefes lette Biel fur ben Denfchen unere teichbar ift, well er bas Bernunftlofe fich nicht unterwerfen. und nach feinem eignen Gefege bebertichen tann : fo ift Annaberung bis ins Unentliche ju blefem Biele, ober Bervolltamme nung ins Unendliche, Des Denfchen Beftimmung. fon la gft einer gemiffen Soule ben Bormurf gemacht, baß fie eine neue icholafiliche, barbarifche Sprache in dle Philofophie einfubre. Dier ift eine Probe bavon, und jugleich ein Opecimen, wie viel fich uber ein Thema, barüber fich eben fa popular, als grundlich , philosophiren laft , Duntelheit fratt bes Lichtes verbreiten lagt. Bie mogen wohl die Berren Studenten eine folde Sonntensvoriefung angeftaunt baben !

Sweyre Dorleftunge fiber bie Seftimmung bes Dene ichen in der Gefellchaft. Der Nerf, eroffner fie mit swen wie er fagt. fast noch gang unbordbeten Tragen; die er aber auch felbst nicht wollig erichbufen konner in mit welcher Be-

fnanif nennt ber Menid einen boffininten Theif ber Rorperwelt feinen Rorper, und betrachtet ibn als feinem 3ch angeborin? 2) Bie tommt ber Denich bargu, vernanftige Defen feines Bleichen auff fic anguertennen, ba boch berglet. den Befen in feinem reinen Getbitbewußtfeyn numittelbar gar nicht gegeben find ? Obne Bolung blefer letten Grage tann Die Bestimmung bes Deniden in ber Gefellichaft nicht feffge. febr werben, Die Eriften; aber vernunftiger Befen auffer fich, und ble Unterfcheibungszeichen berfelben von vernunftlofen DBefen aus ber Erfahrung ju beweifen, ift bem Berf. beb meltem nicht binreichenb. Die Erfahrung, meint er, lebre blos, Dag die Borftellung von vernünftigen Befen auffer und in una ferm empirifden Bewußtfeyn enthalten fen; nicht aber: ob Diefer Borftellung etwas auffer Dorfelben entfpreche; ob es, u labbangig von unfrer Borftellung, vernunfrige Befen auffer uns gebe? benn ein Belen an fich feb fein Gegenftand bet Erfahrung - (Bet abubet bier nicht einen Schlaß, wie man fagt, mit vier Terminis? Bernunfrige Wofen auffer uns And nichts anders ale Denfchen, finnliche Gefcopfe und Gegenftande, die aber vernünftig bandeln : fagt man aber-troff in Diefem Sinne: bag ein Befen - ein metaphyfifches Befen - fein Gegenftand ber Erfahrung fen?) Der B. fcblagt alfo einen andern Weg ein, Diefe Frage ju beantworten. Der bodite Erieb im Denfchen ift ber nach Ibentitat, und folglich auch nach Hebereinftimmung alles beffen, mas auffer ibm ift, mit feinen nothwendigen Begriffen bavon, " Ullen Begriffen, bie in feinem 3d Hegen, foll ein Dicht 3d, ein Musbrud, ein Gegenbild gegeben werben. Go will and ber Menfch ben Begriff ber Bernunft und des vernunftmägigen Sandeins nicht nur in fich felbft realiffren, fonbern auch auffer fich realis firt feben; es gebort baber unter feine Deburfniffe, bag es vernünfrige Befen feines Gleichen auffer ibm gebe. Dergleis den Wefen fann-er nicht berborbringen; aber er legt ben Des griff Derfelben feiner Beobachtung feines Dicht . 3ch jum Grunde, und erwartet, etwas bemfelben Entfprechendes ju finden. Uebereinfrimmung bes Dannichfaltigen gur Ginbelt, bie durch Frenheit gewirft mare, ift ben biefer Untersuchung ber fichere und untrugliche Charafter ber Bernunftigfeit in ber Erfdeinung. Ble nun eine in ber Erfahrung gegebene Birtung durch Freyheit von einer Birtung durch Dorhwens bigfeit untericbieden werben tonne, wird nun ferner gezeigt, und wie baraus, nach Rantifder Terminologie, eine Bediele mirtung

uletuter nach: Mourison : : ober eine: Geftsfaaft: : on Meile. Da es nun Grundtrieb des Mentchen ift. Menfchen anffre-Ach. zu finden 1 fedes Andividuum, abou foint befonderes Acoof! nom Meufden bat: fo entfebt burd Beleficheft ein Minami ber Geifter mit Geiftern - ober Bervallsommnung ber Gato tung, befändiger Fortgang ber Cultur, and bie gleichfbrmige Enewickelung aller ihrer . Anlagen und Wehnrfuffer ale Bos Mmmung der gangen Geloffchaft. - Drifte Borlofina Meber Die Berichiebenbeit ber Stande in ber Befellichoft. Dierte Porlesung. Heber die Bestimmung bes Gelebeteits - Der Menich bat einen Erleb jur Gefellichaft : Baburd ine minnt er ben Bortbell. feine Anlagen leichter aufbilben in und Dedfriniffe befriedigen zu tonnen. Die Cennenif Simmelle der Anlagen feroobl, ale ber Digget ifren Gemidelung und Befriedigung, ift nicht Onche eines jeden Judividunmis't fim machen das aus, was man Gelehrfamteit neunt; enforderm einen eigenen Stand in der Befellichaft, und wer fein Leben ber Erwerbung biefer Renntniffe mibmet, beift ein Gelebrter. Die Baftimmung bes Gelehrtenftanbes ift, Die aberfte Einfe Act über ben wirklichen Aarsgang bes Menlichengeleblechres im Allaemeiven, und die ftete Beforderung biefes Kantagnast Der Gelehrte ift worzüglich fur bie Gefellichaft beftenme; jen muß baber bie gesellschaftlichen Talente. Empfenglichkeit und Mirtheilungefertigteit im bodift moglichen Grade in Ad auch bilden; er mus der Cebrer des Manichenacichlentes ber Era aleber ber Wenichhelt fepn 3 aber well wir weit einbeimennten burch Wepfatele lehren i fo mus der Gelebete angleich auch ben kelichte Mensch seines Beitaltere senn.

Santse Vorlestung. Praftung der Nouskamischen Meihamptungen aben den Sinstuß der Künste und Wissenschaften auf der Wohl der Menschlichen Zoulstau halt das Fortrüden der Cultur, das Bestimmung der Monichbeit ist, sin die einzige Ursache alles menschlichen Berdondens. Abgesondert pon der größern Welt, von seinem reinen Gestall und was seiner tebhasten Einbildungskraft geleitet, hater R. sich ein Bild von der Welt und vom gelehrten Grande entworsen wie er seinem Gestühle nach nathmendig som muste. En sam in die größere Welt, sah nun — Menschen ohne Uhudung threr hohen Wirde und des Gyttessungtens in ihnen, zur Erwe piedergehenge, ihr Schieffal von der Abesteigung ihrer wiedern Sinnlichtett abhängte, sie ohne Kinn sin Bock und Unrecht

Mittelbe :- inb blejouigen, welche bie Bibrit und Erifeber ber Ratton fenn follten, berabgefunfen zu bin gefälligen Ocia-Den ihres Berberbens - und fein bochgefpauntes und fo ase taufctes Gefühl emperte fic. Bas Bunber alle, wenn et auf Bas entgegenggfebte, Tenfferfte verfiel, und bie Denfchen in ben Maturftand jurudgebracht munichte. Und wie er feine Bruft in fich fifolte, bem tebel abguhelfen, fo beurtheilte et audere; er berechnete bas Leiben, aber nicht bie Rraft. melde bas Denfdengeichlecht in fich bat, fich ju belfen. Zuf. muinterung nun an funfeige Belehrten, bes Berf. Buborer, micht blos ju flagen, fonbern' ju murten! Diefe fünfte unb lette Botiefung enbigt fich mie @ 124; ben übrigen Raum mehmen Auffindigungen einiger Berlausichriften Des Berteaers, und barunter ber Grundlage ber Biffenfchaftslehre bes Berf. ein, mit Gelbitreeenftonen. Und biefe 124 Seiten the fen 12 Gebichen.

Sprachunrichtig find wohl die Ausbrücke S. 20: "Ben nunftgesehe — gelangen erst durch eine Ersabeung, auf weiche fie anwendbar find, jum empfrischen Bewustiegen"; und "Jeder Trieb muß durch Ersabrung geweckt werden, wenn et jum empfrischen Bewußtseyn gelangen soll". Rane des in beißen sollte: wenn wir jum empfrischen Bewustiege davon gelangen sollen.

Rita

# - Geiehrtengefotote

Allgemeines Repertorium der Literatur für die Jahre 1785 bis 1790. Erster Band, enthaltend des spstematischen Verzeichnisses in- und ausländischer Schriften Erste Hälfte. Jena, in der Erpedition der allgemeinen Literaturzeitung. 1793. Zwenter Band, enthaltend des spstematischen Verzeichnisses in- und ausländischer Schriften Iwepte Hälfte. Ebendaselbst. 1793. Dritter Band, die fämmelichen alphabetischen Register enthaltend, Ebendaselbst. 1794. Zusammen 9 Alph. 5 Bogen in gr. 4. Nebst dem von Lips sehr sauber gesto-

### Odekwonstidikhte.

gefochenen und mobigeeroffenen Bilbnif bes Prus Prof. Kant in Königeberge 8 172:

Affidaus lahor et follers Industria duid non

Man, perzelhe mis biefen enthusantlichen Ausbruch unferer Pemundennig eines Wertes, das einzis in seiner Art ich besgleichen salglich keine andere Nation aufzweisen bat, eines bleibenden Denkmals deutschen Fleiges, deutscher Prinstliche keit, deutscher Ordnurzische. Wer es seinem ganzen Umstliche keit, deutscher Ordnurzische. Wer es seinem ganzen Umstliche hat, wird dies Ordnurzischen und hat, wird dies Prinstlichen gewiß nicht übertrieben finden; und für andere ist dies poch zu wenig gesat. Ihnen zu gefallen wollen wir eine kurze Woschreibung delletben vorlegen; versicher aber zum vorans, daß eigene Ansich dazu gehört, um es seinem ganzen Werten nach Schäfep zu können.

. Es auften jufaffig verfchiebene gunftige Umftanbe bie kelleiche fo Wate miche wieberfommen burften, jufaimmentref. Min um bad, foon im 3. 1784 ber ber allererften Antinots Aconfique Bellevechen gu erfallen f bem guforge fle alle funt Jabre ein allgemeines Quinquennialregister, bas eine for wold alibabetische, als spftematische Uebersicht der Literatur eines ganzen funfjahrigen Beitraumes gewähren follte, zu lies fern verfprad. In der noch Weglanf jener Beit, im 3. 1790 Beichehenen Antunbigung biefet Arbeit feibft, verficherte man. baß man ftets auf zwedmäßige Realifirung biefer Stee bebade weimelens und daß man bamit fo meir gefommen mare, biefes Repertorium auf Gubictiprion anfunbigen ju Winden. Dan fand daben fur gut, in bas erfte Diepertorium bie enfen feche Tabraange ber 2. 2. 3. einzuschließen ; funftig aber fich, auf ein Quinquennium ju befchranten, fo bag bas zwepte fich mit 1795 fchließen werbe.

Das in den bemben ersten Banden enthaltene fiftemaeische Berzeichnist grunder sich auf eine encyklopadische Tafel, woraus mit dem aten Sande ein Auszug mitgetheilt wurde, und der auch ben andern literarischen Beschiftest erfpriedliche Dienste leiften kann. Dem zusolge ift alles fried Fächer vertheilt: Wilfenschaftskunde, Philosophie, togie, Jurinpradenz, Arzneygelabrbeit, Philosophie, Pade

Phogogie, Siggiamiffenschaft, Aniegemistenschaften Trametunde, Gewerbstunde, Malbemaut, Geogra. phie unt Geschichte, Schone Runfte, Literargeschichte. vermifchte Schriften. Das Bange berüht auf folgender. in bet Borrebe rum sten Dant vorgileuten Daff:

I. Alle Scheiften enehalten entwober wur Albandlungen au einzeinen Danpeffichern &

.u. entweder ber Miffenschaftblunde tierbeaut, (?/) aber einzelnen: Theilen ber Selehrfamtelt; und gwar fi

A. Sprachgelebeftmeete. (II.)

B. Realgolebriamfeit.

ie in. Dofitton Biffenichaften. 2) Positive Theologie. (III.)

. s) Dufitive Juriaprubens. (IV.) : b. Dichronitive, ober natürliche Wiffenfchaften.

: ma, Rammiffe, bie fich auf blos nubliche Gegett besirbett.

a. Philosophidia Renntuiffe.

ma. Anthropologische. man, ber Burur bes Winfden an fid.

as. Renneniffe bes mertidiiden Rirpers, 3 nertunde. (V.)

BA Renneutffe, Die fid auf die menfchibe C ..... begleben, Philosophie. (VI.)

. Bbbb, bes Menfchen in Gefellicaft.

i. Pabagogil, (VII.) 4. Staats und Ariegewissenlige

(VIII: IX.) ble. shuftalifche.

2 370 V. Eheoretifche Wattelluirbe. (N.) s. Praftifde, bavon abhangenbe Beweit

Lamba (XI) B. Wathematilche Lenntniffe, oder Mathematik (XU)

. historische, ober Weagraphie und Geschichta (IIII.)

bb. Renneniffe ber fcoonen Banfte und ibrer Berfe (XIV.)

is. Allgemeine Beschichte Der Relebi िकारी बार्री हेरे रहता है ये बहु से केरे हैं कि जिल्हें के बहु बहु

### Welein tengefchichte:

Daubrfachern jufammenftellen, vermifchte Schriften.

In den Entwurf bergeinzelnen 16 Sauptfacher baben do bie benben Berausgeber ber 2. 2, 3. fo getheilt, bag Br. Bafrath Schatt Die Bafrin jur, Biffenfichafteinde, Dbitolol gie, Theologie, Argnepfunde, Phileforbies Dabagogit. Das tur - gint Getoerbetunde : Dathematit .: fcbnen Runften. Lieerargeschichte und vermischen Schrifting Dr. Drof. Gue feland aber bie ubrigen entworfen bat. Der becht mubig. men Ausfüllung bieles Rachwerks mustred fich ibm fcben barch andere nubliche literarische Sulfemittel zuwmliche bekannte Dr. M. Erfch; von bem St. Joint Schatt: mit willem Rechte fagt, er fen ein Belehrter, bee tuft mannichfaltigen biftorifden und itterarficen Renntwiffen fo viel Luft. Genaula. Beit, unermabeten Rieif, und fo: wiel gluctliche Antoged ju Millenraphischen Arbeiten verbinde, bie fich amfent feten in Einem Manne bepfammen finden. Er bat auche nach fru. Schanene Berficherung an bem Rachwerte Moft in fofern Anthell , bas et einzelne Rubriten in fleinere Untembtheilung gen gerglieberte. " Dadiiftibet bemnad fer biefem foftematis den Berbeichnift: unter jeber ; bis ins genaneite Detail gebenben Rubrit die babin geboriaen Geriften und zwar die Ettel. - met et nothe falen nunabgefarte, mie Mullige bes Drad. orts, der Jahrjahl und ibes Kormots, figer mit lingabe det Beitenzahlen , in fofern es moglich war ; ja geg werben aud - was oft jur bequemern Auffindung angefchaffenber Buches Dient - Die Berlager genagut, 3n den alphabetifden Bere Beidniffe findet mon noch überbies; bie Dreife ber Bucher. Dr. Erfc bat nicht nur bie Artifel felbit mit,unablagigem Kleife gesammelt, soudern-auch nachber fle mit reifer Ueborlearne appearonet.

Sournale und Zeitungen benutt werben. Abrer find, nad dem por dem erften Band befindlichen Bergeichniß 50-60. Die barin angezeigten Schriften bat nun Gr. E. nicht allein in die geborigen Stellen eingetragen, fondern auch Die Stude und Seitengablen der 21. 2. 3. und aller übrigen Journale, wo von bemielben Buche Recenfionen porfofmen, auf bas genauefte ritirt. Dies ift icon ftupend viel; aber man wird noch mehr erstaunen, weun man erfahrt, bas der emfige Dann fene vielen taufend Recenfionen gelefen, und burch bie Signaruren : \*, t, \*t, t\*, angebeutet bat, ob fie Lob, Ca. del, mebr Lob als Cadel, oder mehr Tadel als Lob enthalten. In vielen gallen mußte diefe Beftimmung febr fomer fallen, und ungemein viel Beit erforbern. 2Bir baben viele biefer Signaturen gepruft, und fie genau und treu befunden. Wie niederschlagend für ben Scribler muß es fenn. wenn er feine fammtlichen Opera in allen Journalen getreis Bigt, und wie herzethebend für den mahren Belebrien, wenn er bie feinigen durchgebends beffetat erblict !

Anfier ber Beineldnung ber eingelten nebrudten Gerife ten erferedt fic ber Diati Des foftematifden Regifter's auch auf Die Cintintima intereffenter Aufflige in ber groffen Menge permifchter, jum Theil periodifchet Santfilungen. Dafüc debuber ben Bearbeitetu biefes Bette noch befonderer Dunt ba man fic. ben bem ungebenern Deere foldet Scheiften. at nicht ohne großen Beitverluft, noch oftet wohl gar nicht, ennern fann, wo man biefe ober jene Abbanbfung, ble man in ber Spige 311 fraend einer Abficht benngen mochte, gelefen bar. Bit Recht bat man baber eine Auswaht getroffen. weil, awar nicht immer, wie St. G. in der Borrebe aum geen Bande fine, aber boch oft, eine Cammlung Die andere befiehlt, und manchet Aussay wehrwals — wohl deryflig und mehrmal ift vermuthlich ein Drudfebier - gebrudt wirb. Ziuf einer andern Geite, aber mare boch gu munichen. bag man fich baben nicht auf hifterifch - geographifch - fatifiliche Auffage eingeschrantt, fonbern noch mehr Debacht guf anbere mochte genommen haben, als wirflich gefcheben ift blefe Auffabe bagu gerechnet, belauft fich bie Angabl ber vere Beidneten Schriften über 32000.

Bebes Sach, oder jede Literatur, bat ihrereigene Signatur ber Bogen. Daburch fonitte uicht allein der Druck burch; mehrere Seger befordert werben; findern bie Direntanifat.
baven

Bavon duch ben Borebell, bag fle Liebhabern ber Literatur, bir ben Anfauf bes gangen Bertes nicht ratblich finden, einzelne Racher für gewiffe Preife, Die vor einiger Zeit im Intelligeng-Blatt jur 2. 2. 3. beffimme murben, überlaffen taun. Schriften eines Faches find numerfrt, fo bag man ben gangen Reichthum eines jeben fogleich überfeben fann. Daben ju bedenten, bag die am Ende febende Babl nicht eben Die reine, wahre Sahl fit, indem viele Dummern durch a, b, c. o f. w. vervielfache find; indem man gewohnlich nur bas Sauptwerf mit einer Balil bezeichnet, und ben ber Ungabe feiner Heberfehungen, Erlauterungefchriften u. bal. Diefelbe Rabl wiederhole bat, mir Bepfebung ber Buchftaben a, b, c. u. f. m. Co ift j. D. im medicinifden Rade Die lette Rummer 1898 : aflein, jenes Umftanbes wegen muß man ibret metr über 1000 annehmen. 1,100 **ब्रो**ड विशेष के लिए

11 25 Buben Benney warte Bennehillofeit entfortige in leben Beobachter bes Reichibums ober bet Armien ber Bied ratur jenes Segenniums baraus, wenn an mie Bintent Sild überichauen fann, wie emfig ober wie fafig biefermbet jemen Ameig ber Biffenichaften gepflegt worden ift. . Ca finbe a Bo ber Chemifer in ber soten Abtheilung ven Dr. 5 10 ble rage verbunden mit V, 274 - 279, und mit beit, mes ebentafeit von demifden Unterfachungen über Minegalmeffern wone fommt, alles, was mabrend jener feche Sabre in feine Bille fenichaft von Schriftitellern geleiftet morben, Gr flebt in gleich mit Ginem Blid 16 mabrent biefer Beit gebrafter den mifche Bandbucher, u. f. m. Beld, sine beretich geordnem Reibe botanifder Coriften erfcheint ebenbafeibft 92. 1 140-1403! Die geographifd : biftorifche Liceratur ift eine der reidie ften; fie begreift nicht weniger als 4779 Dommern'; pablt wenn man icharfer jablen wollte, ben 5000. Den bent Sammlungen von Reifebeschreibungen (Br. sas u. f.) finde foaar bie einzelnen darin befindlichen Bitate angegeigt; unbo bie Denge einzelner Reifebeichreibungen - wie fcon nacht ben Landern und nach ber Beit ihrer Ericheinung geordnirth Co bie Landfarten, Grundriffe und Drofpette Dr. 2108 -2113! Bie fubril flaffificirt ericheinen von Mt: 23:4 an Ming eigentlich biftorlichen Berte und Schriften ! Co die bisgraphie fant Bele Bri 41 37 ut ff. Unter anbera alle nuf R. Frien. Por Einfigen nath beffen Absterben erschlenene Schrif - 4 at's. Bie bein Sache ver fairien Rainte findet.

findet mannethilderichm und in einfeliere Maftellier (Re. 1855 :- 1942). In dempfelien Sache ifte bie Rubeitet Fammene (Profit in 1855 -- 2870.) hoche Gerachungswertige auch darift alles mithfem und herricht vangiert. Doch, grüng jun Ervegungs der Anthem til inntelle Dennunde mitffen und nach von dem im deltein Bande befindlichen alphabeitigen Ried siedern Radionale in deltein Bande befindlichen alphabeitigen Ried siedern Radionale in Bande besteht in deltein Ried in deltei

A. Mine

Buerft alfo ein' 410 Ceiten fullendes alphabetifdes Derreichnif ber im fuftematifden Regifter aufgeführten Schriften. pon ben herren Dt. Malberger und Cennemann. Bir baben es nach verschiebenen Droben febr genau befunden; Drudfebler abgerechnet, bergleichen auch einer in Der Borrede (G. IX, mo fatt G. 942 ju feben ift 985) abgerechtet. Heberhaupt mollen wir ben Diefer Belegenheit bemetten, baf une, ben einem fo bochft mubfamen, mit Damen und Rabten überlabenen Berf, Der Drudfehler febr werig fcheinen ; fo bağ auch ben Gebern ihr verdientes Lob gebuhrt. Es ift aber auch jeder Bogen breymal durch bas Correctutfeuer ber Berren Erich, Golbe und Miethammer gegangen. biefem Regifter auch bie Labenpreife ben in . und auslandifden Buchern angegeben find, haben wir icon ermabnt. Daben ift noch gu merten, bag jebe 26banblung, die nicht befonbers gebrudt, fonbern nur in periobifde Schriften ober bermifdte Sammlungen eingerudt ift, im alphabetifden Regifter baburch ausgezeichnet wird, bag ber gange Eftel in Parenthefenzeichen eingeschloffen worden. Go oft bet Berf. einer Gerift fic felbft auf bem Litel genarnt bat, ift bas Buch unter feinem Damen aufgeführt worben; ift aber ber Titel anonymifch, ber Berf. aber nachber befannt geworden: fo ift ber Dame, burch Den. Erfc's Bemubung, in Rlammern eingeschieffen, und nicht alphabetifc voran, fonbern bem Eitel nachgefets merben. The trial is deput of it to an substitute

Auf ben nachsten 35 Setten folget eine Alphabetisther Macweisiang der vornehmsten Materien, welche in den im systematischen Register aufgeführten Rlaffent von Büchern behandelt werden. Eine napsliche Kraingabe, ble in der Anündigung nicht versprochen wat! Manhat sie dem Hrn. M. Tennemann zu banken; for wie das darauf folgende Personenregister; das nicht allein die Lobserfälle, sondern auch viel andere Personalnorizen enthän; wont hrn. M. Mährberger herrühret. Estift 52 Bisch Aust.

Beiselle Det und ine Woolvegelben and A. Schwen autweine beitet. Man findet harin die mermehrbigsten in des A. E. Z. verkommenden Sachen. Wir underes Orts halfen auch dest bestehe Register für sehr nüchlich, und bitren destregen bis heren Bereungeber, sie auch für die folgenden Quinquengien baprgen at lassen. Sie värfprechan zugleich, in dem zwerten Repertorium das, was in dem ersten nicht angegeigt werdene konnte, p. B. Ducher, die in den dren letzen Jahren des Zelfraums, den es umfaßt, nach nitgende retensit waren, nachhoien zu sassen; besondere versprechen sie nach eine reiche linge Machiese ausländlicher Schriften.

Bu ber raifonnirenden Unbergiebt won dem Jortghuge der Wiffenschaften', welche fie nur fipothirifer, wenn fie fich foldlich aussuhren liefe, verhrochen hatten, liefen fie eil nen Bersuch machen; es fand fich über, bag ber Beitrann vons 6 Jahren ju turz fene um einer solchen Abhandlung hidlenge liches Interesse verschaffen zu tinnen; und faffen fich alle gennethigt, diese Borbaben infjageben.

e nato Dijati 🥦

Bersuch einen litteratur dentscher Reisebeschneibungen, sowohl Originale, als Uebersesungens wie auch einzelner Reisenathrichten aus den berühmtesten beutschen Journalen. Mit bengestügten Recensionen, Natigen von ihren Versaffern und Verlagerse Peeisen. In alphabetiktier Ordnung nach den Ländern abronologisch bearbeitet. Prag, ben Peris, 2793. 1 Usp. 2 Bogen, gr. 8. 1 Rg. 4 Pe.

Die Ives zu diesem Berzeichnis war so übel nicht; vielleiche marbisse durch das dem Studischen Berzeichnis besgesägte Begister die darin vondommenden Kinder und Oeter and Westellauf besgesägte medt. Wie dem aber auch sog; so ist diese Ives nicht gang gindlich ausgeschiete. Es fehte dem uns undekannten Berf. un hinreichenden geographischen und Arrentischen Bennenissen. Des hinreichen Dissert. und Index ber beiten beigen Bennenissen diese beiten hach höchigen Senanisselt im Ansbond und in der Rente sich seine Alexande auch im Ansbond und in der Rente sich seine nicht kurche zu feine Alexande zu fenn wie ingentspreichlich geschaft.

ang mari ben Etel bet Buthe genne betradfen. Dataus erfellet unter andern, daß man darinne feine Mothen vom ansländifchen, fondern blos von deutsch gesthebenen und ins Deutsiche überseiten Budern zu erwarten hab. Dies und anderes hatte süglich in einem Vorbereite, der diefem Buche ganglich mangett, angegeben werden konnen.

Boraus geben Reifen um die Welt, aber pielmebe am die Erde, von Pigafetta bis Portlote: berned folgen Reifebefdreibungen und Reifebemerfungen über einzeine Band ber und Stabte nad alphabetifcher Orbnung, von Machen bis Westphalen. Endlich Sammlungen von Reifeber fcbreibungen, nach alphabetischer Ordnung der Eltel. len, ben weitem nicht allen, Buchern find Urtbeile aus unfret Bibliothet, aus Meufels Bibliotheca hiftorica, und ans ges lehrten Zeitungen bengefügt. Gar mande Relfebefdreibung ift auffen gelaffen; anderer Geits find Bucher angeführt. Die teineswegs Reifebeichreibungen find. Auffengefallen ift a. 20. 6. 64 ben Bayreuth : Unfer Tagebuch u. f. w. von Saffel, vo es gleich andermarts cirirt ift. G. 118. (Zoders) Reis fen durch das fubliche Deutschland, 1789 #. ff. C. 131, England und Italien, von Archenboltz. S. 155. (Crauna pauers Chevalier d'Ophanie) Drepfig Briefe über Ballcien. Bingegen ift Garrilaffo de la Dega's Gefdichte 1787. der Eroberung von Florida (3. 143.) feine Relfebefdreibnia : eben fo wenig (v. Thummels) Reifen in ble mittaglichen Provingen von Franfreich (G. 148.), fondern ein Roman ; eben fo menig auch (Opringers) Unterfuchung über Die Datas gonifden Riefen. Mus Untenntnig ber Bedgraphie ift mander Fehler entstanden. Wie fommt 3. B. C. 125 Die Stadt Sieres (mit ihrer Befdreibung von Gulger) unter bie Rubris Megypten? wie auf ber folgenden Geite das in Oprien fles gende Saleb eben dabin? -- G. 9 hat ber Berf. Menfelte in ber Bibl, hift, unrecht verftanben. Diefer fagt von Bongainville, er fen mehr Seemann, als Belehrtet (littererund peritus) gemefen. Dies bructt ber Berf. fo aus: im litera. eifchen Sache scheint B. nicht febr bewandert zu feyn. Bas ebendafeibit von ber Reife bes Stn. De Pages gefagt wird, ift ohne Heberlegung aus berfetben Bibl, hift, abgefchties ben. Deufel hatte unmittelbar vorber von der Reifebeschreis bung bes Capitains Berguelen (nicht Berguelin, wie ber Ungenannte zweymal fdreibt ) Madrice gegeben. Gelin 1. 1. D. B. XXI. B. I. St. Ile deft.

en 1. Mer Wil tant bet lingenammte nicht eigeberg feiten and bas faint fair when with Advancies unterriding maren. An Anfebung befolden Duden nen Barquelon begein ber W. Ch 3.22 cinem applien Sebier, findem-en en bare untamber, Main brit Schottland aufubrt. Won Shetland oben ben fic landischen Sinfeln ift wohl die Rebe barin; aber nicht von Achogrand, & cas le Paroles Beideribung der Wert geninabes nicht allein aut gurechten Ort angeinbrits fenben and nur ber erfte Band ber im St. 1791 wur mit einem neuem Bireiblatt verlebenen sten Ausgabe ber Unberfebung vom Sa 1771 : We erne Budgabe vall. 3. 1754 ift. gette mit Griffe febmeigen übergungen. Ebendafelbit fehlt ben Blaff (Salya manns) Schrifttafche mif w. 1780. & 130 ft Monde. borns erfte unvollkommene Arbeit; aber nicht fein neueres aus 4 Detaphanben bellebendes Bert augeführt. 6, 141 46 ber Titel von Moritgens Meile par England unrichtig anger Wart. durch Bermifdung mit ben ebenbafelbft angeführtett Mumeefungen Aud Geinpekungen bagegen. E. 149 ftebt: Campa Reffe von Begunichmeles, vermuthlich fall es heißen :, Briefe aus Paris. Es hatten auch bie perfcbiebenen Ausgeben benannt werden follen. G. 160 wird Riedofels Rrife nad Großerledenland, ober Unterftalleit, unter ber Rubrit : Griedenland, aufgeführt. In Coteib. und Diudfeblern ift das Buch febr reich. Denn offenben tommen nicht alle, nom Seter, fondern jum Theil vom Berf. felbft berg es find auch nur wenige Drudfebler am Ende bemerft. G. 48 flebt Baugenhaufen fatt Gungenhaufen. Ebend, Aufernann Calt Luffmann. Chend, Weidmann fatt Wiedmann. 2. 80 Barrel fatt Barrels. Lieberall Bernouist flats. Bernoulli. Caracao fatt Caracao (wenn in ber Drudenen tein e mis-bem Bebille verhanden ift. fo min mer il-ber Curaffao brucken fassen), Ethioping fat Verhiopien. Gambra (G. 155.) ftatt Gambia. Lippavi (B. 240.) Batt Lipani. Project (B. 242.) fatt Proporti Kausiana (C. 243.) fact Louislans. - Eren biele Febler mus einmal norkamen: fo mirden win fiet niche regen 3. Da fie com mebrunals ericheinent fo must, man; glanben, fle rabum pass Berf, ber ; sumal and, weit flestliche bingen andemerffiffind.

Ein Alamenragister hiere billig mitgethelle werben, sale sen; wär' es auch mur, sim dem Mans, niche Uprechage, dans dem der ein auch mur, sim dem Mans in der dem dem dem ging an eight des hand and an eight and and an eight and

હત્વો છે જ મહત્વો હતા જાતા છે. જારિ

PD 16

Beschichte der Königlich Preußischen Friedrich-Ales randers Universität zu Erlangen, von ihrem Ursprung dis auf gegenwärtige Zeiten, entworsen von Georg Wolfgang Augustin Fifenscher, der lateinischen Gesellschaft zu Altdorf Chrens und bes philologischen Seminariums auf der Universität Erlangen ordentliches (ordentlichem) Mitglied (Mitgliede). Coburg, ben Abl. 1795. 1 Alphi 9 Bogen in 8. 1 Mc. 8 98.

Bir bofften zeithet immer auf die Vollendung dieses, der Angabe des Titels ungeächtet, schon im J. 1794 angesangenen Berta; beim es foll, obgleich der Titel dies verhelmichet, aus drev Banden bestehen; aber dis jest, selbst nach der Middelmesse 1795, ist unfre Hoffnung nicht ersullt worden. Wir wollen also unsern Lesern das, was wir davon bestehen, befannt machen; um so viel mehr, da manche Gelehrte ein aus mehrern Theilen bestehendes Wert nicht eher zu kaufen bisegen, als bis sie bessen wirtliche Kortsehung vor sich sehen, Bielleicht entschilesen sich alsdann mehrere denn doch, sich biesen Band, der ohnehin gewissermaaßen ein für sich bestehendes Ganzes ausmacht, anzuschaffen, und dadurch den, wie es scheint, zaudernden Berleger zur Beendigung zu ermuntern.

Man wird icon bletaus unfet Artheil ertennen. Die Lefer follen aber burch bie folgende Inhaltsanzeige felbft zu urtheilen in ben Stand gefeht werben.

ör: F. erkennt in der Boterinnerung bie Wichtigkeit seines Unternehmens; hofft aber doch, man werde, bei dem bisherigen Mangel an einer jufammenhangenden Seschichte jenes berühmten Musensiges, nach dem im J. 1793 vollendes ten Berlauf feiner halbhunderightigen Existens, wenigstens einen Berlauf feiner halbhunderightigen Existens, wenigstens einen Berluch nicht übel ausuehmen. Er sep auch dazu aufogemuntere und daben unterflührt worden von in Mannern, die

der uns deshalb, und bep dem Beste. Getebeteit: Er beistigen gelandige Getebeteit. Die Zuverläßigkeit seiner Radrichten, nicht minder Umparthepilickeit im Loben und Ladeln. Murfolle, man nicht Meschelbigung elter Neugisde über dier Stadeln. Murfolle, man nicht Beschendige bei Kehrer, ober über ahnlicke Dinge, erwärten. Duß er den beigen Prosessieren nicht, die Lapfty Berhrund gesteuer habe, hate diner Einstelle ausgehender, verntsechen allemal wierziche Eindricke. Noch weniger hatte. F. fich auf die, wie er sie noniet, elenden Kritikastei und Philosophaster von Errestellt und bei genog verstellt auf die, wie er sie noniet, elenden Kritikastei und Philosophaster von Errestellt u

Das Bud felbft gerfauf ife 17 Kapitel, beren erfres bie . gebruiften und ungebendten Schriften aufgabte und beurtheilt, welche einzig und allein von ber Stadt und Unwerfifat Erlane gen banbeln. Denn mit Recht übergebe er folde Bucher. morin Erlangens nur beplaufig ermabnt wirh. Sim smerren Rapitel fand er für rathfam, gwar teine Befdichte dir Stade Erlangen; aber boch von ihrer Lage, ihrem Uriprung, Bache Bum, ihren Schlafalen und ihrem gegenwartigen Buftande o viele Rachrichten ju ertheilen, als für bie Geschichte ber Universität nothig schlenen. Die Zahl ber hanser, 809, batte wohl bestimmter angegeben werden fonnen, ba fle, wie Rec. fich von felver Durchreile erinnert, numerire find. Much bie Zahl ber Einwohner ift, febr unbestimmt, zwifden 8592 und 10000. Die Gegend um bie Stadt, befonders bie Ausficht vom Altiftabter Berg, ift reigend; boch ift ber benachbarta fcattige Bald im 3. 1778 durch ein fcredfiches Sagelwetmr (nicht Donnatifeten gemie ber Werf., fdreibe,) verwüftet worden. Der Gand, iber den fich manche beichweren, tund von Aufgangern und Reutern leicht vermieben werbeit. nob bat vor fettem Boden den Borzug, daß man, felbit nach dem anhaltendeften Regetliberter, bald wieber ervicenen Anfte ge-Ven tann. Die Judificke Ber Efnibobier ift feht groß! Die Auft rein und gefend. Ein Dorf bleb Erlangen bis far Beit Raifers Rael bes 4ten, ber eine Studt baraus bilbert umb Re mit eines Mauer umgabl . 6. 29 in ber Rote thut bet Berf, bem ehemaligen Delabbofrath v. Senfenberg Unrecht; labers or first cive and shall since don Majoring the desired and second

nickt Waldfarth wie de Bridgraff unrichtig fortisce benn bas Wort tomat pon wallen ben - aut Rirche auf bent Altitabter Gottedader, midbreibt, die Wetter, gang in feines Manier, aufferge. Dies noird ber Berf. laicht erfennem menn er bie Stelle in ber Detterifchen Griqueerung einer mert) mirbigen Urennbe genauer anfeben will.) Die febr regelmas fa gebauete Meuftada entstand bekanntlich im 3. 1686 durch Die Anfrahme frangefild . teformitter .. Emigranten . (nicht Bluchelinge, wie . Dr. F. mit andern fibreibt; Denn Diefes beutide Bort. Das das franzofiche Refugice ausbructen foll bas eine mibriga Rebeniben) Der Erbanung ber Rirdem und der Gehauden bie der Fregherr Groß, pon Troccan fie die bon ibm errichtete Rittemtabemie anlegte, und bie jest große tentheils der Umwerftat geboren ogedenit mogn ber Berfit aber nicht bee iconen Schloffes und bes baran flogenden geraumigen Bartens, Der ju Spatiernangen einfindet, und ma man fich mit einem guten Buch in ber Sand, die Beie auf das angenehmite, vertreiben faun. Bom Banbel, Manufafturen und Anbriten. Bon ber Gerichtsbartelt (bas Juftiratbs Collegium balt nulers Biffens feine Seffionen nicht in einem befondern Gebauben fondern in gemietheten Zimmern); von ber Polijen und andern Anftalben (wenn der Berf. &. 72 meint, die Bolijen tonne und folle auch bie Droife ber won bant Landleuten auf ben Warft gebrachten Bictualien belimmen ! fo fres er fich febr. Mirgends in der Welt geschieht bled Diefe Dreife muß die Concuerent machen, Bolite man des Landleuten bierin etwas porfdreiben: fo wurden fie filb mit Ihren Lebensmitteln bold von Erlangen weg nach Furth Minnberg p. f. w gleben. Das Brobt hat ber Reg. ben feinet Aufentbalt in & nicht fo gut gefunden, ale Gra & ile te ruffmet. Es forneste teinesmegs fraftig, fondern fabet. Bon gefellichaftlichen Rreuben und Bergungen, weran if in C. feineswogs mangelt. (Fur Schaufpieler ift nicht ein Saal, fendern ein formliches, febr mobleingerichtetes Thee ter vorhanden, bergleichen man in vielen gephen Stadtes micht antrifft. ? . Lefebibliotheten. Gintheilung ber Burger fcaft in Compagnien, n. f. w. - Etwas von ben altern Shidfafen ber Stadt und ihren Oberherren. Angrhängt And biefem Rapicel die von bem Martgrafen Christian ber Manfadt ertheilten Drivilegien, frangefifc und benifc. Das dritte Rapitel bandelt von ber Errichtung det Untverfiede. (Die bepten ju Anjang biefen Kapiteis ftebenorn,

burd ta Geiten bin laufenden Doten batten füglich weableis den tonnen; jumal bie gwente, Die eine bochft alberne, und auf bie wentaften Universitaten vallende Declamation aus bem bypochondrifthen Buche: 21ch! oder bie Denfcheft in ieten Bugen, enthalt.) Coon im varigen Sahrbundert 645, alfo noch wahrend bes gojahrigen Rrieges, folglich gu einer febr ungelegenen Beit, entwarf D. Althofer ju Culm. bad, von beffen Leben und Schriften S. 166 u. ff. Madriche ertheile wird, ben Dian qu einer in Eulmbach angufegenben Univerfitat. Dr. F. theilt ibn ber Geltenheit wegen, ba et sorber nirgends gebrudt mar, im iften Abfchnitt bieles Ra-Ditels mit, und handelt jugleich von ben Sinderniffen, Die fic ber Musführung entgegenfesten. Bie nun aber erft in um ferm Sabrbundert unter bem Marfarafen Kriebrich anfanas au Dapr uth im 3. 1742 eine Univerfitat angefegt und einges weibt, hernach aber im 3. 1743 nach Erlangen verlegt iburbe, wird im gren und gten Abidnitt ergablt, und angleich ber Stiftungsbrief, Die erften Lectionscatalogen und anbere Belege bengefügt. Die Binderniffe maren aufferordentlich groß; ba fich jogar fürftliche Collegien aus allen Rraften bagegen famme ten, und ber Fonds anjangs febr gering mar. Dies icheinen ans auch die einzigen Urfachen ju febn, warum fich, felbft in ber neuern Belt, Diefe, fo viele Borguge genfefende und mit berühmten und grandlich gelehrten Professoren verfebene, Lebre anftalt nicht ju bem Grade baufiger beluchten Unwerfitaten empor arbeiten tounte. Ohne ben Gifer bes gebeimen Raths und Leibargtes, Daniel von Superville, ber aber auch son der Gemablin bes Marfgrafen Friedrich, ber Schwefter Friedrich bes Gingigen, unterftubt murbe, ware in Erlangen Mwerlich eine Univerfitat entftanden. Bas ber ihrer Errich. tung porgegangen ift, bat Dr. F. ausführlich erzahlt, bauptfachlich aus ber von D. Gaden Donn, ber bernach in Riel farb, verfertigten Hiftoria Academiae Fridericianae, und mit Bugieburg anberer Gutfemittel. Die fareinifche Ginwelhungsrebe, die ber Director ber Univerfitat, ber eben ermabnte Superville, gehalten, ift &, 302 u. ff. gang mitgethellt.

Am pleuten Anpliel tolid bas Wachselfifth jund die Denenwärige Luftond der eineserstell dargefielte. Sinche etglengen gering über diese Lehrauflaft, und mehr als Animal fum fleite Gefahr, aufzahlerig. The blattende Perfece darter fich pon der Persinktung die Fliestehung Saprenti infte Ansbach

Ansbach fin 3. 1769, und von bem bamaligen, jest noch in England lebenden Dartgrafen Merander, und beffen Rathen, welche mehr Berftand, Ginficht und Gifer fur die Erhaltung eines fo nuglichen Inftitute befagen, als bie melften ihret querfopfigen Borganger. Bie vielfachen Ochaben bie Or. beneverbindungen und ganbemannichaften auch Diefer Univerficar jugefügt haben, wird C. 357 u. ff. offenbergig ergablt. In Berboten und Strafen gegen blefes Unbell bat es feines. wegs gefehlt; es ift aber baburd im Grunde nichts ausgerichret worben. Rec. batte fich langft überzeugt, bag man aus Diefen Rinbereven nicht fo viel Mufbebens machen follte, weil junge Leute ihnen eben besmegen , vermige bes allgemale tigen Nitimur in vetitum, nur befto begieriger und hartnag diger nachftreben, und wohl gar in bem Babn fichen, fie wurden Dartyrer fur eine venbienftliche Angelegenheit. Int übrigen fonnen wir bem Berf, nicht folgen; fonbern melben nur noch. daß biefem Rapicel ber bamals menefte fateinifche Pectionscatalog, für ben Commer 1794, augebangt ift.

Sim fanften Rapliel ift in given 21bichnitten die Rebe von den Privilegien und Befeben. Erffere werden lateinlich und beutich bargelegt, Lettere find in ber neueften Bett umgearbeitet, aber - wir begreffen nicht, warum ? - noch nicht publiefet worben, Es find alfo bier nur die lateinischen Gefebe, Die den Studenten ben ber Immatriculation juge. ftellt werben, abgedruckt. Das fechfte Rapitel hanbelt von ben Universitätsgebauden (bie ber ihrer Befchreibung begane genen Rebler find vorn unter den Berbefferungen angemertt). Die folgenden Rapitel betreffen ben Rector, Director, Euras tor, Cangler, Die Euratel ( Die ju verschiedenen Beiten eriftir. ten,) ben Prorector (nebit einem Bergeichnis aller Prorecto. ren feit Errichtung ber Universitat), ben Procangler, bie Concilien, die Facultaten, Die Univerfitatservedition (namlich Syndicus und Secretar ; jugleich von ben Univerfitatsfregeln), Die Caffe', ihre Guratel und den Quaftor, Den Univerfitate. vermalter ber ber Univerfitat ju Gelb und Thierftelu im Bap. reuthischen gehörigen Guter, ben Dauschreiber, und ble ubrigen Univerfitatebiener, & B. Die Bebelle. Die Befugniffe und Pflichten aller diefer Perfonen find, fo weit wir baruber urtheilen tonnen, genau angegeben.

3m aten Theil, bem wir mit Berlangen entgegen feben, wird Gr. B. Radridten erthelien bon den Lebensumftanden

und Schriften aller Lehrer, die jemals in E. galete bedere biete tann ein reicher Beptrag jur Gelehrtengeschichte werden); und im sten von den dortigen gelehrten Anstalten " die iemals dort geblicht haben, und noch biuben; folglich auch vom botanischen Garten, Naturalienkabinet, klinischen Infiteut, gelehrten Gesellschaften u. J. w., von ber Bibliothet, gesehrten Zeitungen, Buchandel Buchdrückreuen und Antequarien, von den Studenten, von der ju ihrem Besten erricheteten Dekonomieanstalt, Disputationen, Promotsonen, Boreleinungen, Kerien, Reben, Convictorium u. I. ib.

Seinem Sept wied Dr. F. forfernich in Jukunse andere Genauffelt und Kelung andedelben taffen. Tr inted.

3. B. nicht mehr, wie B. 7000 ichreiten: der von von dei Jahristen sich versprochene Portheit, idder S. 1742: die Sinde word fen sich versprochene Portheit, idder S. 1742: die Sinde word sien sich versprochene Portheit, idder die Jugeschen. Ger wird sien den Ariegungenisten gene des Unaukgraf, allein hatt alleine, des Mautgrafen fatt hollichen Gatt zuw Schwane, zum tothen Ochsen satt zum Schwane, sien tothen Ochsen satt zum sohben Ochse, Beisesourier statt Reissourier. Diese kleinen, nicht öst vorkommenden Fleden abgerechnet, sind wir mit seiner Schreibatt, so wie mit der ganzen Arbeit, mohl zuspsehen.

Caron Morgenstern, Ph. D. et A. M. in Academia Halenti, de Platonis republica commentationes tres: 1) de proposito atque argumento operis disquisitio, 2) doctrinae moralis Platonicae ex eodem potissimum opere adumbratio, 3) civitatis ex mente Platonis perfectae descriptio atque examen. Salley 1794. bes Semmeroe. 156 Seiten in 8. 1882.

Die britte Abhandlung, welche wegen Sinderniffe in der Druderen nicht fertig werden kninte, foll machgeinfert warden. Alle ben find ausgearbelet worden, wie dem Pabliduchtweiteinem größen Werte des Werf, worm die Bucher über der Republik in einem gedrängtern Ausjuge, mit erläuternden

Mnmerfungen enthalten fenn follen, Renntnig und Borichmad ju geben. Der Plan biefes Berte bat unfern gangen Depe fall, und ber Berf, icheint uns ber Dann zu fenn, welcher ibn gur Befriedigung ber Liebhaber binauszuführen im Grande iff. Er bat in vorliegenden Abhandlungen fich baju als Renner ber Grade, ber Sachen, und ale Mann von Scharffinn und richtiger Denfart legitimirt. In Der Beftimmung bes Smedes ber Dlatonifden Bucher über Die Republit tritt er Denen ben, die ben erften und Sauptzweck barin feben, baft erwiefen merbe, Die Gerechtigfeit, worunter von Digto Die Tugend überhaupt verftanden wird, fen felbit dann begeh. rungemerth, wenn fie auch von Gott und Menichen nicht bemertt und nicht beiohnt murbe. Diefer Sauptgweck aber befieht nicht bios in ber Beantwortung biefer einzigen Aufgaba; fondern er geht vielmehr babin, ben Grund und den Rif au einem Gebaude ber Moralphilosophie gu legen. Der gwepte. ober nachfte 3med aber ift, eine Schilberung eines moglichft pollfommenen Staates vorzulegen. Dies wird theils durch furje Darfiellung bes gangen Inhalts biefer Bacher ; theile aber auch burd Widerlegung ber Begengrunde febr annehm= lich und icharffinnig bargethan ; und man muß gefteben, daß ber Berf. burch biefe neue Mendung nianchen Schwierigteiten gladid aus bem Bege geht; berfenigen befonders, baß es febr unichiaflich und eines großen Deifters gar nicht murbig ift, um ber Beantwortung einer febr eingefdrantten Frage balber, ob die Gerechtigtelt an fich begehrenswerth lft ? eine to weitschichtige Untersuchung anzustellen ; jumal ba die Ente fcbeibung biefer Frage auf einem turgern Bege erfangt were ben fonnte. Ginige Bedenflichkeiten, bie fich biergegen erbeben, wollen wir bem Berf. jur weltern Druftung vorlegen, Uns fcheint es nicht genug erwiefen, bag Dlato's Abficht anf Die Grundlegung ju einer Gittenlebre mit gerichtet war ; wenigftens, finden wir bavon nichts, weder vom Plato felbft, noch von andern Alten ermabur: 3u biefem Ende batte Dlato andere, aber jest verlohrne Bucher geldrieben. Co lange aber bies nicht erwiefen ift bleibt bie eben ermabnte Saupes ichwierigfeit noch in ihrer Rraft; auch bann noch, wenn bie Sauprfrage auf die Tugend überhaupt ausgedebut wird. Daß Die Zugend ohne allen auffern Bohn on und fur fich dem Loffer vorgezogen ju werden verdient, tonnte Dlato aus felnem Degriffe turger und anschaulicher barthun, Da er bie Engend barin fett, bag jede Geelenkraft bas Ihrige chue; alle aber

Der the made Bolge leften. Wo burfe av nut flieden Den finn fallbern, ber blot ben finnliden Beglerbet frei Dann einen, ber ben andern Leibenschaftett, ber Borbegiet Belbbegierbe u. f. w. allein nachbangt. Bierin bie Entich bungsgrunde ju Gunften der Tugend ju finden, fonnte fo febe Id ort nicht fenn. Es bat allo boch fmmer febr bas Unfeben, Dag Plato Die Frage über bie Gerechtigfelt ober Tugend nicht jur Sauptabficht batte; fonbern bag er pielmehr bavon dur Anlag nahm, fein Ibeal einer Staatsverfaffung ju foilbern ; und mithin mare es vielleicht am beffen, Die Gache lo ju falfen: Plato geht von ber Frage über bie Berechtigteit aus. und ftellt fie als felne eigentliche Abficht bin, um ben ber Belegenheit feine Bedanten über Die beffe Staatsperfaffing portragen gu fonnen. Uber, fonnte man fagen, wohn batte er eine folde Daste nothig? Die Unterfudungen über Die beffe Staateberfaffung maren Damale noch neu; Plato wollte uberbem manches aufftellen, was allen bisber angenommenen Gin . richtungen febr entgegen war, mas alfo an fich icon febr aufe fallend; belonders aber ben nach bem Lacherlichen fo febr bafcenben und von ihrer eigenen Berfaffung febr eingenommenen Arbenfenfern febr munberlich vorfommen mußte. alfo ben Gebanten vors erfte ju entfernen, bag er dies fur bas beite mögliche falte, welcher bie Lacher nur noch mehr gereist batte, alebr er fich bas Unfeben, Die Cache nur im Borbene geben au berubren, und fie gar nicht als ein Dufter jur Dade abmung aufzuftellen.

In einer Zugabe ju biefer Abhandlung untersucht der Berf., wenn Plato das Werk über die Republik geschrieben baben möge? Er bestimmt die Zeit mit ungemeinem Scharf-stinne, zwischen der 95sten und 97sten Olympiade; benn in einnem Luftspiele des Aristophanes werden mehrere von Plato vorgeschlagene Einrichtungen lächerlich gemacht, welches höcht wahrscheinlich um die 97ste Olympiade ist ausgeführet worden.

Die sworte Abhandlung über Plato's Moral haben wir mit vielem Vergnügen geiefen; sie enthalt eine fehr bentliche, bundige und jusammenhängende Darstellung besten, was in ben Platonischen Sarliten über den höchsten Grundlab ber Sierenlehre nefunden wird, und schildert den Sedantengang des großen Mannes sehr gut. Vielleicht ware es nicht unbienlich gewesen, zu hemerten, daß dieser Gedantengang, allen. Wahre Babifcorfificefe nad; burch borbergeheude Unterfüchungen ber Porhagorder geleiter togeber.

# gramengelasebeie.

Medicinisches Wochenblatt für Aerzte, Wundarzte, Apothefer und benfende teser aus allen Ständen, Gerausgegeben von D. J. B. Müller, iun. und D. G. F. Hoffmann, iun. Des dritten Jahrsangs vom Jahr 1793 drittes und viertes Quartal. Frankfurt a. M., ben Jäger, 1793. 416 Seiten, fl. 8.

Den größten Theil diefer vor uns llegenden Blatter füllen Auszüge und Recenstonen medicinischer Buder, fleine Nachrichten und Anekoten an. Die dreweigenthumlichen Aussätz, welche neben diesen hier fich bestinden, — namlich: über den Ursprung der gerichtlichen Arzneywilsenschaft in Deutschland — über die Rubr; bendes nur Bruchtlucke, vom Krn. D. Util. Ler, und einige Bemerkungen über die Eretinen und Albinos, von einem ungenannten Berfasser, — sind nicht wichtig genug, um eine nähere Anzeige zu verdienen. Dieses mussen wir aber unsern Lesern noch anzeigen, daß die Gerausgeber ihr Wochenblatt in Zukunst unter dem Litel: "Medicinischer Rathgeber für Aerzte, Wundärzte u. s. w." wollen erscheinen lassen.

Aufflärungen ber Arznenwissenschaft aus ben neuesten Entdeckungen in der Physik, Chemie und ans dern Hutswissenschaften. Herausgegeben von E. B. Hufeland, der Med. ordenet, Lehrer zu Jena, und J. F. A. Göttling, der Chemie ausserordentl. Lehrer zu Jena, Ersten Bundes drittes Stück, Weimar, im Industriecomptoit. 1794. 134 Seisten in 8. 9 %.

de plete Estarge

Da wie über die Einrichtung bieles aus fraudificen Scholl ten ausgezogenen Journals unfern Lefern bereits Rechenfchals gegeben boben: fo wird das Jubalteverzeichniß des von und liegenden Defres ihnen boffentlich genugen. - vr) Auszug aus einer Abhandlung über eine Reihe Berfuche, Die animalifcen Onplichten friede ich in Berteine fungtoratorinm bes Luceums von Daris angestellt; - liefert demifche Unter-Suchungen des Blutes: -, 2), über einige, Rewegungen, bes Radenmares, ble fian ju beobachten in Stanbe, ift , son Potent und Bartefort; - 3) demilde Unterfichung bes Gielenkschmittel. (lynoxia); von Mauguston : 41 aber angerneue Artengebus gelchwelete Ballerfoffgas und ben fto' Den ininerallichen Ballern enthaltepen Schwefel un erhalten. son Sourctoy; - (5) über eine neue dirt Aftragalus pom Bege Cibanon, weicher Ermantraummi liefert, bon Zabil. lardiere; — 6) Analyfe des mannlichen Gaallens, von Bauquelin; — 7) Analyse ber Thranen und des Rasen-Millims, von Saurevoy und Daugrieller; und P Erfal immiden aber bie Deilerafte ber Eleftister, nad i bialerinde Berlucken, won Afficianit; bille blefe ucht Luffice And a Ber Medecine Colaire etc. ausnegogen/ und nur ber feste un ter benfelben mat es, unferm tirtheil zufolge, werch, bab 🏶 Deutschen Meigtell bekannter gemacht wurde. Der Berfaffe melder mabriich aus ber Aulle fdrarffinnen beurthefter Erfof erung fcbreibt, febet in bemfelben nicht einr bie verfcbiedenen Mrantbeiten richtig fchaten, in beneh bie Gleterleffat tift Doffnung eines gludlichen Erfolge angirebenden flebt; fonberte and die ficheufte Berfahrungeart mib die Botfichteregeln fette inen, auf welcher und mit benen fie nur ben Rranten angle wendet werden darf, und warnt febr nachbrudlich vor bem unbesonnenen Gebrauch beftiger Erschütterungen, ober ber loge-

Erfahrungen den kebens, ober das Geheimnis, sich ich ehne Universalerzungen; Charlagane und Bundermanner, natürliche und kanklische Magie gesund und beib und Geele zu erhalten, Herausgegeben pon einem kniene Ersten Shell. Zwente Anslage. 128. Zwenter Theil. 136 Seiten in & Danzig, ben Troschel. 1794. 14 861

Der une vollig unbefannte Berfaffet - Weldet unter ber Borrede fich G. G. unterfdrieben bat - theilt bier mit vien fer Barme manche gang nugliche Erfahrungefate aus bet Diatetit und brattifden Philosophle bes Lebens mit; und marbe burch biefe gurgemeinten Belehrungen ben Dant feis ner Lefer ficher verbienen, wenn er nur nicht viele, ju unbes ftimmt porgetragene, halb mabre ober gang falfde Lebren mis aufgenommen, und bas Sange in einem meniger arroganten. von Hebertreibungen frepern Con gefagt batte. - Der 23. fpricht gerne im Superlativo. — Daß biefes fein Bud abrigens mit Begierbe gelefen fep, beweift der fonelle Abfas beffelben , welcher nach wenigen Monaten icon Die givente Muflage bes erften Theils jur Kolge hatte. Diefer erfte Theif enthalt vorzüglich blatetifche Borfchriften; Det gwepte Rluge belesregeln, in ben Borfallen bes gemeinen Lebens ju beobache ten, unter folgenden Sauptrubrifen. - 1) Borrebe mache 2) Bas ift Frenheite - ein mit vieler feine Dachrede. Dagigung und Bahrheit gefdriebener Auffag. Luftfeuche. 4) Gefellichafts - und Bagarbfpiele, - recht gra tia und unterhaltend beurtheilt. - 5) Brob. 6) Das Berg, - physiologifd und moralifd Betrachtet. Erzeugung. 8) Reifen. 9) Leichen, ju fruhes Begtaben. Lebensspuren, Rennzeichen des Codes. 10) Beichfelionis. - biefes Rapitel teibet Berichtigungen, welche vorzuglich aus bem fo fcagbaren Budje eines la Sontaine leicht batten gefcbopft werden fonnen, it) Sunde und Sundeswuth - if voll nutlider Barnungen. - 12) Deblein, Rrantheiten, enthalt manche feine, wichtige Bemerfung; allein, bie Beobaditungen bes Berf. jur Beilung berfelben find ju allges mein und Dicratorifd, um bas Geprage ber Babrbeit ju bas ben, und Empjehlung ju verdienen.

D. J. C. Starks, S. Weimar. Hofraths und Professons zu Jena u. s. w., Archiv für die Gebuteshulfe, Frauenzimmer- und neugebohrner KinderKrankheiten. Fünfter Band, Jwentes, drittes
und viertes Stück. Jena, ben Lung's Erben.
1794. 625 Seiten und zwei Kupfertasseln, in 8.

Enthalt querft die im vorigen Othere angefangene Bingrout J. P. Sagens, von ihm felbit aufgezeichnet. - Diefe mit etelhafter Britichweifigfeit ergablte Lebensbeichreibung ift burch alle bren vor uns liegende Stude fortgefest, und enblich im legten geenbiget; fie nimnit in allen 437. Seiten, alfo mehr als 27 Bogen, ober noch mehr als zwen Drittel biefer bren gangen Stude bes Archivs, ein. - 2) Ueber bie 300 lagiateit bes Raiferichnitts, von D. 5. 3. Schuwiche, 2) Ueber die 3m. Brunnenarite ben Bofgeismar. - Dan erfennt leicht, baf ber Berf. Diejes Auffahes fein Braftifder Geburtsbeifer feb. welcher bie fo große Cobtlichfeit und Befahren, welche mit bem Raifericonitt für die Muttet gewohnlich verbunden find. eben fo wenig geborig erwogen bat, ale er mit ben iconen Abbandlungen eines Osborn's und Beniniann's über biefeit Gegenstand vertraut ju febn fcbeint. -3) Urber bad Sprengen ber Mafferblafe vot ber Enthirbung. - Ein gani theoreticher Auffas eines angebenben Geburtebelfers. 4) Beobading einer allgemeinen Baffetfucht in ben erften Monaten ber Schwangericaft, bon I. Wegelin ju St. Sallen. - Bur Dellung biefet Bafferfucht gebrauchte ber Berf. unter andern Arznegen auch Aloe, Diagrydium ful bhuratum und lalappa in giemlich foben Gaben; alles braftig iche Mittel, beren Anwendung Rec. beb einer Comangern gewiß nicht warde gewage, fondern widerrathen haben. 3) Auszuge aus Briefen und fleine Dachrichten.

Das zie Stide: 1) Lebensbeschreibung, von J. P. Sagen. — 2) Ueber die Wittung der Einbildungstraft der Schwangern auf einzelne Theile, firet Frucht, ben J. C. Belge, Stadephyfitus in Goslar. — 3) Bulate zu der im ersten Stude bieses Baudes gelieferten Abhandlung über den Gebrauch der Breche und abführenden Mittel ben Wochnering wen. — 4) Bestachtung einer Umstülpung, vielnuche Zerzeissung der Urindlase, von J. 213. Verrer. —

Das 4te Stud enthalts. 1) den Delding von J. P. Sagens Biographie; 2) Pudpyanzeigen, ileine Machticren und das Register dieses Dandes. Die beuden, diesem Stude bevgelegten Aupfer liefern J. P. Sagens wohlgerathenes Portrait, und die Abhibung einer vom Orn. Doer in Wien angegebenen (pientich überssühfigen) Instruments, welches er Plungseaufeitet genatuf. und dass bestimmt. hat. Minne esaus in die Gebarmutter zu legen.

Andle file han profession Ange Colles Sticker Marburg, in der neuen afademischen Buchhande fung, 1794, 200 Seiten in 8. 10 M.

Unter biefer Muffchrift bat bie akabemifche Buchbanblung vier tleine, größtettheile aus fremden Oprachen überfebre 216. handlungen, welche in ihrem Betlage einzeln gebructt find, jufammenheften laffen; namlid i) J. P. Grants atademifche Rede vom Bolfbejende, einer fru tharen Mutter von Rrant. teiten; aus bem Lateinifchen überjest von D. Doring au Berborn. - Diefer mit wohlmollender Berglichfeit geichries bene Auffaß freht and in des Berf. Delect, opulculor, med. und Roemer Delect, opusculor, a celeberrimis Italiae medicis editor, abgebrucht. Die bier gelieferte Ueberfegung ift gang fliegend und gut gerathen. - 2) D. Bruchs, Dbos fici im Oberamte Lichtenberg, (nicht febr mertwurdige) Beobach. tungen über Die vortheilhafte Unwehdung der falten Auffchlage ben Gebahrmutterblutfluffen mit fitengebliebener Dadigeburt : - durch welche ber Berf. das übereilte, gewaltfame Loien ber Dachgeburt mit Recht tabelt; aber auch noch bas Buructlaffen berfelben, gwar nicht gang unbedingt, jeboch vielmehr, als es unferer Erfabrung gufolge erlaubt ift, in Cout nimmt. -3) 3. Clatt's Berfuch uber die epibemifche Rrantheit ber Wochnerinnen, welche 1787 und 88 betrichte; - und 4) Sarper über die mabre Urfache und Beilung des Bahnfinns; bende aus dem Engliften überfest von D. Consbruch, ju Bielefeld, und benbe auch fur ben prattifden Argt bon gerine ger Erbeblichfeit.

26.

Sammlung auserlefener Abhanblungen, jum Gesbrauche praktischer Aerzte. Sechszehnter Band. Erftes Stud. Leipzig, im Verlage ber Dykisfthen Buchhanblung. 1793. 182 Seiten in gr. 8, 9 96.

Gegenwartiges Stud entfalt nachftebende Auflähe: Salle Betrachtungen über bas zwepre Bieben und die Gefcwulft ben ben Poden. — Der Berf, beobachtete auch, wie Gydenibam, ein mahres Padenfiebet pone Tusbrud berfelber, (Rec.

Lat einnigl auch biefe Etfabruite gemacht, mic bas Rieb bu sim bir Boden nie, vhnerachtet die fleinern Gefchilfter, in beren Befellichaft es lebte, bie Docten nach und nach befamen.) und eben Diefer Rrante befam ein beftiges amepres Bodenfie-Ler, nie-Ainnen und die Augenlieder Schwollen an, ble Gefdwilft mabm in ben folgendem Lagen ju, bis fie ime ganze Große erreicht batte, und bas Fieber bauerte fo lange, ale bie Be-Somulft. Benn fich ein Spelchelfluß einfindet, fo find Bea tomult und Rieber weniger befrig - eben Die Erleichterung verfchaffe auch ein um diefe Beit fich einfindenber Durchfall-Clifton Wineringbam's, d. A. R. D., Bemerkungen aber pericbiebene Rrantbeiten. Ben ber entgundlichen Rubr ems pfiebit berfeibe bas Aberlaffen aus wieberholter Erfahruna. Ben bem faulichten ober Mervenfieber werben Campber, fpawilche Rilegen u. bgl. empfoblen ( Diefes batte meableiben toumen! meniaftens batte ber lieberfeber mandes bem beutiden mrateliden Arate Gitbebrliches meglaffen follen; als'2. B. Rinder, bie ben dem Bahnen einen leichten Durchfall boben. betommen feltener Budungen, als biejenigen, ben benen ber Leis verftopft ift - Das Rabnfleifd entrumbet lich ben Rim bern an berjenigen Stelle, wo ber Sabn in turger Beit burde brechen will, u. f. ro.) Bey viertagigen Fiebern bat ber, 2f. bas verfüßte Queckfilber wit Naben gebraucht. Wicht immet ift ein Blutbrechen mit einer Enrafindung Des Dagens vete fnupft, wie ber Berf. 6. 39 mabnt. Much ift alles das mas bier von der Waffericheue und dem tollen Sundebiffe gee tagt wird, aufferft entbebrich!!

Bemerkungen über einige ungewöhnliche und noch wenig beschriebene Ainderkrantheiten, vom Drn. D. Schäffer zu Regensburg, Fürstl. Thuen- und Taxischem Hofrathe — es Anderschaft ungebrückte Originalaufsche; welche Dr. D. S. eingesandt hat. Den Kramps, oder Schafsbusten will der Verf. vom Keichhusten unterschleden wisser — sene dauert böchstens 14 Lage, letterer diswellen drey Mondre. Er gebrauchte dagegen mit Nuben den stinkenden Asand im nerlich und in Elystiren am Lage — Abends aber Inktiumen, Moschus, Dovers Pulver u. dgl. S. 121 sand Nec. eine etwas wunderliche, aus widersprechenden Ingredienzten bestweiten hende Formel — man denke sich Misserers Besst und Wieden der Laxiserwasser unter einander!! Bey der krankhaften Irtia erdikter der Laxiserwasser unter einander!! Dey der krankhaften Irtia erdikte

geblätterten Weinfeinerbe verordnet?? William Adam von den guten Warkungen des Terpentinols ben einer innerlichen Blutspürzung — ben der sogenannten schwarzen Kranthelt, wo der Studigang pechschwarz war, gab der Berf. zu wiedere holtenmalen zehn Tropfen Terpenirinol?? William Gaitffell über die Steine in den thierlichen Körpern übere haupt, besonders die Darmsteine. Der Verf. deschreibt mit vieler Genaulgfeit die Steine, so nicht allein in den Darmen der Pferde, als anderer Thiere disweisen angetroffen werden in menschlichen Gedarmen gesunden werden. Die dagegen anzu wendenden Airrel sindt kanstisches fires Alfall, taustisches Mineralaställ, Kaltwosser und Seise. Ben dieser Gelegens beit wird sich auf Kodert Worten vortresssisches Buch über biesen Gegenstand berufen.

Institutiones Therapiae generalis - Auctore

Ioanne Christiano Gottlieb Ackermann, M. D.
Pathologiae et Therap, Profess, publ. ordin.
Altdorfin, Acad, imper, Natur, curios, Collega. Norimbergae et Altdorssii, sunnibus
Monathii et Kussleri. 1794, 382 Cest. gr. 8.

1 Mc. 4 28.

Teber Argt fennt unfern Berf. bon ber vortheilhafteffen Geis te, fomobl als Schriftfteller, ale Arge; und Rec. ift überzeugt bag jeder fachtundiger Lefer biefes Buch mit Musen und Bers gnugen lefen wird. Ginen Musjug aus demfelben bier aufque ftellen, murbe auf allen Rall ju weltlauftig werbens, babet glaubt Rec., genug gethan gu haben, wenn et bier einige 216. fonitte aufftellt, beren Durchlefung ibm mabres Bergnugen gewährten. 3. B. bet tate Abichnitt: de putredine corrigenda. Der Betf. fangt mit benenjenigen Theilen bes Rore pers an, welche in ben Brand übergeben mollen, und erflarb bie Urfachen, wie blefer entfteben tann, auf eine febr lebrreis de Art. Die Mittel bagegen find benn freplich von allen Dingen, bie in ben Brand ubergegangenen Thelle von ben noch lebenben ju frennen, und burch angenaßte Dittel bem Fortgange beffelben Grangen gu fegen - mogu er benn ble Ammenbung ber Chinarinbe, Gichenrinbe, Gallapfel u. bgl. 17. 2. D. 25. XXI, B. 1. St. Ils Seft.

wai **block seemmer-stables bi** ine raveldie dreinfamente Philips in mials. ebem in traftin und war flate Tano, ale biel the feis: Die 33 se 20 statier de Balledibes estadie distin pratificien Statisfinite ber Heil: Berf. Chi perdlerre, wiederwalt gefefen an therben. Beb ber Gut Miwor's 1) no modlich, bie Sanfaferus auffalliffen, unto Dillagie multun t "rind a') Diefes ausjulteten - von bem neder innerlichen Armienen, welche verficiate iberben ion primeino er inicht viel bi balten effige Frambilither Mitel ausgenomments toobl aber bolt bem Gebraudie Bileenalefoftire bes berabmten Kampfe; fiebe ber 21996in marichendet, auch Rarbender Maber. Den Barenderden Hedelicht ter and bie Bampfilles Warabulliff Odlengalle, Arnila, Schierling u. ball and Gie

Randcia-felodia Paraperana ober Miland Artik in diederich die Arme. Die Britisch in Artik anime Mathetarine unt Nobitet et willionefeir bon - Georgi Princity Diepersting ber Weiner Buffett Chumite and Pharmacle Berret, . Bueautiffen Befellftigft in Regensturg Bitenfhile leipzig, ben Jacobaer. 178ge w. Bogen 3.80 No. Come contract of new band of the Contract of the Cont

Rec. forbert biermit ben Berf, auf, entweder im Reichsangeis ger, ober in ergend einer andern Zeitung befannt ju machen, welche medfeinifche Facultat in Deutschland benielben jum Dottor der Chymie und Pharmacie creftt babe ? wie er

auf bem Titel angiebt.

Der ichreibindtige Berf. hatte auch gegenmartiges Bert. fein ungebruckt laffen tonnen; benn es ift burchaus fur jeben Mrgt, fowohl auch fur ben Wundargt und Apotheter entbebrfic. Gin gan; anderes gipedmäßiges Buch ift die Pharmacop. Paup. Hamburg., fo 1785 ben ber Bittme Berold Da feibft beraustam - hatte Sr. Piepenbring biefes gefeben. fo glaubt Dec. gewiß, baß er bas gegenwartige entbebriiche Bert wirde weggelaffen baben.

Obicon berfelbe aus bes berühmten Richters Anfangse grunden ber Bundarmevfunft bin und wieder Formeln auf gestellt hat: so sehlen boch far ben ankabenden Best und Bundarzt noch eine Meine anderer Fonnest — innd was bem den Gebe auf eine Pharmac, leleck., welche nicht viel beste seiße die Zeser auf seine Pharmac, leleck., welche nicht viel beste seif, die gegenwärtige. Bor allen Dingen rathen wir dem Bert, daß er sich erst eine mehrere Genauigkeit im Beicherben der Dinge angewöhre, und die Orthagraphie bester studie te, ebe er Lehrbücher zu schreiben unterninnin — man denke sich (S. 45) Species amollientes pro cataplasmatis. Bas soll Extractum fragilie (G. 36) seph? wahrscheinlich Extractum fragilie (G. 36) seph? wahrscheinlich Extractum fragilie (G. 36) seph? wahrscheinlich Extractus stragil. 1:1

Borfebendes mas begug feng, um das medicinische Rua filmm in warnen, diefe Pharmac, paup, angefelen ju faffen.

**26.** 

Berfuch einer allgemeinen praktifchen Beilfunde. Leinzig, im Schwickertichen Berlage. 1793. 156 Seiten, 8. 10 2.

Gienge diesem Buche an Ordnung, bentichem Vortrage, Richtigkelt der Begriffe, und Mangel der Bidersprache niche so gar viel ab! so wurde es sicher dem angehenden Arrie sebe schaftbar fenn. So aber, wie es da ist, kann es mur auf den, Direl eines verunglückten Bersuchs Ansbruch machen, wenter gielch viele bekannte Wahrheiten enthalt.

Hs.

Jufage zu Benjamin Bells Abhandlung von ben Geschwüren und beren Behandlung, gesammlet und
berausgegeben von D. Ernst Benjamin Gottlieb Hebenstreit, ber A. W. öffentl. tehrer in telpzig. teipzig, in ber Weidmannischen Buchhandlung. 1793. 336 S. 8. 20 ge.

Einige Bufage find vom Brn. Bell felbft, andere vom Brn. Bosquillon; ben weitemfole mehreften aber vom Brn. Bers ausgeber, barin er jur völligen Erganzung des ganzen Werts alles bepfügt, was neuere Benbachter über ben abgehandelten Gegenstand betannt gemacht haben; was gut Erlauterung und

Besichigung der Ballichen Sifts dirent tonute: Maß bie. durch das Gange gen sehr an Wollskindigteit gemounen hat, wied jeden Asframisc Vanlegsführigsgen den Herausgeber leicht gefennen anner das

Lebende Sprachen.

Bollständiges Wörterbuch der Englischen Sprace für die Deutschen. Nach den neuesten und besten. Dulfsmetteln, mit richtig bezeichneter Aussprache eines jeden Worts; bearbeiter von Johannes Ebers, Königl. Preusisch. Oberhütteninspecter — Erster Band, A—I. Berlin, ben Dehmigte, dem ältern. 1793. Zwenter Band, K— Leipzig, ben Breitsopf, Sohn und Comp. 1794. Bende Bande zusammen ohngestihr 6 Alphi gt. 8.

In der Potrede giebt uns der Beef, der sich durch feine gute Englische Sprachlebre ein so vorzügliches Berdiehst erworden, Rechenschaft von seiner Unternehmung dieses Worteibuch, und zugleich eine turze Nachricht von den neuesten Weinösungen der Engellandet zu Verbesserung ihret Sprache, besondes Sheridans und Walters, zu Berichtigung ihrer Promusciation. Wir Deutsche mußten uns disher mit Ludwigs oder Bayley's Worterbuche beheises schaffer wer zurzusplest Ausgabe des Englisch Französischen von Boyer, das in per Phraseologie immer schafbar bleibt, seine Justucke nahm,

Phraseologie immer schäsbat bleibt, seine Zustuckt nabin), benen frenlich viele Worrer abgiengen'; selbst das Johnste, des, dessen frenlich viele Worrer abgiengen'; selbst das Johnste, des, des immer unvoffendet gelassen bat, entbehre manche Worter, jumal aus ber Aunstund Volksprache. Dr. Ebera macht fich also anheischiguns in diesem Buche ju lieserit: die Worter des Johnschie ichen Worterbuchs, achte Ausgabe, von 4795; die des Sberidanischen und Walterischen Wotterbuchs bie des ehigsen Witzelbuchs bie neutigsen Wilfenschaftsworter aus Chambers Encopsionable (welche kann man die norbigsten nennen? sunten.) mit die gebrauchlichten (geläusigsten) Cantwords aus Chase's Diebenach

Gionnary of the vulgar Tangue, - Bat et bis Berfore den nur iegend nach feinen Rraften erfullt : fo muß ibm ber Blebhaber Der Englischen Sprache unendlichen Dant wiffen. Auf ben Borbeticht folgt eine befondere Abhandlung von ber Englifden Aussprache und Accentuation fur Dentice, nach Sberidan's und Malters Grunbfaben, qui 48 Seiten; too biefer Segenffand mit vielem Aleife bergeffalt unter Regeln gebracht ift, bas auch berjenige, bem bie Doglichteit, Engelland zu befuden, auffet feinem Beftimmungstreife liegt. wenn er fich diefelben einpragt (und einige Conversation mit Engellandern von Ergiebung baben und benuben fann -Sprachmeifter find felten, mas fle fenn follten, und boch ins. gemein bartnactige Bertheibiger ihrer Borurtheile - ) bas Englifche leidlich que ufprechen im Stande fenn wird. alles bies gebubrt Drn. E. ber marmite Danf, und fein Borterbuch bedarf, als bas vollftandigfte nufrer Sandmorterbu. der, unfrer Empfehlung nicht,

Sinbellen tonnen wir nicht bergen, bag es, ben allen felnen Borgugen für den Sprachliebbaber, Die Bergleichung mit bem Johnson - Moelungischen ben weitem nicht ausbalt. Bir beben diefen Umftand um fo mehr aus, ba Gr. E, biefes Beterbuchs in feiner Borrebe nur fluchtig ermabnt, und bem deutschen lieberfeter bie Mangel des Originals mit entgelten läßt. .. Su Adekung bat, feinen Verrede infolge, piele von Diefen Dangeln verbeffert, und die Johnfoniche Borterangabl ohngefahr mit etilden taufenben bermehrt. Birflich haben wir einen Theil bes 21. Buchitabens in ben benbeir Werter. buchern mit einander confrontirt, und überhaupt wenige Borter, und unter biefen noch wenigere von Bedeutung gefunden, bie bas Abelungifche nicht bat. Bielleicht fommen diefer lete tern faum zwanzig auf einen mittelmäßig : reiden Buchftaben, und biefe tonnen vom frn. 2. leicht nachgeholt werben, der ohnebem eine betrachtliche Ergangung bem Befchluffe feines Berts anzuhängen verfpricht. Huch Die Biffenschaftemorter aus Chamber's Encoflopable find lettern icon einverleibt; und bier beantworten wir die obige Frage: "welche technische Borter in ein allgemeines Borterbuch, wenn es tein voluminofes Bert werden barf, vor allen andern gehoren." Dir glauben, nbie, bie auch auffer Unterredungen und Schrif. ten über einzelne Zunft, und Wiffenschaftsfacher nicht felten porfommen 3" und biefe findet man nicht nur im 2lbes fungifden Johnfou, fonbern auch in ber Maturgeichichtea großerer Deutlichfeit, Die Linneifchen Ramen, welche wir le ber in gegenwartigem Worterbuche vermiffen, Bollsworter, jumal die der Lefer tomifcher Schriften wiffen muß, betrifft, fo feblen auch beren im Abelungifchen wenige. Gind fie aber blos aus der Rafcal's- Oprache, fo braucht fie. wer auffer Engelland lebt, ichmerlich; wer babin fommt. tann fie leicht fernen; fo auch mit ber niebrigften Art Bort. bedeutungen; ben melder Gelegenheit mir Bugleich gebenten muffen, baf fo viel auf ber einen Geite Bebeutungen gegenmartiges Borterbuch mehr bat, als bas Abelungische, Diefes bingegen wieber andere angiebt, bie jenem feblen; wie benn aberhaupt alle Bedeutungen fritischer und philosophischer im Abelungifden' Berte auseinander gefest fipd; ber großern Bestimmtheit bes beutschen Ausbrucks, und ber aus den Englifchen Claffifern bepfpielemeife angeführten Stellen nicht Ju Blos ber givente Band enthalt Diefer Stellen etnige, und auch etliche Linneliche Ramen. - Dit einem Worte, so triftig auch immer die Beweggrande And, die Dr. E. gur Detausgabe biefes brauchbaren Borterbuchs batte : fo war boch eigentlich bie Richtvollenbung bes Abelungischen ber rechtfertigenbfte.

Ph.

Neue franzosische Belesnuster für die gewöhnlichsten Worfalls des Lebens, in den besten Briefen der neuern tranzösisch-flassischen Schristkeller bestehend. Mehst einer kurzen Anleitung zur Absaffung der Briefe nach ihren verschiedenen Gattungen. Hos, ben Brau. 1794, — Auch mit dem Titel: Nouvellas Lettres kranzoises sur toutes sortes de sujets, tirées de sas (?) meilleurs auteurs modernes. a Hos, chez Grau. 1794.

Mit find mit dem Berf, harin einig , dast gute Briefmuffer nublicher find, als lange Liedben von Regein und wortreiche Anweilungen Beup allo ein franglifices Briefbuch foffee geliefert werden, so war es unfere Erachteus gang recht, das

Berf. fich mehr auf Bepipiele, als auf Regeln einließ, Die Briefe, die man bier findet, find meiftentheils aus ben Boltaireichen, Rouffeauifden und Buffpiden Schriften, und nur ba, wo er in biefen Schriftftellern nichts fur feinen Plan fand, fullte er bie Lucfen mit eigener Arbeit aus. Rec. bat biefe eigenen Arbeiten bes Berf, nachgefeben, und fie großtentheile gang gut und zweckmaßig gefunden. Gegen die Brief. mufter aus Boltaire, Mouffeau u. f. w. fonnte vielleicht bie und ba ein Lefer, ber Bebrauch bavon machen will, erinnern, bag fie oft auf gar ju individuelle Lagen und perfonliche fleine Details Der Correspondenten fich begieben. Dagegen muffen Die Lefer aber auch bedenfen, ban ein Briefbuch nicht baju Dienen foll und fann, um im vorfommenben Rall einen Brief baraus ju nehmen, ibn aufs Dapier ju fchreiben, jugufteneln und fortjufdicen; abgleich viele, bie fich an bergleichen Bit. der halten, diefen Gebrauch davon machen, und alfo bie Ror. berung baran thun, bag für alle mogliche Ralle ein ober mebrere, auch fur ihre jedesmalige Lage vaffende Briefe barin follen gefunden werden; fonbern ein Briefbuch fann vernunftis ger . und billigermeffe nur bienen, burch fleifiges Lefen und Studiren beffelben die perschiedenen Bendungen der Sprache und bes Stole, und ble gefällige, leichte und ungefünftelte Ginfleidung der Gebanfen fic endlich fo ju eigen gu maden. bag man felbit im Stande ift, in abnlichen gallen fich auf abnliche Art auszudruden. Ginen andern 3med und Bebrauch eines Briefbuchs tenne Rec. nicht. Wer mehr ver-langt, verlangt ju viel. Bu bem angegebenen 3med und Gebrauch aber fonnen die obigen Briefmufter allerdings gar mobl bienen.

AZ

## Maturlehre und Maturgeschichte.

and the state of t

Phylische Briefe, von Joseph Anton Cramen, Professer an dem fiest. Gemnasium zu hildesheim. Dannover, ben ben Gebritberen Dahn. 1793. 478 Octavs. 1 Mg.

Der Betf. hatte bereits im Jahre 1786 eine furje phofifde Beidesloung ber Stade und Gegend um Silbesbeim, shuge-

fabr a Bogen fart, ins Silbesheimifche Dagagin einruder faffen. Begenwartige Briefe enthalten eine weitere Musfuhrung davon, und find als ein nuglicher Beptrag jur phofifchen und narurbiftorifden Renninig des Bisthums Silbesbeim gu betrachten; man muß alfo burch ben Eitel biefer Odrift nicht verführt merben, bier eine in Briefen abgefahre Unleitung jur Phylit ju fuchen, bergleichen etwa Guters und Subens Briefe find. Es find der Briefe in allem is. Der 1. Brief ertheilt Dachricht von Gelehrten, welche fich bereits mit ber Raturgeichichte Diefer Gegend beidaftigt haben: Georg Mgris cola, Balerius Cordes, Anton Dofer, Briedr. Ladmund, Renntmain, Bofer, Chneter, Rraag, Daffer Lint u. a. Bon ben berichiedenen Raturalientabinetten in Sifdesbeim, Landfarten von Sildesheim. It. Brief, theber bie geographis fde Lage von Sildesbeim, Die geographifche Breite findet ber Berf. noch eigenen Beobachtungen 520 27' 36", Die geographifche Lange aus mehreren Ungaben im Mittel genommen 32' 26" mefilicher als Daris. (Die Dolbobe febeint ju groß, und die Lange ju tlein ju fepn.) Sobe ber Stadt über bet Deeresflache. Bolfsmenge, Gemuthebeidaffenheit ber Ginwohner. III. Grund, worauf Silbesbeim frebt, fen Bobenfat des Meeres; Berffeinerungen; Pflangen und Rrautet auf ben Stademallen, und in bem Baffergraben ; merfwite bige Infeften und Thiere, die bier gefunden find. Unter bie allerfeltenften Daturprodutte aus bem Pffangenreiche gehort ber alte Sagebuttenftrauch, ober fogenannte milbe Rofenflock an ber Domgruft, ber ichon im Jahre 1078, ale eine merte murbige Geltenheit, feines hoben Alters wegen, mit einet biden Mauer umgeben wurde, und noch jest jagrlich bline und tragt. IV. Brief. Ueber die Innerfte, und ben gluffen und Bachen, die fie von ihrem Urfprunge an empfongt. V. Bon der Bruchtbarkeir der Begend um Gifbesheim. Prog bufte'. Berge. VI. Erbteht, Aderbau, Rlachsbau, Blebe Budit. VII. Bon ber Begend pon ber Gradt an, nach Steperwald, Bafede, bis jum Siebersberg. Uhrter ber Danifferbe liegt gnober und feiner Gruelett, wober eritamme? - Ente Cebung der bier befinblichen Reuerfteine und runder Riefele verfteinte Dererrefte unter Diefem Bemengfel. Schuefeignelle ben Safebe, Balferetbe am Bulgetsberge, Pflangen in Diefer Begend. VIII. Chemifche Haterfuchung jener Comefelquelle, IX. X. Begend vom Ofterthore, bis nach Seinbe. Stein beuche Berfteinerungen, Queffen; perfeinte Baffen, bie

Georg Agricola in ber Gegend ben Marienburg will gefunden baben; welche aber ber Br. Berf. blos fur Thonfchiefermaffen batt; bag auch in biefer Begend Erbbranbe gemefen find, ift. nach ben Angaben bes Berf., febr mahricheinlich. XI. Beforeibung ber Gegend jenfeits ber Innerfte vom Dammthore bis nad Dettfurdt. XII. Begend von bem Beidfruge bis nach Simmelethur. XIII. Bon ben Bergen bey Simmels. thur. XIV. Bon ber britten Bergreibe, wovon ein Theil Die fudliche und weftliche Gelte ber Grabt umgiebt. Befchreie bung der Gegenden um Elge, Gronau und Poppenburg. Bon ben fogenannten Donnerfeilen, weiche in ber biefigen Segend gefunden worden find, Bon einem mertwurdigen Erdfalle auf bem Rottberge, XV. Bon bem Umte Steine brud. Diefe Briefe find fammtlich von intereffantem Inhalte. und überall bat ber Berf. Bemertungen bepgeftigt, woburd as der Lofern dicht all Miterhaleung feblen-Ronn. leger batte su biefen Briefen aber etmas befferes Bapier nellmen tonnen.

Fm,

Anfeitung zur Bildung achter Bundarzte, von D. J. J. Kohlhaad. Sechster Band. Maturgefchichte. Thierreich: Bögel, Amphiblen, Fische,
Insekten und Bemberne. Pflanzen- und Mingratreich. Mit Aupfern. Rumberg, ben Schucider und Weigel. 1794. 1 Alph. in 8. 1 M.
8 96.

Auch ben blesem Bande fiel es uns ein, was wir ben der Anseige des vorigen — welcher die Saugthiere behandelt — ichon erinnert haben, daß namlich in einem Handbuche, weiches die zur Bildung junger Wundarzte nothwendigsten Kenntwiffe nur enthalten sollte, die Naturgeschichte uns nicht am rechten Orte zu siehen scheite, indem ihre Erlernung das Berningen dieser Arr Menschen gewöhnlich übersteigt. Der Bi., welcher uicht dieser unser Weinung sepn muß, hat hier die happtsächlichsten Arren der Bögel, Amphibien, Kische, Insesten und Gewürme ausgestellt, und die Kennzelthen, Lebensweise, Eigenschaften und den Nuben bemerklich gemacht, welche biesen Thiergeschlechteru im Allgemeinen, und seder ausgea sührten

führten Art insbesondere eigen find. A. inne gentlichen bei insbesonder, just den bei Bemahrsmander, just den bet etrafte gefolgt ift. — Auf den 20 Aupfertgieln, zu jailig, stogg find die hauptsächlichten der beschriedening Posel, sedag gut bier ohne die geringste hinveisung auf den Test, recht gift gebildet. Warum auf dem Titel Pflanzen, und Minerakust steht, begreifen wir nicht; wenigstens undigt fich das uns gut tiegende Eremplar mit den Barmern, zhne bener Maturreider und erwähnen. Bielleicht will der Benf. damit anzeigen und sieder von selbst einssehe, das biese noch matten nachgestelesst werden, um die gange Maturgeichichte vollständer in die Bang.

Boologliche Benridge zur XIII. Kusgabe des linnet fort Naturschsteins. Bwenten Bandes apropter Speil. Ober: Ornithologische Bentrage zur XIII. Ausgabe des linneischen Naturspliems. Bwenter Band. Von & A. Donnborff. Hihner und wertingsartige Wogel. Leipzig, 1795. 8. in der Weldmannlichen Buchhandl. 974 S. 3. No.

To falle benn biefes verbienftiche Bert immer weitet. ber Bett Die Mein Band filt bem gleichen Rieffe und vach dem pleichen Plane begebeifert, wie ben vorbergebenden : "meuere Entbedungen an ihrer Stelle eingetragen, und, wo gr Bebenfen trug, feinen Borgangern geradeju ju folgen, Die Drunbe feiner 3meifel bescheiben angezeigt. Durch ein foftemat, Bergeichniß ber Erivialnamen ber Bogel mit ben barunter gefehren englischen, cimbrifchen, celtischen, banifchen, fcmebifchen, us wegifchen, hollanbifden, flamifden, fcottifden, grontanbildet islandifchen, lapplandifchen, finnifchen, famojegifchen, ofte iden, ruffilden, poblnifden, bobmilden, Framioen, ichen , bafchfirifchen, falmucfifden, mongolifden, tater buratifden, jatutifden, tungufifden, ungarifden, per thrtifchen, arabifden, dalbaifden, barbarifchen, griechifden, neugriechifden, fardinifden, italienifden, ibanie ichen, portugiefifden, indifden, japanifden, geplonich malaifchen, dineffichen, turilifchen, foratifchen, japanafic milide)

mabagaskarischen, semgallischen, lieflanbischen, lettlichen, efthe mischen, merikanischen, dilefischen, pernanischen, braftlischen und andern amerikanischen, den subiandischen, jum Theil auch ben Provinzialbenennungen, und burch ein sehr vollständiges alphabetisches Register aller Namen hat der Berf. diesem Berke eine höhere Brauchbarkeit gegeben.

Bie wunichen ihm Murb und Rrafte, baffelbige aud burch bie übrigen Theile ber naturgefchichte, wenigftens bes

Abiergeichber, durchbeführen.

**36f.** 

Beinene Abbibungen narmfisserischer Begenstende, in Hinsicht auf Becksteines kurzersaßte geneinnte sige Narmegeschichte des In und Auslandes ze, von I. W. Bechstein. Mit zehn illuminirten und zehn schwarzen Abbildungen. Rumberg, in der Kais. Königl. privil. Kunst und Buchhandlung 21. G. Schneiders und Weigels. Drittes, viertes und fünstes Heft. Illum. 2 Me. 22 Me.

Mec. begnuge fich jest bamit, blos ble Erftbeinning biefer Softe anguzeigen, und bezieht fich baben auf basjenige, was bereits ben ben bren bothergebenben ift gefagt worden.

Eb.

Allgemeines Polnglottenlericon der Naturgeschichte, von Philipp Andreas Remnich, I. U. L. Bierte Lieferung, D-3. Hamburg, ben dem Berfasser, und Leipzig, ben Bohme. 1795. von Seite 741—1592. gr. 4.

Mit gleichem Fleiße, ober vielmehr, ftatt ju ermuden, mit noch größerm, volleudet hiermit der Berf. Das Ulphabet seines Borterbuchs der Naturgeschichte. Bon Oculus find die Benennungen in 47 Eprachen und all besondern Dialekten, die jum Theil auch eigne Sprachen ausmachen, angegeben; und was für interessante Nachrichten enthalten nicht die Artifel,

Olea und Simia, n. a. m. Machfrens baben wie bie Indian iber bas gange Bert zu erwarten, und auf einem besondelle Blatte laber Dr. Wermirch affe Kenner ber Naturgefinder mit ebler Beldeibenbeit ihr Berfibtigung und Ergabtung bieb fet feines gemeinnubigen Berts ein.

Dun geldleffes

Abhandlung von der Beschaffenheit und beweitigstäte Bet Luft, sowohl der frepen atmosphärischen, als auch der eingeschloffenen Studenlust, auf Leben Bind Beschnichelt der Menschen Bind Benfeld und Leipzig, i ben Bindels und Leipzig, i ben Grechn. 1494. I 180. 8. 19 R.

Die Mengulaffung zu biesen Abhandlung war eine Preistrage ber etquamifgen, Gefellmaft in Detersburg, die Stubene luft, Besonders im Wintet, betreffend. Der Berf, fatte mar micht bas Gluck, ben Prefe ju erhalten ; indeffen Medited inebrore Mifalleder der Gefellichafe to gunftig von feiner Arbeit, daß fie ihm des Drucks nicht unmerth ichien. Er felbit ift mit bem Musiprud der Gefellichaft nicht guftleben. annt glette niche tutbeutlich ju verfteben, daß feine Abbanbfilun allerdinad den Dreis verdient batte; wenigstene beschuldigter Die gefronten Dreisschriften, daß fie insgelammt gegen ausmit madbe Lebefate der Phyfit verftiefen, und mande nech abere Dies die Untunde ihrer Berfaffer in der Chemie verrierben. Bir baben biele Ochriften nie Geleben, und tonnen alfo fein Bellet in biefet Streiffiche fallen; immifden findete es a Intallal ecidas Elvintics, dus ite fich feinen benwisten ganzu febe amertenelaft. Denn ufcht blod in ber Borrebe, fenbenn am mehrern Etellen ber Abbandlung felbft auffers lich eine ger Migniftlebenbeit und Animostellt. 'Ble viel ehremoffer mare es für ibn, wenn bas Publitum maufgefeidert bab Altenell einer Michter verbellerte!

Die gange Abhandlung gerfallt in More Kaupitheilde Gee erfte bandelt von der Aufr, und infibliade die Reigiest; was ist armosphärische, was ist reigie, was ist atberndare Luft? Der indere hundest von Ben verlatiebenen Arreit beitelbeit in Rüstliche ficht auf Festigkeit, Reinlichteit, Sebse nicht, we, von Winterglicht auf Festigkeit, Reinlichteit, Sebse nicht, we, von Winterglicht

simmern, von gefunden und ungefunden Bohnungen, vom Ginfluß der letztern auf die Gefundbeit, von den Kennzeichen ungefunder Bohnungen, und den Mitteln, fic zu verbeffern. Der Berf. hat diese Gegenstände mit großer Umftändlichteit abgehandelt, und sich noch manche Digressionen erlaubt — baburch ist die Abhandlung sehr weitläuftig geworden. — Wir wollen nur ein Paat Gedanken aus derfeiben berausbeben; dens der zu einem noch so gebrängten Auszuge der ganzen Abhandlung sehlt und hier der Naum.

Die Preisfrage fest verschiebene Auftschichten von verschiebener Sate in ben Zimmern voraus. Dr. Pt. R. zeigt, daß eine solche Boraussehung ungegründet seiz denn ba die Luft in einem Zimmer durch bas Sin und Hergehen ber darin befindlichen Personen, durch das Aufe und Zumachen ber Thure u. dgl. m. in einer beständigen, wenn gleich nut sanften, Bewegung erhalten wird i so mischen sich auch die verschiedenen Luftarten und Dunfte immersort unter einander. Sollen sich verschiedene Kiußiakeiten nach ihren specifischen Schweren von einander absondern; so wird dazu Aube ersordert; und da diese in einer Wohnflube sehlt: so kann auch bier keine solden Ich unde tonnen auch in der Atmosphäre keine Ocidien von verschiedenen Luftarten angenommen werden.

Die Stubenluft ift, im Bangen genommen, unferer Ges fundheit nicht fo nachtheilig, als uns manche Hergte (Ges fundbeiesmeiffer nennt fie ber Berf.) gern überreben mochten. Denn ba unfere Stuben meder fo bicht, als Campanen, noch beffanbig verschieffen find; fondern butch bas 26 . und Bugeben von Beit ju Beit geoffnet merben! fo taun die Luft barin nie fo farf phlogiftifirt werben, bag fie jum Athmen untqualich wurde. Sat man boch nie gebort, bag Lichter in einer Stube aus Mangel an reiner Luft ausgelofdt maren; und boch fann ein Thier noch in einer Luft athmen, in bet ein licht ausgegangen ift. Es tommt bei diefem, wie ben unabligen andern Dingen, febr viel auf die Bewohnbeit an. Der Goldat in feiner Baditftube, ber Bauer in der Schente, und ber Gronlander in feiner raucherichten Boble Befinden fich eben fo mobl, als ber Bornehme in feinen großen Galen. Singegen faun man behaupten, bag die freye atmofpbariiche Luft felten bem menfchlichen Rorper recht angemeffen ift. Denn bald ift fie fur uns ju raub, balb ju fturmifd,

Sald zu feucht, balb ju fcomil, u. f. to. ; wir inuffen und ballem degen ibre nachtheiligen Birtungen ju fongen luchen, und bied geldbiebt burch unfere Wohnungen, wo bie guft viel rubiger erociner und gleichformiger ift, als brauffen. Dan follte alle ben Menfchen nicht unnuber Beife eine Burcht einfagen, und thre Stuben ben ibnen in Migcredit bringen, ober einen und norbigen Lurus veranfaffen, indem man ihnen große Rinmer ale allein gefund anpreift. Biel wefentlicher flite bie Dadi eheile, welche Unreiniichfeit, Feuchtigfeit, Bugluft in ben Se-Sauben für unfere Befundbeit baben. - Eben fo menia follte man ben Menichen ihre Freuden baburch vermindern, bal men bie Musbunftungen ber Pflangen, bie fie erma in ihrer, Brube tieben, ober des treuen Dausthieres, das um fie bermmbringt; ale gefahrlich verfchrepet. Grune gefunde Pflanan find eber heilfam, als fchablich; und nur abgefchnittene Blumen, alfo frante Offangen, tonnen, in Menge, nache eheilig werben.

Dies tonn genug fenn nunfere Lefer auf biele vormaliche deife über einen fo wichtigen und allgemein interessanten legenstand, als die Ochablichkeit ober Unschablichkeit ber Babnuagen, befonders die Stubenluft, ift, aufmertfam an machen. Bir erlauben uns noch einige Aumerfungen über. mericbiebene einzelne Stellen. G. 37 beißt es: "Wir haben mes in umfeter Bewalt, bie verborbene Luft, die wir tubig aushauchen, wenn wir fle ausblafen, burch unfere Mund. Jorgane in beine ju verwändeln. Der Beweis ift flat : benn wir tonnen Robifener und einen glimmenbeit Lichtbocht derabe fo, wie durch dephlouistische Luft anblasen." - Una inen glimmenben Lichtbocht anzublafen, bedarf es teiner aans reinen Luft, wie man barque fiebt, bag man es mit einem: Bibfen Blafebalg und gemeiner Luft ibun tann. Ge tommet Bierben nur carauf an, bag bie fire und phlogiftiche Luft, bie fich um ben Docht berum ansammelt, fonell genug entfernt, und ber wenigen beplijlogiftiffrten, bie fich in ber gemeinen Luft Befinbet, bet Bugang verftattet werde, und bas gefchlebt burchs Blaten. Die Luft aber, Die wir aushauchen, ift mie gang, finbern wur jum Theil verborben; ja, ein Theil berfeiben. mimite berjenige, ber fich in ber Luftrobre und im Dunde Befindet, ift gang unverborben, und getabe biefer wird querf auf ben Dock gestoßen. Es ift alfo nicht nothig, im Dunbe besondere Organe jur Meinigung der Luft anzunehmen.

Je market ministra

Die große Ericopfung an Rraffen, ble man auf boben Bergen an fich verfourt, foll von nichts anders, als von ber groff fern Reinbeit ber Luft berrubren (G. 39); - allein, wober tit bas ermiefen? laft fich jene Ericopfung nicht aus ber vermehrten Musbunftung (benn ba ber Drud ber Luft auf boben Bergen fo viel fcwacher ift, Die Barme bes menfclichen Korpers aber biefelbe bieibt : fo muß die Unsbunftung nothmenbig febr vermebre merben ) und aus ber widernarurlichen Ausbehe nung ber Gefage binlanglich erflaren? - 6. 53 miro be-Bauptet, baf, wenn unfere Armoiphare aus lauter Depblogift's fcber Luft beftanbe, ber tleinfte Feuerfunte binreiden murbe. bie gange Belt obne Rettung angugunden. - Dies murbe wahr fenn, wenn man die bephlogiftiffrte Enft felbit anflecten tonnre, und fie nicht andere tougliche Rorper brauchte, mit benen fie fich jerfeben muß, um ihr Reuer fahren ju loffen. und wenn fic burch bas Berbrennen felbit nicht fire und phiogiftifche Luft erzeugte. Freplid mochte es ichwerer fepn, eine Fenersbrunft ju fofchen, als jest, aber nicht unmöglich; und mit einem Licht tonnten wir ficher umbergeben, wenn wir es allenfalls nur auf einen irbenen ober porzellanenen Leuchter ftecten; auch brauchte ber Docht nur verhaltnigmagia bunner au feun : fo murbe bas Licht nicht beller brennen, als fie es jeto pflegen, - Sich auf bas Alter ber Ergoater ju berufen, um eine phpfifalifde Spootbefe ju unterftagen, wie S. 60 gefdiebt, lit fo lange nicht rathfam, ale es unter ben biblis fcen Eregeten felbit nicht ausgemacht ift, wie fene Dadeich ten zu erflaren find. - G. 68 auffert bet Berf, Die Muth. makung, ob die Rorbe Des Simmels, Die man als eine Borbes beutung vom Bind angufeben pflegt, nicht vielleicht von einer Bermifdung von reiner und falpeterartiger Luft berrubre. -Miebann aber mugte wohl der Wind viel ichneller auf die Er-Scheinung felbft folgen, ba in dem Augenblick ber Bermifchung iener benden Luftarten ein leeter Raum entftebt, folglich bas Bleichaewicht in ber Atmosphare gestort warde; amentens murbe man alebann die Ericheinung nicht blos ben auf und untergebender Conne, und in der Gegend, wo fie auf ober untergebt, fonbern auch ju andern Beiten und an andern Ore "Gabe es in einem Bobnsen mabrnehmen muffen. -"simmer, beift es G. 120, irgend eine Stelle, wo bie Luft -leichter als die atmospharische mare; fo murbe bas babin ge-Bangene Barometer biefe leichtere Euft eben fo, mie auf boben Bergen, Togleich durch feine niedrige Quedfilberfaule angele

gen " - Dies folgt nicht; benn in einem Bimmer wurde auch ble leichtere guft, da fie durch den Druck ber auffern Atmofbbare gufammengepregt wird, einen gleichen Grab vott Clafticitat befigen, und alfo gleich ftart auf bas Barometer mirten. Ueberhaupt wirft Die Luft in einem eingeschloffenen Raum nicht durch ihre Schwere, fandern durch ihre Glafticitat auf bas Barometer. - In bem Schiff Doab, meint ber Berf. (6. 137), batten bie Thiere in einem febr engen und noch dazu wohlverpichten, wafferdichten Raum ein ganges Sabr lang gubringen muffen, ohne von ibrer phloaiftifirten Lufe au erftiden - allein, wenn auch bas Goiff Bon unten ber moblverpicht und mafferdicht mar, fo fonnte es boch oben und an ben Seiten, fo weit es über bem Daffer bervorragte, Deffnungen genug haben. - Bas G. 220 bon bem fartern Leuchten Der Lichtmagnete in bepblogiftfirter Luft gefagt wird, ift burch Gottlings befannte Berfuche wie berlegt worden. - 6. 269 bemertt Sr. Dr. R., bof fom Die bellen Kenfter in bein Bimmer eines bornehmen Patienten ble Mugen jedesmal febr empfindlich angegriffen batten und boch gefdebe bas auf ber Strafe nicht, mo man doch bet größten Selle ausgefest ift - - ich tann bavon, fest er bingu, für icht feine andere Urfache, als bie Bewohnheit, angeben."-Ohne Zweifel liegt ber Grund in der ungleichen Vertheis lung bes Lichtes auf der Strafe ift es überaft gleich bell : in einem Bimmer aber ftechen die bellen genfter febr gegen bie bunteln Bande ab, befondere wenn die Tapeten buntel find. Gin gleichformiges belles Licht fonnen unfere Mugen viel belick ertragen, als ein ungleichformiges, wenn gleich fcmacheres.

## Reue Alfgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und zwanzieften Banden Erftes Said

Intelfigenablatt, No. 3. 1798.

### Arznengelahrbeit

Medicinische und chlrurgische Bemerkungen vorzuglich im öffentlichen akademischen Hospital, gefammlet von Dr. August Gottlieb Richter. Erfter Band. Mit einer Rupfertafel. Göttingen, ben Dieterich. 1793. 8. 315 S. 20 9p.

Man ift zwat febr gewohnt, jest medicinifch prattifde Bephachtungen ins Publifum ericheinen ju feben, weil nicht bas Berbachten, fonbern bas Beobachtungfdreiben febr jur Dobe geworben ift. Darum und weil diefe Dobe febr oft gar Schlechte Drodufte an den Sag bringen lagt, fangt man an, mistraufich gegen die Litel ju merden, binter welchen mand. mal bas nicht folgt, was jene anfundigen. Der Rame bes Berfaffere gegenwartiger Schrift verbannt icon bas Diff. trauen biefer Art gang; man fann mit Recht erwarten, baß man nicht getäuscht wird; und findet auch bier in ber That folche Reichhaltigeelt an achten prattifchen Bemerfungen in einet angemeffenen furgen, beutlichen Schreibart porgetragen, baf bies Bud ju ben erften und vorzüglichften beutschen Beobachtungsichriften gezählt werden muß, und man den Bunich, bie Fortfebung bald ju erhalten, nicht unterbrucken fann. Diefes Urtheil ju techtfertigen, wollen wir ben Lefer mit bem Inbalt deffelben naber befannt machen. Das erffe Ba. pitel bandelt von den Brantbeiten der Bruffe, Die Diagnofis eines verborgenen Rrebfes von andern Rnoten; die 17. 24 D. 3. XXI, B. 1. St. 1116 Aeft.

Bebandlung fich verenterndet fronbulder. Drufenverbartus den. Die boch findt nath ber Bertrethung ber Deitte medbale Enchebung mabreg und febr oft verkannter, fit Beit Benine Baltener Milchenoten, da ber Milchabsorberungstries viel langer noch bleibt, und burd auffere Urfachen, felbft butch Gebranch der Bieberrinde wieber in Thatigfeit gefest wird; die Mothwendieleit, die farten i nicht Erebibaften Brieftings ten ben ihrer Bermterung fich gant erweichen, und in Enter auflofen gu taffen, ebe man fie offnet und bann eine tleine Deffnung zu machen; daß auch ber Mannebersenen zweilen Milchabstege entfteben tonnen; bag per anastomolin in bie Beuft anderetentes Cine fie unfemiler und einen Schrif porftellen fann, bies wird burch Erfahrmaen und Bealache tungen belegt, und ermiefen. Gluckliche Openitionen wabre bafter verbotgenet Rrebfe merben ferner ergablt. und bie Runstgriffe angezeigt, modurch dieses Noli me tangere ans bren Bundargte fich gut wingen ließ. Die Opetation of mer Rreble konte ein gladlicher Erfalg zwar nicht; frideffen balt dies Bere Manicht ab, zu berselben zu rathen, sobald die übrigen Umftande fie nur eigermaaßen verftatten. Deß es icheinbare Rredsgefchivare giebt, die bosattig icheinen, und von autartiger Urfach find, Die eine volltominne Beffima annimmt. bavon überzeugt uns ber Berf, burch eigene Beobacheungen. In einem Ralle war galfriiche Unreinigfeit und im andem venerifde Scharfe jum Grunde. Des Arfenits bat fich St. R. mit Mugen gegen offnen Rrebs aufferlich bebient. Bernbardsche Mischung leat er eines Messerruckens bie · Barauf, und wiederholt bies nach jedesmal abgefallnem Gewerf. Mis die Bunde rein ift. Eine auffallende Beobachtung von ber bulfreichen Thatigfeit biefes Mittele liefet man bier mit ber Berficherung bes durchaus nicht verurlachten Schabens an ber übrigen Befundheit. Die abrigen gegen Rrebs gerabmiten Mittel thaten wenig Dienfte. Ale Dalligtiomittel wite ber Cheer bas befte Berbandmittel. Et reinigt, mindert bie Schmerzen, beffert die Jauche und bebt ben Beitant. Det ate Rap. von der Gelbfucht. 3. B., bag nicht die Blafene galle, auch nicht deren gehinderter Ausflugin den 3mbiffingerdarm diese Krankheit affgeit veranlagt, fondern ein Reix, der auf bas Ballenfbilem wirtt, und die Absonderung, ben Buffuß in. die Aussonderung der Reuchtigkeit bemmt, das fie nicht den Regeln der Sefundheit gemaß circuliren fann, n. ber Daffe ber Bafte wieder bengemifcht wird, werben bier einige Berbachtun-

gen mitgetheilt. Die Rur beftebt barin, bag ber entbectte Reis weggeschafft, oder, wenn bas nicht moglich ift, feine Birfung auf Die Leber Durch beruhigende und frampfftillende Mittel getilgt wird. Babre Berftopfung ber Gallengange find mobl Die feltenffen Urfachen, und laffen eine unbeilbate Rrante beit befürchten, weil man jene meber erfennen, noch heben fann. - Das dritte Egpitel. Fluxus coeliacus. Abfud von Kampechenholz beilte bie Rrantheit bald nach porber vergeblich gebrauchten vielen Mitteln, im einen und im andern Falle, Schwefelblumen mit Moe und Myrrhen. Benm erften lag blos Schwache, benm letten Samorrhoibals reig jum Grunde. In benden fchien Die Rrantheit brtlich im Daftbarm ju fecter. Gie batte Ctublimang, und feine Rolitichmerzen, ben fich, jameilen war ber weiße epterartige Abgang mit Blutftreifen gemifcht. Sr. Richter glaubt, biefer Rrantbeit ben Damen fluor albus inteftini redi geben ju tonnen. - Das vierte Kapitel. Diabetes, Daf Diefe Rrantheit die Folge eines auf Die Dieren geworfenen Reiges fen, beweifet ber Berf, burch Beobachtungen und Grunde, Die que ber Ratur ber Rrantheit, ber Analogie mit ber Lienterie und ber Rurart bergenommen find. Der gemeinen Dens nung von ihrer Grundurfach wird mit Recht wiberfprochen. - Das funfte Zapitel von der Rubr. Berr Di. bat fich Durch Beobachtung brever Mubrepidemieen in ben lettern Stahren vollig überzeugt , bag biefe Rrantheit rheumatifchen Urfprungs fev, und bestätigt baburch bie von Alfenfide, Stoll, und Dogler angenommene Theorie, welcher Rec. nach feis nen Erfahrungen gleichfalls bentreten muß. Die bier beldries benen Epidemieen waren von der fogenannten einfachen Ruhr. welche nur dann und wann mit Galle gemifcht erfcbien, und mehr eine biluirende trampfftillende und Diaphoretifche Rurart erfordert, als eine ausleerende. Serr R. hat aber au viele prattifche Renntnig, als daß er bieferhalb, wie Rud. Mug. Dogel, alle Musleerungen ber erften Bege in allen Rubren verwerfen, und feine frampfitillenbe Dethobe für jede Rubr anpreifen follte. Dur will er nicht, und bas mit Recht, daß in jeder Diubr beftandig gebrochen und beftanbig lariert werben foll; fondern bag der Mrgt nach Dagasgabeiber bertichenden Konftitution, und den befondern Umffanden bes Rranten feine Mittel mable. Ohne Angeigen ber Krubibaten ausleeren, ift eben fo zweitwidrig, als mit pollen Anzeigen berfeiben nicht ausleeren, einer vorgefaßten Theorie ju Ehren. gung.

Bendes fiebet man, leiber, noch genug in ber Bebundhimmen ner feben Rube ausüben, und batum biefe Rrantbert oft noch tobrlicher, als fie ihrer Ratur nach fenn wurde - 1 3 fechite Rapitel, von dem Blutbredien, bas birth daftel fchen Reif entftanb, Des 2lbends wieber Batti, nach ber Raetes Birfung eines Brechmittels geftille und geheilt wurbe. Gin andres war von atrabilarifcher Scharfe errent. Dies ift et wichtiger Bentrag jur Rurart biefer Rranfheit-und but tid eigern Theotie berfeiben, baf namtich bie Berftobiung bei Eingeweibe nicht bie einzige Urfad feb, fondern bagu itur bis ponict und eine binger onimende Urfach die Krantbeit erft guit Musbruch bringt, deren Wenfchaffung bas nothwenbigfte Stud ber Rur it. - Das ficbente Kapitel com Was ferbruche. Es werben bier verfchiebne migliche Denbutt ben ber Operation burch ben Schnitt gelebre, und ein Rall pon der Beilung durch innerliche barnfreibende Mittet fine che? wird nicht gefagt ) ergablt. (Dag dies angebel mes Recenfent aus eigner Erfahrung). - Das achte Banke von det Epilepfie. Benn ben Abmefenbeit einer Wiende Urfach bies Hebet periodifch ift, ober fouft durch Belaten bis Untunft feiner Unfalle einige Beit vorber gu erfennen nibt fo muffe man eine Beitfung fuchen, ben Ausbruch Der Anfile ju bemmen, welches lam beften burch Erbrechen gefchiebets und bie Krantheit werde baburch felbft gehoben. Chen bie Derhobe tonne ber anbern frampfhaften Rrantheiten mithil Bey bartnatigen Quartanfiebern habe fich ibt Boutel Deutlich bewiefen. Brechmittel in Fleinen Dofen, auch aunde fen Bintblumen verrilaten tonvulfivifche Rrantbeiten. find Die Refultate biefes intereffanten Rapitels - Da neunte Kapitel. Fluxus hepaticus. Daf Dintbrettien morbus niger, fluxus hepaticus und Samercholden, Aran Beiten einerfen Dearur und Urfprungs find, nur blos in In ficht ihres Ciges und bes Grades ihrer Beftigteit fich umet fcbeiden : bag, werin bas Blur aus bem obeen Theil De Darmfanals tommt, die erfte; wenn altes, ftodenbes boe frifches Blut baufig fich in die dunnen Darme ergieße, bie wepte; wenn es aber da in geringer Denge austriet, Die Dritte; und tommt es aus bem unterften Theile Des Darmi fanals, die vierte Rrantbeit erfolat, ift Sr. R. wegen emes etlebten Salles glaublich, ben er ergablt, mo alle biefe Had feerungen nach und nach auf einander folgten, Die Santore sholben ausgenommen. Die Sache verdiene weitere Crais

gung. - Das Bebnte Bapitel, von der Thranenfifiel. Gine Beobachtung von geheilter Riftel burch Rragmittel, well bas Uebel nach Schlecht behandelter Rraise und bofen Ropf entftanden war; von einer Operation, baburch bas lebel nicht gehoben wurde, weil die gemachte Deffnung in der Schleim. hant der Rafe wieder fich folog. Damit biefer fich leicht nach der Stichoperation, ereignende, alle Dube vereitelnde Fall nicht eintreffe, rath herr R. nach Art ber Alten bes glubenben Gifens jur Operation, weil baburch bie Schleim. haut an ber Substang verliert. (Aber auch bie wird fich wieder erfeten.) - Das eilfte Rapitel. Ifchias nervofa. Es werden bier bren gludlich geheilte Ralle erzählt. Bugpflafer, brennende Bplinder maren' die Sauptmittel. Gie murben auf bie Schmerzhaften Stellen angebracht. Die Glieder perloren ben Schmers, bekamen ibre naturliche Starte, Dide und Lange wieber. - Das zwolfte Rapitel, em Jungen gefdmit. Es batte feine bosartige Befchaffenheit einem gaftrifchen Reize gu banten, bie es nach ausgeleerten Unreis nigteiten bald ablegte, und fo gut beilte, bag auch bie verlorne Bungenfpige gang wieder erfest murbe. - Das dreygebnte Kapitel, ein Entropium. Es mar die Folge einer Entzindung von gichtifder Scharfe, und wurde gluctlich open tirt, nadbem burch ben innern Gebrauch bes Brechweins mit Schierling und Aconitumertraft die Entgundung gehoben war, Die Erfahrung bat Orn. R. gelehrt, bag ben bielet Operation viel mehr Saut meggefchnitten werben muß , als man nothig ju haben glauben follte, banit bie Mugenhaare gut fieben bleiben. - Das vierzebnte Rapitel, eine angina pharyngea suppuratoria. Sprache und Schlucken war beschwerlich, Die Respiration fren; fo menig von Beschwulft, als wie nachher ber Eiterauswurf entstand, von ber Quelle des Giters forinte man im Dunde und Rachen etwas Der Giterauswurf brachte Die Oprache wieder jur Ordnung, reinigte Die Bunge, und vertrieb ben bittern Befcmach, weswegen ohne Erfolg ein Bredmittel zweymat porher gegeben mar. - Das funfsebnte Rapitel, von der Saure im Magen. Gine Beobachtung von anhaltender Scharfer Caure im Dagen, wovon tonvulfwifche Bewegungen entftanden, giebt bier einen lauten Beweis von dem in ber Praris wichtigen Gage, daß bie Ganre boppelten Urfprungs ift, namlich von feblerbafter Dauung, welche die Rabe tungsmittel im Dagen fauren lagt, und von fehlerhafter Mbfon,

Athfonderung ber Werbanungstafte, welche baburch felle foarf fauer werben. Jene lagt fich burch faurebampfenbe Arzneven und Biat bampfen, und burch Startungen enblich vertilgen biefe nicht. Raum wirb fie bieburch palligtivifc gelindert. Abre Urfach liegt in einem widernaturlichen Reis. als Rranicharfe nach Rampfe, und Gichtscharfe pach Recent Erfahrung, welcher entbect und gehoben, ober unthatig gemacht werden muß, wenn man ihn nicht entbeden fann: Im lesten Ralle empfiehft Dr. R. gleiche Theile Alla foerund Ochsengalie, welches nach wiefer Erfahrung er bennabe ale ein Specififum rubmen fann. - Das fechsebnte Ras pitel, Petecbien obne Sieber. Daß fie nicht allemal fcorbutifcher, fonbern gutbeilen gallichter Ratur find, wird biet burd eine Beobachtung gefehrt. Die Zeichen gallichter Krubitaten inbloirten ben Gebrauch ber Brechmittel, welche in eben bem Grade, wie fie bie erften Beag remigten, auch bie Berechien vererfeben. — Das fiedsebnte Kapitel, von den Ballenfiebern, ift feines Auswas fabia, und verdient wegen ber vortrefflichen Regeln in Ublicht-ber anzuwendenden Auslees rungsmittel, womit and nach Rec. vieler Erfahrung in unfeten Lagen eben fo viel Unfug ale Deugen gestiftet wird, gur täglichen Umwenbung in eines jeden prattifchen Arztes Seele tief und bleibend eingeprägt zu werden. — Das achtzehnes Rapitel. Line Schenkelampuration. Das gewaltsame Buruckliehen bes Reifches, Abfagen bes Amochens am migfichit bochften Dite, und bie Beilung ber Bunde ohne Citerung, verbindern boch bie Bervorragung bes amputirten Anodens nicht. Die Befchreiburg ber Operation, als einer vere befferten Alonfonischen, wird bier bem Bunbargte willtommen fenn. — Das neunzehnte Kapitel, vom schwarzen Stade. In ben mehrsten Rallen babe bie Urfach ihren Dis in den Eingewelben des Unterlefbes; baber murben febe stele biefer Aranten durch anfisfenbe und ausleerenbe Mittel geheilt. Die Rurart wird bier beutlich angezeigt. - Das zwanzigste Kapitel, von der Schleimschwindsucht. Sinige hier aufarzeichmete Kalle bewetten ben praftifc male ten Gas, daß biefe Schwindsucht nicht sowoff von bet Samache ber Lungen, als vielmehr von einem Reibe bereitbrt. det eine ververfe Absonderung bes' Schleims bewieft, und defe kn-Beirflaung ble Ravicalour ausmacht. Dieser Reix ift oft rheumatifch, noch offer gafteffc Et fann auch venerifd. Frabios ic. fon. Ctartende Mittel machen allo bet weiten nicht

Breite ble Baupelache aus. - Atec. fant 'lle vielmelle febesmal! von unberiefet , wo nicht fchablicher Bit bung woben bie Rrantfelt ibren gerfterenben Gang ungehindert bebielt. Dach vertilatem Reis aber und baburd gebefferten Umflanden thun fe febr wohl. - Dr. R. giebt das Selandifche Moos allen anbern vor. - Das ein und zwanzigste Kapitel, von ete mer verfchioffenen Munderfcheide, welche burch Bernat-Bing ju ber Schaide ben ber Bockenfrankheit entstanden war. Der Rath, noch der Dueration bald möglichft alles flodende Bint auszuleeren, ift jur Berbutung tobtlicher Folgen bochft wichtig. - Das zwey und zwanzigste Kapitel. Hydrobs vagus. Sr. R. tragt feine gegrunbeten 3weifel gegen ben Senedlat, bus ble Baffetsucht auf Berftopfung der Ginges weibe fich jedesmal grands, und, seine Meining vor, daß Schwäche und Reig, jedes allein, ober mit einander verbunben, ben nachften Unibeil an ber Erzeugung biefes Uebels bas be, und imter biefen am baufigften ber rheumatifche und aidvifche. Die bengefügten Beobachtungen beweifen biefes allerdings. — Das drey und zwanzigste Lapitel, von einem jerulcerireen Bubo, ber nicht venerifd, fondern vielniehr gaftrifden Urfprungs ju fenn fchien. — Das vier und swansigste Kapiet, ein Steatons an der Sand. "Ein-Fall, welcher vermathen lagt, daß folde Gefcwulfte juweilen von Abfat eines innern Rrantbeiteftoffs berrubren, und alsdente ihre Epftirpation gefährliche Folgen nach fich ziehl. -Das funf und zwanzigffe Kapitel, ein Gliedichwamm. Die Regel, daß aller Schwappung der Geschwulft ohngrache tet blefelbe nicht geoffnet werbe, empfiehlt Sr. R. fehr deingend. Dus Ammuniakgunumi begrugte fich als bas kraftigfte Berebellungemittel.

Tractatus de oculo humano eiusque morbis, auctore Magno Horreboio, Med. Doct. et in regia universitate Havniensi prosectore. Havniac. 1792. Typis Gristinsen. 170 Seiten.

Diese Schrift ift, bie Linauguralbisseration des Berfasses, und mit wielene Bleifig, abyrsaffe Mie Menge der Druckleb-

feben ben der erften Deriobe un.

Materialien für die Anthropologie. Herausgegesten von Sberhard Smelin, der Arzneymissenschaft. Doftw. Physikus zu Delibronn u. f. w. Inventom und lester Band; Oder (wie der andere Siest lauter): Untersichungen über den thierischen Mognetismus und über die einsache Behandlungsark ihn nach gewissen Regeln zu leiten und zu hande haben. Heilbronn und Notenburg ob von Laue der, den Cias. 1793. 383 Seiten, und 31 St. Porrede. 8. 20 88.

Derr S. erzählt bier zwen Gelchichten magneticher Belinne gen, die erfte von einer Schlafrednerin fest umfandlich; wels die an der Lunge litt, und die zwente von einem bemielechte ihen Kranten, ahne ein Raifonnement begutügen.

Jeb.

Betrachtung einiger Anochen des Scelets in Unsehungihrer Werhaltniffe gegen einander und gegen fore Bander, und vorzüglich den Zellen des Siebbelink und den Schleimbehalter des Kopfa, zum Genbrauch für Sceletverfertiger, von Jahann Beinizich Christoph Schenk, M. D., ersterm Prosektor des anatomischen Theaters zu Jena. Leipzig, ben Bihme. 70 S. 86 3 36

Soeletvesfortiger, wenn fie einige Lenntnif von Anachen das ben, und das kann und muß man von ihnen verlangen, Denn feinem anatomischen Sandlanger muß das Jusammensehen der Andeben überlaffen werben, finden vieles Buduchates in dieser kleinen Schrift, was fie diesenigen Fehler zu vermeiden lebren kann, welche man so fehr oft an Stelken, wolche icht Drath pesameingefäge, und mit welchen, wond fie nach em

neeftetiges find es foch noch immer ein ifent immiterlige

Ding ift, ju beobachten Belegenheit bat.

Ob aber Zeichner aus dieser Schist viel Kroft lichbefen werden, barun zweisele Rec. sehr, bedu' sie sest offeologische Kennenstelle schon voormis, und haben fe hise, so komen sie sich alles dag, was ihnen der Rerfoste sagt, weicher, wie es scheint, selbst nicht Zeichner ist, von keibst abstrahren. Die Schreibare, in welcher die Schrift abgefast ist, ist ungelihr die melde man in Iobann Sottlieb Watters Ibhandung von trocknen Anochen antrifft. Dismeilen ist sie auch wehlt noch erwas rauber. Deweise hiervan finder man fast aus seicher Seite. Dieser Umstand macht zwar die trockner Marrie wich trockner, und man sühlt es sehr stark, daß man keinen Blumenbach, Lober u. f. w. liest; aber betrachtet man dieses als außere Schale, so ist der innere Sehalt desto besser.

Die Beidreibungen einiger Rnochen find wirflich febr genau bestimmer, und einige Rnochen in der Sandwurzel find wahrhaftig genauer und beutlicher als von Lober und andern befdrieben. Dies ließ fich aber auch von bem Berfaffer-ere warten; benn er hot nach G. 8. über somal Borlefungen uber die Ofteologie gehalten. Er mußte erliche taufend Rupe den von etlichen vierzig Steleten, welche burch Bufall unter einander gefommen, aushichen. Mus biefem Knochendiags Souf er 18 Stelete. Ben Diefer Gelegenheit abstrabirte et fich gewiffe Regeln, welche er in ber Schrift angezeigt bat, und die dazu bienen follen, daß man unter den gepaarten Rnos den jedem feinen richtigen Dlat anweifen tann. Die befone bere Meinung bes Berf. von den Bellen des Siebbeins, vera bient genquere Untersuchung. Dec. municht, bag, wenn Gr, S. feine Untersuchungen weiter forgest , er fie mehr an frie iden, ober bod unbeichabigten Ropfen unternehmen mogt woju er gewiß als erfter Profector baufige Gelegenheit baben muß, ob es gleich nach &. 65 nicht fo fcheint, ba er von Burmern gernagte und aus bem Schutte ausgegrabene Ropfe gu leinen Unterluchungen anwendete.

Das Junere ber Schrift ift gut, nur bas auffere Gewand, berfelben ift etwas anflogig. Das Rieib aber macht nicht ben

บปีที่อุปปี สาข สามารถนำอำ

ોલ્ડિક જોઈ ફેર્મા હો અને હો હો છે. જોઈ

Mann.

ara

Dr. Jehann Peter Frant's, f. f. wirklichen Gubernigiraths ju Meiland, und Professors der prakeischen Medicin zu Pavia, 2c. Dren zum Media, cinelmesen zehörige, Abhandlungen. Aus dem Jealtenischen. Leipzig, den Feind. 1794. auf XXVI. u. 132 Seiten in 8. 12 ge.

Plues, was ein Frenk durch den Druck bekannt macht, ift mit Teis und Sorgfalt hearheitet, und verdient allgemein bekannt und gelesen zu werden. Diese drey Abhandlungen waren also, da sie in einer nur wenigen unter den Beutschen,
gelausigen Sprache geschrieben und abgedruckt worden, einer deutschen Uebetsetzung vor vielen andern Schriften wohl
werth, und der Uebersetzer, Hr. Dr. Citius, kann auf Dank
bafür rechnen,

Die enste Ahhanblung hat zur Ausschrift: Antwurf zine: Ainrichtung siner klinischen Schule, oder üben die Arräums kimp Weise, der üben die Arräums kimp Weise, der praktische Medicin in einem akademischen die höft der hier der die Begenstände, die der Bfis spier auf das genoneste zu erdrern suchet, und das genoneste zu erdrern suchet, und das genoneste zu erdrern suchet, und das genoneste zu erdrern siche Kranten, weiche ind blieftsteinschen Bergestein in der Bestellter der gedalter in der Bestellter der genone unter bie Prichten der Schuler in der selben ; und endlich die besten Wittel, und mit einer solchen Eineichtung den bestelltstänfen Ruhen zu eureichen.

Die zwepte Abhandlung ift überschrieben: Entwutf zur Errichtung eines medicinfico dirurgischen Colleginnis zu Pavia. Hier wird gehandelt: von der Geatichtsbarkeit und den Pflichten des königl medicinischen Directoriums; von der Prüfung zur fregen Ausübung der Kunst; von der sur die Prüfung zu erlegenden Summe, und der Berthellung der Sportein; von einigen Ausuchmen und besondern Befreyungen; von den Medicastern und Scharlatanen; von den Bundärzten; Debammen und Apothekern; und zulehe von den Berbindungen der Gevollmächtigen des Direktoriums mit den Aersten und Bundarzten.

Die hritte und lette Abhandlung enthält: Aporbetenordnung für die Gesterreichische Lombardie. Hieringe man inedefinibere: von der Aufficht iber die Aporthetei det Gerzogthums; von Bestellung ber Aportheter; von den Oblitegenheiten der Aportheter; von den Aportheten; usn den Aporthetenpistationen; usnblich vom Aportheterbuche und der Medicamententare.

Dergiethen Blane find recht febr gut, so vole die im ged genwärtigen Buche fürtrefflich ansgeweitet worden, nut wohl dem Staate! in weichem solche dusgesthet werden fond men. So möglich goer es hiermit in dem einen ift, eben so möglich zont die Ausfährung auch in andern geschehen, wenn nicht willtührliche Hinderniffe ehtgegen gestellt wurden. Der Staaten, in welchen das Medicinatwesen in guter Berichflung ist, wird as dermelen miter dem Wonde immer noch schrieben weinige geben: berm ber Kinanigeist und ber Geniut fürd Menschenwolft streiten immer wider einander z noch hat less derte das Utelergentigt nicht erritigen können.

KH.

#### Rechtsgelahrheit.

Ueber die Fundamentalgeses ber beutsch eatholischen Rirche im Berhaltniß jum Romischen Schole. Ein Nachtrag jur Spittlerischen Geschichte. Frankfurt und Leipzig, ben Gabhardt. 1700. &. S. 89 und S. 80 nebft Werrebe XIV.

Der Berf., der diese Schrift seinem geliebteften Dateslande und seiner gedrucken Birche mie eieffter Abefurcht und Verehrung widmet, siefe es als eine füt
Deutschland immer traurige Sache an, daß es in seinen Rechten und Krenheiten siets durch die Baffen seiner eigeneri Ghone gekrankt und verfolgt wurde. Er sagt in der Botrede :
Pius VI. dieser sonft so gute, aber viesleicht zir schwache
Mann, sem auf das Gewasche untreuer Deutschen aufmerksam gewerden, die ihre Kirche auf eine entehrende Art durch Läfterschriften dem Römischen Dose verkauft haben; Feller und
die übrigen Jesuitischen Solbknechte der Curie in Deutschlank waren zu sehr Römische Schmeichler und sehn es noch, um nicht den beiligsten Bater in seinem über die Orthoderie meker Bische geschöpften üblen Berdacht zu bestätzen. Er beite

baber, befchloffen, an bie vier Drimaten Germanigue. bevolles Breve ergeben ju laffen, in welchem er fig. magel ermabute, ihr auf Jermege und Spaltungen führenbes, Go. ffem ju verlaffen. Umgludlicherweife fen bas Load gut man Carbinal Campanella gefallen , ber bas Breve conciniren folle te: einen Mann, ber chemals einer ber unbebentanblim 26pocaten in Ram gewelen, und fich bis jum Purpin geldman. gen, habe, weit er gegen ben Biicht, ben Bermunten des großen Ganganelli, fich habe gebrauchen laffen. Diefer Carne panella babe ein 400 Geiten fartes Geraliche gulanmen ace fcmiert, (find eigene Ansbrucke bes Berf.) werinn et jemein fen wollte, bem Dabfte ftebe bas Recht ju beffindige unt Berichtsbarteit verfebene Muncien ju fchicfen ; ben minem Danne, wie Campanella, babe man nichts grundliches emann ten fonnen; man burfe, fich baber nicht wundern, ment Dree bungen, unglimpfliche Musbrucke und eine Denge grundfele icher That achen die Stelle grundlicher Bemeife einnehmen : einige anbere Carbinale haben gwar ben Difdmafd repibirt. er fen aber geblieben, mas er mar, und Dius VI. fceine fich nicht die Mant Benbemalul Balent Bille Godeft zu burchlefen. Das Concept fep alfo an die vier beutschen Erzbifchofe Middle more than Wind White made defaters in a said Ding an befordera, obingeachtet in bemiethen niele, Gebeime nille einstalten gewelen febn, mit welchen fich bie Gradifiste and West was die Dabis gewandt haten, und bie une gemill allell auf Ber Beitellen beftenmt weren sobe Diet Min Rom babe muffen fo linelt beit berbert bes Lug wie Micht. logar and ben erften Christfepertag, baran fortgebruckt merben muller men bete lanben in Pontichland tein Debenfen gefin Dest 3 biefet publitiche a ffraportidreiben gin einem Originals Millernitoring vaporingen fin folgeit ein may bies fein per Affenieres Morad unter bem Litel: Ralpontio Pil VI. ad. Metropolita not Momentin, Treging Colouien, at Salisburgen, finance Dungiarprie japoliolicie. Bach Bellendung ber Domifchen Andache babe Boglio in Manchen 200 Exemplare davon page Austheilen befomment; as fen aben unvermuttigt Befeht eit den and and the found something society in American colors per pousite and capabites injohen sing illeminion of the sold final mandy the the control party time the control to the Amegrape ber witte Ibbernet per biefern fartreiten, abec. in our in Plannistine emidiati () (6 : baber

Momilde Bof habe einige Laglobuer Cein Ausbruck, Den Rec nicht batte gebrauchen mogen !) in Deutschland gemfetbet welche aus allen Schriften Greerpte Gatten machen minien. und unter biefeit Daterialien babe fich auch ein Musten dus ber Spittlerifden Abhandlung im Gottfinifden Dagagift bei simoen welche ben Ditelihate Befcbichte der fundamen. rataefene der deutid Carbolifchen Birche im Der balenife multomifchen Stuble; movinn diefer Gelebete behaunte, bag burch bie Michaffenburger Concorbate bie Bass fer Defrete gang aufgehoben fenn; baben babe Die Romfidie Carie burch einen Dann ; ber bes Maniens eines Dentichen unwurdig fen, eine Staltenifche Ueberfebung befommen, und fo fen bem pabilichen Schreiben eine Stelle aus biefer Abe handling einiefcheben worden, and welcher man in Roni Diffe ar geldiloffen, und Gage bes Beren Buittlers ju einem Sweite habe miebrauchen wollen, an welche Bere Gp. gewiß nicht genacht babe, indem es ibm nie bengeben tonnte, für einen Dof ju fcbreiben, beffen trumme Bege er ben feber Gelegem beit aufanbecten mehrermaffig Beffiffen war; dies babe ibn bann veranlaft, bie Spittlerifche Abhandfung voran abbrus eten zu laffen, für wolchen Gelebrten er ausnehmende 21ch. der negentimigening esit geft & ventille mie mit ichila

Da biefe Spittlerifche 216hanblung bereits befannt ne min if wir also worans fesen fonnen, bas fie vom besten Theile unfrer Lefewelt bereits gelefen ift; fo überfchlagen wit De gang, und befchaffrigen uns nur mit ber Beleuchtung, welche in eigener Geitengabl fortlauft. Indeffen fann fic Ret, boch nicht enthalten, aus ber Spittlerlichen Ochrift haupte fachlich ben Gebanten wegen feiner prattifchen Bortrefffichteit und Brauchbarteit G. 83 ausznieichnen. Es beift allea: In der Lage, in der wir mit bem Pabfte find, und ich "mochte faft lagen, von jeber maren, bat man fich fur nichts Imebr ju buten, ale fur einem ordentlichen Bertrage. Er afiritt gu bief unfer Berhaltnif gu bent Domifchen Sofe ohne daß fich ber Dabft in feinem Berhaltnife ju uns gleich Daurend firireit lagt. Bas wir in jedem Bertrage, Der gen afchieffen wird, guneben ober nachgeben, bas wird als Gelbfte abefenntnif angenommen, bas wird als eingestanbene Pflicht genommen, wenn es auch noch fo großmuthige Rachgiebige feit war, und daben body nicht vergeffen, auch etwas git nehmen ober ju forbein, mas nach ftrengem Rechte nie ge--forfandepp: terripm ferinte: \* Bullian Taute: auch erfufrunganille fig. mahrer fenng und Rat. getrank florzwichehamen: daß in diesem Halle selbst Bobbe voorheithoften ist into Bertug!

Die Spittlerifchen Bage; auf weiche in defer Streite

race, antomine, find folgendes 191 1669 Frait 191 165 15

Der Pahft marinte in lange en die Basien Deurcte gehnnben, bis fein Legar mis dem Deuftspurckennenter franke bischen des die fein Legar mis dem Deuftspurckennenter franke bische der des des die Schaffenberer Bergleich deltemmelles fantoch hat, landern nur einemeilige fchriftlich derficherte Bolerand vor einige bestigme Diebe gemeile bestimme Lange en diede Decrete gehnnben, his sime allegemeine Bynobe endlich enter liebeida.

2) Der Miener Rengleich ist aber ein wirtliches Konsenbat, weil; es selist in der Urbunde diesen Ramen erigen dieses school sich blod mit der allgemeinen Westhätigung den Berwilligungen Eugens, folglich auch mit der zwar nur siese schweizenden, aber doch klaren Roraussehung das die Acces ptation der Basser Descrete men ein Ende habe, weil endlich einmal concordire worden sep, das der Pabst ihne langere Kortbauer nicht ausgenne.

3) Die Baster Decrete find alfa fain Theil unfers Berg trags mit dem Pabfte, fie find nicht der Fundamentalvene gleich, dem der Biener Auffat bies Einfchrantungen und

Modification gab.

4) Der Biener Auffat ift bemmach unfer ganget volle

fidmbiges Concordat mie dem Pabste.

5) So wurde er auch einmuthig vom Jahr 1448 bis auf unfere Tage angenommen, und man hat nie auf die Badher Detrete, als Theile unfere Kundamenteinengleiche, Rucke ficht genommen.

6) Der Mame: Surfenconcordine, Comme nicht gen von der Ration acceptivien und wen Gugen bestätigten Basier Decreten, sondern blos bem Wiener Auffage, ju.

7) Wie verlopen 1448 3 Febr. auf ewig, was man 1417 Sep Schlegung der Concordate zu Coftnis blos auf 5 Jahre

bingegeben batte.

8) Nehmen wir auch an, mie es auch unfere Voreitern par 200 Jahren ben Schliefung des Miener Recesses, wahrz koeinlicher Weise glaubten, einen wichtigen Theil der Basier Becrete noch gesettet zu haben, so gilt doch jest unser einseig eig erklärter Besit nicht. Gist et aber, so ist es bester, noch gleichem Rechte das Gange wieder zu nohmen, als nur wir

nehmen Bartana 1912 and Bastet Decteten, mitt In

Bbren wir mun ben Berf. ber Belenchtung, fo ift et efrier gang verfcbiebenen Deinung ; ift aber mit ben Ginariffen bes Dabftes und ber Rurie eben fo menia aufrieben als andere, und verschweigt es nicht, wie febr Tugend, Recht-Schaffenheit und Gelehrsamfeit daben verloren haben Freye lich ift feine Schreibart nicht fo blubend, wie bie Spittlerie Sche; aber bey einer tunftlofen Darftellung lagt fich oft bie Bahrheit leichter finben. Hengstlichfeit fand man immer ben ber beutschen Ration, fie erichract vor ben Folgen eines Schisma; aber immer gab es auch ftanbhafte Danner unter ben Deutschen, welche es mohl gu Schafen mußten, welch einen Bewinn bas Basler Concilium gewähre, Es ift nun gang Begreiffich, bag ein anderer bifforifder Gang auch andere Rea fultate gemabrte; Diefe aber gwecten alle babin ab, ben Bas. ler Decreten mehr Gehalt und Beftand ju geben, als ihnen Berr Spittler ju geben ichien. Und wie febr mare es ju minfcben, bag unfere Dation und unfer Ctaatsrecht im Berbalt. nife gegen bie Dabite fo beichaffen mare, bag uns fein Zeneas Splvius mehr taufchen, fondern bag wir unfere eigene bente The Rraft gebrauchen, und nach der Spittl. Musficht alle Concordate entbebren tonnten! Genn es 2fchaffenburger, fenn es Biener, ober nach bem Ginne Des Beleuchters gu fprechen. fenn fie Regel ober Musnahme von ber Regel, fo bleiben fie immer fur Die beutsche Dation und unfere bobe Beiftlichkeit eine mabre Laft. Dan fcmeichelte, bis man die Concordate batte ; man beftach gewiffe feile Geelen. Die Bahl beret mehrte fich, welche angftlich fich nach ben Minfchen bes Pabftes fchmiegten. Sobald der Pabft batte, mas er wollte, fo ließ er fich Unnaten und andere Dinge jablen, und that, mas er wollte, und refervirte, mo er gutommen fonnte, und befummerte fich um die Deutschen febr wenig. Die Responfic Pii VI. fpricht in einem Zone, dem man einen mabren Rraft. ton entgegen feten follte. Die Emfer Dunftation lieg viel Butes erwarten; aber mo blieb die Staft der Ration?

schieren ifchen Erläwischtlig der Lefre von dem Anthelichen Werbindlichkeit und beren gerichtlichen Wirkkung. Mit einer porläufigen Zenichtigung der gewöhnlichen Theorie der Verdindlichkeit überbanpt, Van Da. Abolph Dietrich Abeber, Profeste zu Rossolf. Zwerte durchgangig verbesseite und vernichtet Ausgabe. Schwerfu und Wismar, in der Böhnerschen Buchbandlung, 1795mar Seiten (abar die Vorrede, das Inhaltspern zeitelteils und Veräffer) in gr. B. 1192 18 28,

Benerage zu ber lefter voll gerichtlichen Klogen und Einreben. Abn Dt. Aldolph Dietrich AlcherBroepte verbesserte und vermehrte Lungada. Extheis Stud. Schwerin und Wismoer, in ber Bedierschen Buchhandl. 1795. 192 S. Coffie die Worrebe) in 8. 5 82.

Die Rothwendigteit der zu vergnitellenden neuen Aufläuse biefer beiden Schriften, Und besondere der erffen, macht dem Geschmacke des juriftischen Publikums Ehre, so wie sie eich Wemeis von der Sate dieser Schriften selbst ist. Dieser Schluß wird, wie wir hossen können, wenigsteits boch in Anstehung unferd juriftischen Publikums seine Sultigselt haben, und behalten, ob er gielch in unsern Zeiten, wie die leidige Ergabrung sehrt, in Anschung der, gewöhnlichen Lesewart sein grüßlich kon durfte.

Da ble erfle Schrift hereits in eines jeden ausgelfärten Bechtegefehren Jänden sont wird, und das jurüftische Dublis eum über ihre Bortressscheit längst entschieden hat; so with es hier an einer bioben Anzeige von der Einrichtung und des Borthgen, die der gelehre Inzele von der einer Auslage zu geben gesucht hat, genig seen.

Dig Worte: "burchgangig verbeffeite und vermehrte Ausgabe," steben mit allem Rechte auf dem Ettel. Denn bie Bemühung bes Berfassers, seiner Arbeit überall durch Berichtigungen, vollftandigere Aussuhrungen, nbtbige Zusabe, und fichst durch givedmäßige Abeurgungen, die besonders, nach nur

melam Untheit, einem Side iftfeller um fi, mehr Ehre machen, je mehr fleherwindung fir toften, eine uolltommnere Gestalt zu geben, jeuchzet auch nur bep einer oberfichlichen Vergleichung der gegenwärtigen mit der vorigen Ausgabe in die Ausgen, und ben näherer Prufung wird man finden, das übershaupt tein S. ganz ahne alle Verbesserung geblieben ist.

Da auch diese Schrift bereits in mehreren zum Untere ticht der Studkrenden bestimmten Werken zum weitern Rachlesen empschien worden; is hat der Al. ben dieser neuen Auflage die Vorsicht gebraucht, die gewiß eines Jeden Benfall
haben wird, die Ordnung der Materien sovohl, als die Jahl
der Hacht zu ändern, um die Allegationen der ersten Aushabe für diese zinder nicht ganzimbrauchdar zu machen, so daß
wenigstens hier der Gegenkand der einzelnen \$6. mit der von
rigen Ausgade übereinkommit.

Uebrigens giebt auch bas biet binguidelommene, von bem Berrn Ranglepadvofat Stein mit vielem Fleife ausgeutbeitetes Cachregifter und Berzeichniß ber erflärtens Gefege biefer neuen Ausgabe einen wefertlichen Botzug, und vermehrt bie Branchbarteit biefes in aller Art fchabbaren Buchs.

Den ber zwoten Schrift find gleichfalls in diefer neuen Musgabe bin und wieder Berichtigungen und jum Theil els nige Bulage bingugefommen. Anfange hatte ber Betfaffet Die Abficht, eine ausführliche Abbandlung der Lebre von gerichtlichen Rlagen und Ginreben zu liefern, und er fchrieb ges genwartige Beptrage, um nur vorerft bie Berichtigung eingelner Materien aufzuftellen, und vorläufig bas Urtheil bet Sachfundigen ju erfahren. Ungern haben wir baber in bet Borrede ju biefen Beptragen gelefen, daß er jur Ausführung jener Ibee eines vollstandigen Berte uber diefe Materie fur fest nicht geneigt fen, das boch, fcon überhaupt nach des B. in feinen übrigen Schriften gezeigten Behandlungsart, und beionders nach dem Abrif und den Borfdriften, die er in ben Borrebe ju gegenwartigen Bentragen gur Ausarbeitung eines folden Beres entwirft, zu urtheilen, dem juriftifchen Dublifum gewiß febr willkommen, und ben den ichon vorhanhenen brauchbaren. Berten über biefe Materie feinesmeges aberfluffig gemefen feyn murbe. Bir hoffen indeg, daß er' biefe Stee une aufgeschoben, nicht gant aufgegeben habe, und wollen uns dafür durch fein bier gethanes Berfprechen, daß er bich, Beptrage nunmehr, von Beit zu Beit fortfeben werbe, in R. M. D. 23, XXI, 28. E. Gt. 116 deft.

vier Belt einigerinachen fondblos batten. Dies Gerfrechen glanben wir indes im Runnen des jurffelden Publicums beftens acceptiren, und ihn bitten ju boinen, ja bes Geundfaber, Berfprechen macht Schald, eingedeut zu fepn.

Ma.

Das matürliche Staatsrecht, von Theodox Ethmals. Königsberg, 1794. bey Nicolovius. 132 Sei. ten. B. 8 K.

Man findet, ju feinem Bergnfigen, weber in der Borrebe biefes Buches ben anmaagenben wegtverfenben Con, welche bu ber Borrebt gu bem Raturrecht biefes Berfaffers fo auffallend war, noch in dem Buche folde sonderbare, wie moche ben fagen, ben gefunden Daufchapperftand beleidigende Gabe. ale in fenern Buche. Zuch fcheint ber Werf, von der Ibee, ine racinetommen in feyn, das die Kantische Philosophie im M. M. alles Range eben, und alles Duntle bell mache. ber Inhaltsangeige enthalt bas Buch: 1. Metapolitit. 1) Sie derheitebund überhaupt, 2) politifche Gefellfchaft inebefondere, 3) Dorde, 4) Staat, 5) Refultate ber Metaphlitte. II. Abfolutes Staatsrecht. 6) Bereinigungevertrag, 7) Untermerfungsvertrag, 8) Aufnahmevertrag, 9) Dajeftatsrechte. 10) auffehende Gemalt, 11) gefehgebende Gemalt, 12) vollglebende Gewalt, 13) außere Sobeiten, 14) innere Sobeiten; 15) gufällige Dajeftatsrechte. III. Sypothetifches Ctaate recht. 16) Regierungsform, 17) Beranderungen berfefben. Alle die neuen und jum Theil vortrefflichen Ideen bes Berk auszuzeichnen, wate uning, ba niemand bas Buch wird ungelesen laffen, fur den das Studium des allgemeinen Staatse rechts einiges Intereffe bat. Dur bas wollen wir bemertens daß ber Verfasser die Pflicht ber Burger ben Staat nicht willführlich ju verlaffen, G. 45. und Die Bempflichtung ber Nachkommen im Staate burch bie von ben Borfahren gefolossene Verträge S. 48 auf feine eigne Art debuciet, und bag biefer gwepte Beweis (benn gegen ben erften mochten fich boch noch große Zweisel machen lassen), unfern gamen Bevfall hat

Daß er sich gegen das ilene Kantisch Gengische Paradochn, vom passiven Gehorsam, erklaren wurde, haben wir erwarret. Er thut es indessen G. 126 mit ber Schonung, mei-

de men einem Banne von Baute Birblenften fchieble fier Ginige ber Dunkte, maring wir mit bem Berfaffer nicht übereinflimmen, find folgende." Wie wiffen nicht, worn bie Ge-Schichte vom Urfprung einigen Staaten (benn alle find fie boch micht auf biefe Beife entftanden) in bet porausveldickten. (for genaunten ) Depapolitit im allgemeinen Staatsrecht bient. Det wir glauben vielmehr, daß fle ben Berfaffer au Bebli Leiftiffen verleitet babe. Dio pas 3. Di gleich ju einer febierbaften Definition eines Staats Atulas gegeben , weithe &. 36 fiebt: ein Stagt ift ein auf teine Beit eingeschräufter Bertrag mie Schen Ackerbanatus, alle außer vollfomittene Rechte innerhalb eines gewillen Benirk Landes nagen jade Gefahr ju vertheldt Den Dof fich tein Stant obne Territorium benten laffe. geben mit gu marnen aber Die. Bewohner biefet Berritoriums Acterbauern lenn muffen, und daß nur diefe an ben Beierdaen, woburd ein Staat entitebt, Theil nebmen tonnen. ficht Res, nicht ein. Eben fo wenig glante er, bag ber einzh ge 3med bes Staats Siderbeit gegen Beletbiaungen fem Die Policepanfialem jur Bevollerung, bargerlichen Bilbung. Bermebrung ber Staat seinfunfte, fieft amar D. S. B. 102 auch ale Anftalten an, welche mittelbar auf Die Sicherheit ameden. Allein bag fie alle gur Giderbeit abzweden, und bag blos beswegen ber Regent Dollepanftalen ju machen befugt und perpflichtet ift, weil diefe Anftalten Giderbeit bewie. Fen, bag er baber auch, wo es bie Siderbeit nicht erfordert. Feine folde Anftalten zu treffen, Die Dracht habe, bas michte fic boch wohl fchwerlich vertheibigen laffen. Das Raifonnes ment G. 37: "Die weuern Cagatterechteleffrer wollten . bal Die Regenten glienthatten Glad verbreiten follten, wie Gott. "und vergaßen, wie gefährlich es ben erften Dreifden war. als fie fepn wollten, wie Gott. Daber fdivonten fle aber "bie Rechte bes Burgers, als sb es telne Bflichten für ibn adbe. Wie foll ber Staat es mobl anfangen, uns glucflich "bu machen? bas ift, unfre Bunfche ju befriedigen: Rann "er mehr als fchuben? Bit bas etwa gym Glud bes Stante, "bag ber Generalpaditer auspfandet, ober ber Jacobiner "quillotinirt, confiscirt, phindert, ben Botteebienft verbietet; "benen aber, welche im Beantsrocht ober in ber Deltif Blad nals Zwed bes Staats annehmen, mag baib die Inconfequent . "ibret Folgerungen bie Berigbit ihree Seinofabes geigen. "Rur eine Gefellichaft: ant Glifeffetigfeie wate boch nichts "Imedmaffiger, als bis Entidening eignet Weosperitatscollegien ٠į.

ion und Bilecon's, welche ieben einnehnen betnehmen köntitelle. -morinn er feine Glickfeliafeit febe, und bie bann ben Beibern "Dus und Mainer, bem Jüngling feine Geliebte, bem Darte -ne Ehre, und dem Greis Gold verichaften, "ift fo voll Das ralogismen, daß es und unbegreiflich ift, wie ber Berfaffe as niederschreiben tonnte. Bir merten mit das einzige arte Der Regent tom und foll nicht jeden Unterthan atlieblich motchen; aber er kann mehr als fatheren, er kann und foll jebem Belegenheit, verfchaffen:, gillielith' ju ibreben; und bie Dinberniffe wegraumen. - Sing fenn und gut febn, ift (nach D. 19 ), liets amenerien. Das mire bod ichlimm. Bie benfen, gut fepu, ift die mabre und gröfte Bluabelt. Wenn wir gleich ben Berren Kantlamern gugeben, baffman iffice um des Nubens wiffen gut fenn foll. Dag bas Berbklenfe zwischen Eltern und Rinbern eine Gesellschaft fen, langret ber Bert. &. 22, aus einem Grunde, ber wohl Benige abete Jeugen-michte: "ba ift fein gemeinschaftlicher Bibed zinbeit ber Mater erzieben will, und ber Dobn fich bagegen fridie "bet." In welchen Gefellichaft ftraubt fich nicht gurveilen ein Witglied, su them, was feine Pflicht the

Die physiocratifien Grundlate bat bet Betfafte ! für so einfache Wahrheiten, daß sie thur der läugnen konne, der fie nicht begreife. So gang einfach und evident muffen fie boch nicht fenn, da fie von Leuten gelaugnet werben, bie fonft mobl im Stande find, etwas au begreifen, 1. C. von Bold, Dobm, Schloffer, Arthur, Roung, Aband Smith 26.. Gang peach die Erfahrung ist es, (G. 42) daß der-Rünftler fein, Produkt allein nach idem Werth beffen be-Rimmt, was er mabrend ber Production vergehrt bat. Eben To irrig ift es, daß der Runftler feine Arbeit immer fetbft toriret und toriren fann. Das Recht auszumanbern foricht ber Berfaffer G. 48 ben Staatsburgern ab, allein bas Arque ment : "Diejenigen, welche behaupten; bag feber bas Redit -babe. den Staat in jedem Augenblick zu verlaffen. muffen -auch dem Staat hinwieder bas Recht einraumen, jeben Ingenblick fich einen Burger ju entziehen. Wollen fie bas agegen fich gelten laffen? Und wenn de es nicht toollen, fo gift doch ber Wideripruch in ihrer Behauptung offenbar," deint uns, niches weniger wie überzeigend. Die Aufnahme des Burgers ift ein Vertrag amischen Men und dem Staate. Dag der Stagt fich badurch werbindit macht. ben Bornen. ÍÐ.

Seinne ve feine Balchten erfüllt, nicht zu vertreiben, ift, wenn die Aufnahme nicht ausbrücklich ad bene placitum geschicht Allein, daß fich auch der Bunner verpflichte, fein annres Leben land in bem Staate an bleiben, fleat nicht in. ber Ratur bes Bertrage; auffer in bem Rall, wenn fchon ein Stagtsgelet erifliet, meldes die willfibrlichen Auswanderungen verbietet, und ich mich, diefet Befehes miffend, in ben Staat als Burger aufnehmen laffe. Daf ber Berf. G. 63 moch immer an bem Gebaufen; ein Bertrag werbe nur burch Die gegenseitigen Leiftungen verbindlich bangt, wundert uns. Den Ansfall S. 104 batten wir weggewünscht. Es beist: Eine Gefellichaft Branbenburgifcher Datpieten, welche vor Lein paar Jahren ein Buch gegen Beren Ritter von Bimmermann hegausgab, glaubte burch eine Anmerkung allen Dhofforratismus niederzuwerfen: bie Erfahrung, lebre, bas Lafte Preuffifche Stabte durch die Ginfibrung ber Accife nichnell empor gebracht worden. Diches beftatiet ben Din -Rotratismus mehr. Denn ber den vorigen Contributionen afonnte ber Burger nicht genau wieder auf das aufschlagen. moas er verkaufte; das konnte er aber nach Einführung des Rigents genau." Bufte benn ber Werfaffer-nicht, bal trad bem phyfioceatifden Guften alle Confundingtragen : und in-Suberbeit Accife megfallen muffen ?

Ame

#### Mathematif.

heren Bellern's Abhandtung über die Schiffemeffungen, aus dem Französischen überset, und mit Zusägen vermehrt von Daniel Braubach, Lector ber Seefahrekunde zu Bremen, und der Amsterdammer Geseischaft ber mathematischen Wissenschaften Mitgliede. Bremen, den Melch. Köhler.
1722. 1 Kupfertasel. 8 Seit. Lit. und Vorrede.

Diefe tieine Abhanbiung, van welcher bas Original 1788 pr Parte beraustam, enthalt neben Betrachtungen ber bie Weils in bem verschiedenen Dafen Frankreiche mirflich eingefahre

Morten: theils von Selchrien vorneldisidenen Werbuben. Bei ebeneriteben Anhalt beit innern Ramme ber Schiffe an Wefting wang ibrer Laftigleit; ju meffen ; und wie viel bavon mid Billigen Schabungen, für die Schwere bes Schiffegefaffes une feinem Bubeber, ben Raum zu Bergung ber Donnftfaft Wes Borrathe jur Reife, und ber nothigen Schiffenerathfetaften abjugiehen ift; nebft einer neuen ju biefelle Brect won bein Birl, porgefchlagenen Detliebe. Auf biele murbe ber Birk geleitet, da man ibm bie burch einen im Jahre 1785 ben beit Dr. be Caftries, bumaligem Germinifter, veranfagten allges meinen Befehl, Die Beichreibungen ber in ben Safen ae-Beauchlichen Breiboben ju biefem Zweck einzufenben, um ben banfigen Beichmerven über bie Billtubr und bas Scheben. Cente in biefen Beftimmutigen abzubelfen, entftanbene Beinne tueta pur Medaction und Benitheilung abertriff. Bas tiene von ben Berfusser vorachblatiene Berfabren, ift folgendest Main bem Berbaltwife ber Drofe des Ranmes, welder in Bekinne des Schiffevolle und allert übrigen Bedeffiffe erforderlick ift; werden bie beuben Enben des Borber und Sintertheite bes Daiffes, von bem får bie Labung beffiftite An Maume, burch wer fetittrebte, gegen ble Aje bes Goffe rechtwintliche Ebitem abacidmieren gebacht. Die Beite Wi Schiffes in diefen benden fentrechten und parallelen Grenen. und an bie Stelle, wo bas Gebaube am weiteffen ift, mird unmettelbar unter bem Berbect, ober ber obern Grange bes für die Ladung bestimmten Maumes, gemellen. Aus bent arithmetilchen Wittel bir Akabrate Diefer an bren Stellen gemeffenen Beiten des Schiffes, wird die Quadratwurzel und Im Capiffe felbst die Stelle gelacht, tant velcher Bas dunger biefe Burgel ausgebruckte Daas ber Weite bes Raums genan gleicht; Eine fenfrechte, mit ber Are bes Schiffes techtwinfliche Chene durch biefe Stelle, wird fur bas arithm. Mittel aller abulich liegenden Durckschniete des Schiffes angefolitäten: der Inhalt diefes mittlern Dutchschnitet wird, je williben bas Schiff scharf ober flach im Boben ift, als ein gleichscheitliches Dreved, ober als ein Trapezium mit zwep parallelen Seiten. un besten gleiche Schenkel, ober im Rall bes Trapezii, an best fen nicht parallelen Seiten, zwen Abschuitte von Boden fiegen, ja benen bie gulett genannten Linien bie Genen find. Bereichtets Der Inhalt diefer Ebene wird in Die Latine bes fileble Labung Beffimmten Ranmies muttipliefer, und diefes Pet. durt mach der durch Beseige Stffinnuten forverlichen Groffe des für

the eine Laft anzunehmenben Raumes binibire. In Tranfe reich werben 42 Burfelfuß fur Die Groffe bes forpetlichen, Maumes des Tonnegu angenommen. Bu Abfürjung der Beg rechnung der angezeigten Quadrate ber gemeffenen Beiten. und ber Q. Burgel aus ibrem grithm. Mittel, ift eine Zafel von Quabraten für in Suffen und Bollen ausgebrudte: Burg seln bie ju so guft angehangt ; aud find Borichriften juleichter Berechnung bes Inhalts ber ermabnten Segmente gea geben, deren Erlauterung für die verfchiedenen Salle bier git, tpeit fibren wurde. Wan fieht leicht, dog die Senauigkeit, diefer allgemeinen Methode, für gegebene Balle lediglich bae, son abhangt, in wiefern die Beraussehung; daß der bereche nete fentrechte Durchichnitt bes Schiffes in dem gegebenen galle bas arithm. Mittel aller abnijch liegenben fen, genaus ift. In ben mebreften Ballen wird es mit ber fur bie Musübung nothigen Ocharfe gutreffen.

Die Uebersetung ift, wo Mec. sie wist dem Beiglaaf voorglichen hat, trou, und wenn auch dem Stof des Lieberschenserwas mehr Seschmeidigkeit zu wünsichen ware, so wird diefer Mangel doch Lenze, behren das Antickeln deunchauf ift,unlicht hindun, es zu verstehen. Die Justige der Ueberschensfird zu unbedeutend, um die Erwihnung auf dem Litel zur
verblenen.

Wollstandige Sammlung geststen logarichmisch ettle gonometrischer Taseln, nach Adrian Black's Arithmetica logarithmica und Trigonometria artistialis, verbessert, neu geordnet und vermehrt; von Georg Begg, Major und Prosessor der Manehematik ben dem k. k. Bombardierkorps, keipzig, in der Weldmanntschen Buchhandlung. 1794. 171 Bogen Taseln und 7 Bog, Sinkeltung. Fol. Und mit lateinischem Titel; Thesaurus Loganithmarum completus, etc. zu dem lateinischen Lepte. 10 ML.

Sowohl der Serausgeher als die Artlagshandlung haben fich durch diese neue verbeste Ausgabe zweger wichtigen und selson gewordenen Aberte um das Studium der Mathematik febr Whe Bertffent gentutht. Wiefe find bie Arlthmotica logarith. rifica von Morian Olaca (nicht Black, wie auf dem Eirel ges Mirteben iff), awenter Ausgabe ju Gonda 1628 ; welche bie. Adiatithmen der ganzen Zahlen von & bis 100,000, bis auf Die kehnte Decimalitelle enthalt, und die Trigonometria arti-Acialia belielben Berf. Gouda 1643, welche bie Logariebmen! ber Stille und Satthement fib alle Bogen bes Quabranten son to in to Secultorn, aleichfalls bis and die tote Decimal. Ablle Refert & Don' flat von biefen Werren in Europa nur abgeklitzte Abbrudte gemacht, als bie größere Ausgabe von Sperfolit Cafelet, und die zu Avignon berausgekommene Sammling. - Lie Ging aber ift ein vollfichtolben Abbrind auf Befehl bes Raffets 1721-gu Befin mit finefifcher Schrift in: bieb Rolinbanden veranftaltet morben. Die Ausgabe, welche Br. Dena beforge hat, ift fein bloker Abblud, fondern bie Originale find vorber gepruft worden, wie es die in ber Borrede angeführten verbefferten Rebler beifelben beweifen. Dach willendetem Abbruck ift bas gange Werk fewohl zu Wien von, inen hofelbit - 110d) befindlichen Mathematitheflissenen des. Artillerieranne Ma ande felbit imilielbe unter ben einenen Leier tung bes efferausgebere, nach gemiffeit Dethoben genrufe more, ben 14: Die verhaltnismaffig nur wenigen entbecten Reblem jeugen von der Genaulgkeit, mit welcher der Druck beforat. Daber erbietet fich auch der Berausgeber fur bie Ungeige eines jeden noch übrigen Sehlers, ber ju falfden Rechnungen Anlaß geben Cohnte, elten Ducaten zu bezahlen.

Die Tasel ober der Canon der Cogarithmen der Sahlen bat die bekannte Cinrichtung der Sherminsten Ausgade, welsche auch in der Schulzischen und den von Hrn. Vega besorgtht sie auch in der Schulzischen und den von Hrn. Vega besorgtht fleinern Aisyaben befolgt ist. Wo in einer Redeutslumne die Ansangspisern was den solgenden Zeile der Saunswiniums zu nehmen Kap, ist ein Stepnstau bepanligt, unseinen Missgriff werhaufen, der soule möglich ist. In einer zwerten Missgriff werhaufen, der soule möglich ist. In einer zwerten Abistellung jener Selle sind die Unterschiede zum Gebrauche des Interpolitiens betyechigt, mit einer abillichen Ersparung des Naums, wie bewehrt Logarithmen selbste Einschmalter noch übriger Streisen der Seite enhalt die Puppersonalsbeile sür die Logarithmen, wenn sie nur auf sieben Decimalstellen ges sücht werden! Dieter desse kriechtung nimmt die Tasel der Logarithmen wo Seiten ein, des sie in der Blaogischen Ausgabe 667 Geiten stilltt. Es sub- in dieser neuen Ausgabe aber

aver 60 Belen auf einer Seite, in ber aften so. Bon ben' erfen ebod Anhlen find, um der Bequemsicheit willen, die Begierlichmen ungerheile, mit ihrer Keinzisser, aufgesührt, wie es sonst auch in den kleinern Ausgaben üblich ist. Am Ende sind noch die Logarlichmen der Zahlen von 10000 bis 10099 stinzugefügt, welche Bidra nicht hat. Es wäre für Rechner sehr begreum, wenn noch die Logarlichmen von noch einigen Lausenden über 10000, allensalls nur die auf die stebente Betrinusselle, hinzu gesügt wären, da sie oft vorkommen, und von Interpoliren der ihnen mehr Umstände macht.

Der trigonometrische Canon enthalt sin die zwen enfend und zwen legten Grade des Quadranten die Loganithmen den Sinus, Cosinus, Langenten und Cotangenten von den ein zelnen Secunden, sür die folgenden Grade von 10 zu 10 Seeunden, seben die auf die zehnte Decimalstelle. Weil die Logarithmen der Sinus schr kleiner Wintel sehr veränderlich sind, so sind die natürlichen Sinus der Bintel von O Grad die 12 Min. nach den einzelnen Secunden, sür einen Radius von 10000 Millionen, mit so vielen Bruchtheilen, als der Raum zuläst, zuzesigt, damit man, wenn eine große Schärse verlangt wird, in dem Kalle, daß noch Bruchtheile von Secunben in Rechnung gebracht werden sollen, diese interpoliten, und hernach die Logarithmen der Sinus aus dem Canon der Logarithmen der Zahlen, suchen konne. Diese natürlichen Simisund die für einzelne Secunden berechneten Logarithmen sind Buläche zu der Blaceschen Ausgabe.

Ein Ansertz zu diesen Lafeln enthält erstlich eine Tafes ber Länge den Kreisbagen in ganzen Staden, Rimuten und Becunden, bis auf die 10te Besimalstelle, sur die halbmesser Eins, weblis einem nühlichen Täfelchen zur Verwandlung bek' Minnten und Seennden in Decimaltheile eines Grades zwentens, eine Angahl Formeln zur Bourchnung geradiniche ver und sphärischer Arryecke. Voran geht eine weit getriebene. Verechnung des Areisumfanges die naf-140 Besimalstellen, 13 Stellen weiter, als derselbe dieber befannt war. Herr Woga bat in der bisherigen Angade in der 113ten Desimalzellen, aller einen Feher gesunden, als welche nicht 7 sondern 8 heifen muß. Uhr sich von der Kicktoffelt seinen Rechnung zu versichern, hat er den Umfang nach 2 Formeln berechnet, nach der einer bis auf die 126ste Derimalstelle, und hat nach bepden einerley Werth gesunden. Beyde Kormetn haben einer

nen gemeinschaftlichen Theil : worin fich aber tein Robler vonftedt haben tann, weil bie gemeinschaftliche Reibe mit ver-Schiebenen Bahlen multiplicirt wird. Die bepben Formeln, besonders die eine, find febr convergent. Die Brunde bat. or. Bega nicht nadgewiesen. (Die eine berubt barauf, daß. arc. 45° == arc. tang. 1 + 2, arc. tang. 1; bie andere; noch mehr convergirende, barauf, bag.

arc. 45 = 5, arc. tang 4 + 4, arc. tang. 3. Die Bogen, in welche der Bogen von 45 Gr. getheilt wied, werden mittelft frer Langenten ausgebruckt. Gine abnliche Kormelitk noth folgende: arc. 450= 3, arc. tang ++ 2, arc. tang. 7.). Ca ift bier auf &. 644 ein Ochreibfehlet vergefallen, ba es fact Diff. 1 et 4 fer, beifen und! Diff, 2 et 3 fer,

jur Anflosung ber Drevede Die Formeln u febr vervielfaltigt und jum Theil unbequem. Sur' Die gerablinichten Prepecte fehlt die Formel, welche aus moen Seiten mit bem eingeschloffenen Bintel Der andern bepben unmittelbar giebt. Die Auflösung eines Schiefwinklichten spharischen Drepecte in zwey rechtwinklichte. At faum anders ju gebrauchen, als mo das Sesuchte zweperlen Berthe haben tann. In ben anbern gallen geben bie anae lytischen Gleichungen, gehorig behandelt, eine leichtere Auf-thjung, ben welcher es auch gar nicht nothig ift, alle verschie. Beiren Ralle in Abficht auf das Segebene und Befuchte weite faufig zu specificiren, und wie bier geschiebt, partes similares u. diffimilares ju unterschesben. Man muß nur die Leichen ber trigonometrifden Groffen geborig ju feben wiffen, und Die Anneibentigteit der Wintel uicht aus der Rat faffen. Es Me bestranderid, daß hier noch der Rabius als eine von Eine verschiedene Große in Aechnung gebracht wird. Duß in ben Bafrin bet Logarithmus beffelben 10 gefest ift, macht fin bard um nicht gu 10000 Millionen, well eigentlich von allen Logas vithmen ber trigonometrischen Gebfen to zu subtrabiren unb. In den Kormeln &. 640 And ziven Kebier eingelchichen, die an gang falfchen Rechnungen Anlag geben, wend man fic ber Soveneln auf Glauben bebient. Anstatt

in (A+ Q) = cof B. cof C. fin Q muß gefest werben:

col B. fin & and unter aufatt **Ser** (A+0 ==

cot @ = tang B. col a muß es beifen : cot O == col B. taux a. Die Benennungen in den Formein **6.** 640 Sieboppelt finden, nicht mit benen wiff ben vorgergebenben Geften überein, baber die Bergieldung berjeilgen, bie Ag geboppelt finden, nicht geschwind gemacht werben tann.

Den Befdluk machen bie von Wolfram, (Artillerie bfficier in hollandifchen Dienften, bis auf 48 Decimaffiellen berechneten natürlichen Logarithmen, Die aus bet Schulgischen Sammlung von Tafeln mit Ergangung ber bafelbit vorbande nen Luden und Berichtigung einiger Rebler genommen find. Dis 2200 find alle Bablen worhanden, weiterbin find biefenfi men ausgelaffen, die tiefme Theiler baben, wielwohl wenn mak einen Logarithmen aus mehrern zusammenschen muß, es nicht mehr Edwierigfeit ben großen als bep fleiten Theilern ber Raislen macht, wenn man mer Ractorentefeln ben ber Sand bat. Die lette Babl biefer Logarithmentafel ift 10009. Die Babrheit zu fagen, ift bie fo welt getriebene Arbeit an Diefen Cafein eine Berichwendung ber Beit und ber Rreite. lich muffen Sabien . welche jur Berechnung anberer gebroucht werben, genaner als an fich nothig ware, gefunden werben : aber wenn fann ber gall vortommen, bag man einen Logarithmen nur bis auf ein Billiontheilchen ber Eins an wis fen brauchte, bo ein Billiontbeilchen gegen die Ging noch toe niger ift, als eine Secunde gegen 10000 Sabre ?

Die Stittefeima zu biefen Zufeln ift fateinifib und boucis verfaßt, verftanblich und lebrreich. Den Anfang macht eine Abhandlung von den mertwurdigften Gigenichaften ber Loas rithmen. In bet Berechnung berfelben tverben febr convergirende Reihen angegeben. Darauf von bem Gebrauche bit Tufein, besonders bet Interpolation. Bu ber Unwendung bot wweben Differenzen ist eine bequeme Salfetafel ben Logarith men vergelest. Die Interpolationsformeln follen gleich auf bem Specialtitel in Die Augen. Man muß fic wundern. Bak beb bem Anterelchte von den Logarithmen der eigentlichen Brade nicht gewiesen wird, wie man bie Charafterifilf bas Complement ber Babl ber Mullen in ben Denner eines Declinalbeuchs jur Eins fenn laßt, welches boch fo gewohulle M. Es batte auch muffen bemerkt werben, das in den triasinometrifchen Rechmungen ber Mabins immer Gins ift, und buff beit Longitthmen ber trigenometrifden Großen 10 gebordt find. Dugegen beift es S. XXIV. es fen gutweilen erforberfith, ben trigonomettifchen Logarithmus rines Bintels für ben Safoneffer Gine gir belingmen.

n Ber Bruch ift icharf., rien und ichmars, bee Daptim weiß und flart. Die Butführung macht der Golbrigischen Officin in Lemin Core.

Asn einem Manne, ber so viel für die Bequemickkeit und Sicherheit der Rechnung geleistet hat, als herr Vega, mochte man noch niehr verlangen, weil en es zu leisten im Stande ist. Dieses Verlangen geht auf trigonometrische Lasfeln, worin der Umfang des Kreises in 10000 Theile, getheilt mare. Die Seragesimalrechnung ist so unbequem, daß man harauf bedacht sepn sollte, sie abzuschaffen.

Hu.

Lögarithmische Tafeln zur Abkürzung kaufmannischer Rechnungen, bearbeitet von Jöhann Joachins. Sirtanner, Lehrer der Mathamauf in St. Gallen. Winterthur, in der Steinerschen Buchh. 1794.
187. 4. 200. 16 ge.

In ber edbmlichen Abficht, vorzuglich ben Rauffeuten gin nuten, bat ber Derr Berf. Diefe mubwolle Atbeit unternommen, um ibren ben ihren nicht felten beschwerlichen und langdelligen Beihnungen, Belt und Duber wie er glanbt, ju etwaren ; und er will fie badupch anlerten, ju ihrem eigenen Be-Ren', ibre gewohnte Dinbe ju verlaffen, und bagegen feinen Beg ju betreten , b. i. fatt ber gewoonlichen Rechnungsarten Ad der Logarithmen zu bedienen, wie er ihnen bier dazu die Unfeitung giebt. - Aber, wie viele werben biefe, Arbeit bankdat, erkennen, und wie viele ihm folgen? — So viel ist wohl newig, daß febr viele ohne nähere Anteitung die Erleichterung ben ihren Rechnungen, burch bas, was hier vorgetragen wor-Den, und felbft anch burch bie angeführten Bepfpiele, Die biefen Vortrag erlautern follen, nicht fo finden werben, wie Dr. D. mennt, weil es gewiß ben mehreften theils viel au tura ift. sowohl was die Theorie, als Augubung betrifft, theils Dinge angeführt find, j. B. S. 7, beren Renneniß man Ben ben geandhiliden Saufen ber Kaufleute nicht erwatten fann, "Ued berdem ift es zwar mobl mabr, daß fle alle Rechnungen, wo mulsiplicite und dividire werden muß, febr abkürzen; aber bas Aufe Schlagen und Rachsuchen in ben Labellen, und felbft ons 216-Spreiben großer Bablen ohne ju irren, ift boch allerbinge the

Mich annen Betrie ; wie Aband Berrieleft Etransandert inebe als aine Labelle arbraucht werden, und man felbst die noch end unter mebreren auffinden muß, wie dies bier Ben den Arbitrage-Sabellen der Fall ift, weil fie nach feiner gewiffen Orddund auf emunder folgen. Co fint & B. fir Lonton die Zo felie a. 5, 8, 41, 10, 14. 15 und 29, Daber man benn geft alle Labellen durchbidttern muß, ehe mon bie findet, welche man gebraucht. Dagit tommt , bog mait nicht immer bie Schrifter ben fich haben kann, woben auch bas Quartformat mienche Unbegreitlichtett hat: Es michte also wohl ein ge-Schiefter, und lange geibter Rechner fo unrecht nicht baben. wenn er glaubte, auf bem gewohnlichen Bege eben fo ges febroinbe, wo nicht eber, fertig ju merben. Inbeffen ift ben angewandte Rieif bes Beren Girtanner nicht zu vertennen. aud tamm auch benen Duben ichaffen, Die fich in bieler 21rt aut rechnen ju unterrichten, und fich mit ihr vertraut ju maden, feine Dabe fparen, und bie Tabellen fich befonders bins Den laffen. - Diefe enthalten erftlich so Arbitrage. Tafelh : dann die Logarithmen der Jablen, von r bis 20000. Dann Jolgen, zwen Intereffen . Labellen ju 4 bis 64 pro Cente ouf gange und abeet Monate gerichtet; farner pro Cento. Sabellen von so bis 214 mit Brei Bruchen, und endlich eie mige Rednetionstabellen verfchiedener Dungforten mit mebe ober weniges pro Cento Berluft. Die logarithmilde Dauvttabelle ber Bablen bat gwar nur abgefürgte Logarithe men : ift aber wegen ibrer befondern Cinrichtung auch anbern. als blos Ranfleuten, besonders auch da, wo Bintel vortome men, vorsbeilhaft. Gie befteht aus drep Theilen. 3m erften Ebill einbalt fie von I bis 200 Jwiften lebe amen Canfride mich botel, und im moenten Theilivon 200 bis a 500 abert fo iotel. Der britte Theil aber ift blos ein Auszug aus ben gewöhnlichen logarithmifchen Tabellen.

Ńw.

Dite

## Mittlete und neueve politische und Rirchengeschichte.

Bemalde der Könige von Frankreich, von Mencier. Rach der zwepten Driginalausgabe zum erstemmal (diese Worte fehlen auf dem Titel des ersten Bandes) übersetzt. Zwepter Band. Meissen, den Erbstein. 1794. 1 Alph. 10.4 Bogen in Olian.

Mir verweisen auf unfere Beuttheilung des ersten Bandes im sten Band dieser Bibliothet S. 3,34 und 338. Dieser zweite teicht bis auf das im Jahr 1422 erfolgte Absterden Khnigs Karl des Sechsten. Her und da scheint ums die Use bersehung vernachläßigt; z. B. S. 290: man marde sich sein wünschenswürdigeren Ansehen auf der Welt wünstlien. Man bekam das Scilloß ein (B. 304). Die verfranzösieren Wöhrter der Personen und Derter, z. B. Colonne, Sterownym, hatten, söblicher deutscher Gewohnheit zu Folge, den Sprachen, aus denen sie herstammen, wiederzegeben werden sollen; sosglich Colonna, Steronymus u. s. w. Od in Original Agnonie, wie siere S. 304, stehe, wissen wie nicht aber wohl, das es Anngmi hemen musse.

Recus genealegisches Reichs und Staats - Handbuch auf bas Juhr 1794: Zwen Theile. Frankfurt am Mann, ben Varrentrapp und Wenner. 1794. gr. 8. 2 R. 8 se.

Auch diesmal ist der Fleiß des uns unbekannten Redacteurs in Verwollfommnung dieses nühlichen Wertes stättbar. Michten bach nur die in dem Borbericht gegusserten Sitten und Aufforderungen jur weitern Berichtigung desselben überall, wo es nöthig ist, Gehör finden! Wit zeigen zu diesem Beshaf an, daß Bepträge, die zum ersten Theil, der allem mai zu Ansang des Jahrs etscheine, gehören, vor Ende des Oftobers; diezenigen aber zum zwepten, der zu Oftern nach-

folger, focheften Bis gu Ende bes Samuand; an bie Berfeger einzufenden find. In den Bufigen zu dem wor und biegenden Sandbuche kommen wichtige Bachtrage vor, die nicht so überfeben find.

Rurzgefaßte Lebensgeschichte Moolaus Lubwigs Grafen und Heren von Zinzendarf und Possendorf, von Jacob Christoph Duornop. Barby, ju finden in den Brüdergemeinen. 1793. 9 Bergen in 8. 8 ge.

Ein Auszug aus dem bekannten, neun Thelle ftarken Spangendergischen Werfe, zu dessen Ausarbeitung der Verfasser auf
einer im Jahr 1789 gehaltenen Synode der Bruderunitäte.
Austrag erhielt. Er versichert, auch andere noch ungedruckten Nachtichten daben benuft zu haben. Da et die Stellen, wo dies geschah, nicht auseigt, und wir das Spangenbergische Werf sett nicht habhaft werden können: so läßt sich nicht bes stimmen, wie zahlreich oder wichtig die aus ungedruckten Paspieren geschapften Nachrichten senn mögen. Auf alle Fälle ist es nichts mehr und nichts weniger, als eine chronologische Infzählung der Begebenheiten und Handlungen des Grafen von Inzendorf. Aus guten Gründen sagt dr. Duvernop, habe er keine Charakteristis des Grafen, nach dem Geschmack unserer Zeiten, schreiben wollen. Aber, eine gute Bingtas obse im Plutarchischen oder wenigstens im Schröckhischen Sos schmack ware doch wohl nicht übel dewesen?

Pp.

Aurzgefaßte Geschichte bes Staats von Frankreich und aller Repolutionen besselben, von den altesten Beiten an die auf die gegenwärtigen. Für tesen von allen Riassen bearbeitet und mit den nöstige sten Bemeekungen über die Rationalverfasstillig in verschiedenen Beitpunkten erläutert. Frankfurk und teipzig (eigentlich: Leipzig, ben Fleischer.) 1793. 1 Aiph. 5 Bog. 20 96.

Ausgier Theil. Fourfichung bie Neuch lucionsbegebenheiten im Innern von Frankreich, und der daraus erfoligten Kriegsereignisse, vom Jahre 1793 bis 1794. Sben daselbst 1794. 20 Bogen in & 16 ge.

Rurgefaft fann biefe Befdicite nur beiffen in Antebuna der altern, die vok der jedigen Revolution ber gegangen ift. Denn fie fullt kaum 8: Bogen, und foll der neueften, wie es fcheint, blos gur Ginleitung bienen. Die Borte auf bem Eltel: Sur Lefer von allen Blaffen, ftefen mit ber Berffcherung in der Borrede: Daß diefes Wert eigenelich fas den dentschen Darger als ein Lesebuch zunächft bestimme fey, einigermaagen im Wiberspruch. Bon Rechts wegen follte jedes eigentlich fo genante Geschichtbuch fur alle Bolestlaffen verftanblich, bas beißt, popular abgefaßt werben. Wenn man nun vollende die Sauptabildit beget, bem Burder ober bem großen, nicht ftubirten Saufen nublich ju were ben; fo muß man fich auch aller gelehrten ober nicht jebermannt verftanblichen Ausbrude enthalten. Solder bedient fich aber ber ungenante Verfaffer; &. B. Abapfodien, der Mimbus bober Thaten ic. Bu einem weit hobern Borwurf rechned wir ihm an, daß er fein Berfprechen, alle Revolutionen bes frangofiften Staats ju erzählen, pft aus bem Huge verlobr. und daß er Umftande einmischt, die feinen Benig auf Revor lutionen baben. Go finden wir tein Bort von bem lirfbrund und der Beschaffenheit des Lehnwesens in Frankreich, bas boch so mannichfache Beränderungen bewirkte. Es ist ein melentlicher Umftand in der Geschichte der Revolutionen Granfreichs. Eben fo wenig gedenkt der Berf. ber Ginful pung der Rommunen unter Ludwig dem been, moch der das burd veraniagten Entstehung des britten Standes und Aufberung der Leibeigenschaft. Bie tann er diefem nach mit Brunde fagen: "Ewige Rriege mit den Englandern, vergeb-Liche Krenkzuge ins gelobte Land, machen Das Wefent Lichfte der Beschichte unter ben enpotingischen Ronigen aus?" Dacte er baben 1. B. nicht auch an Die Regierung Philipps bes grent, bie fich burch weit andere Merkwurdigkeiten ausseichnete? Dach ermannt er ber Aufbebnna bes Tempelberrenordens. Weiter gehört to wesentlich zu feiner Abficht, Sas, mas Lubwig ber tite fur die Grundung des Despotismus gethan.

than, grundlich aus einander zu feten. Das Allerundegreiflichste für uns ift, daß der Berf. die verschiedenen Berandes rungen mit den Reichsversammlungen, den Zutritt des dritten Srandes zu denselben, und die Zeit ihrer Endschaft im Jahr 1614 mit tiefem Stillschweigen übergeht.

Daraus erhellet icon, daß ber Ungenannte gar feinen Beruf batte, eine folde Gefchichte gu fcbreiben. Dag er aber überhalpt feine genane Renntnif ber frangolifchen Reichsges dichte befibe, mogen noch folgende Bemerkungen, bie wir unter weit mehrern auswählen, beweffen. Den alfen Ronig Clobio, als den erften Stifter des feantifchen Reichs in Gallien, hat er nicht einmal genamit. - Die nachften Dache folger Rlodwigs maren noch feine Theaterfonige, wie fie der Berf. titulirt. Denn noch im oten Jahrh, tegierten die franfifden Ronige in Gallien mit groffem Unfebn und Dachbrud, obgleich größtentheils auch febr graufam. Erft im gren erhos ben fich die Majores Domns und wurdigten die fcwachfinnigen Ronige ju Phantomen auf dem Thron berab. Die Grangen. bes frantifden Reichs unter Raul bem Groffen giengen nicht blos bis an die pprenaifden Gebirge, fonbern hoch weit bars uber binaus, bis an ben Blug Coro. - Die freylich untere haltende, aber ber Abficht des Berfaffers nicht gang entfpres dende Gefdichte bes Maddens von Orleans mebut er C. 25 erzählen zu muffen. Es ift indeffen unrichtig, bag bas Dad. den aus ber Wegend von Orleans geburtig gemefen mare: Baucouleurs an der Grange von Lothringen mar vieltnehr fein Aufenhaltsort. Pucelle d'Orleans ward es genannt, weil der Entfas Diefer Ctabt die erfte wichtige That mar , bie unter feinem Damen gefchab. Denn fo muß inan fich eigents lich ausdrücken: nicht abet fo, als wenn es felbst Orleans entfest hatte. Der Berf. scheint die mabre Beschaffenheit biefer an fich nicht munderbaren Begebenheit nicht ju fennen; fcheint nicht ju wiffen, daß elufichtsvollete Leute bas fcmar. merifche Dabden nur als Dafdine gur Musführung ihrer Plane gegen bie Englander brauchten. - Bie fonnte boch ber Berf. G. 26 u. f. fagen, Ludwig ber i rte fen Willens gewefen, fich mit Marien, bet Erbin von Burgund, ju vermabe len, ba er boch felbit ichon vermablt mar? fur feinen freylich viel ju lungen Dauphln wollt' er fie haben. - S. 30 in. f. fieht fein Wort von Karls des sten Berdiensten um die Rul-17. 2. D. 3. XXI, 3. 1. St. Ille deft.

tur ber Biffenfchaften. - Der Taufch ber Lanbichaft la Breffe u. f. m. gegen Caluge unter Seinrich bem 4ten wird S. s6 febr einseitig erzabit, indem der daraus fur Frantreich ent. ibrungene Rachtheil verschwiegen wird. - Die Ermabnung ber Englischen Ronigin Glifabeth und ihres Dachfolgers, 3as fob's bes iften (8. 58) fdeint uns gang plan . und groeck widrig. - Daß Beinriche des sten lette Rriegeruftung gegen bas bifreich fpanifche Daus gerichtet mar, ift ja fo allbes fannt, daß wir uns darüber mundern, wie der Berfaffer zweis felhaft bavon fprechen tonne. - Luines, ber Liebling Ludwigs Des 13ten, murde nicht bingerichtet (8. 66), fondern fars eines naturlichen Todes. - Dicht erft nach Guftav Abolphs Lobe bewilligte Richelieu ben Odweben Gubfidien; fondern Diefer Konig genoß fie fcon felbft. ( 6. 68). - Dicht Gas fon bief ber Bergog von Lothringen, ben Richelieu von Land und Leuten jagte; Das war beffen Odmiegerfobn, ber Serang von Orleans, von dem auch bas, was G. 69 weiter eraable wird, gilt, nicht aber von bem Bergog von Lothringen. Bu Bolge G. 82 u. f. foll Louvois mehr Finangminifter gemefen fenn, als Colbert! Umgewendet! Rriegsminifter mar et; Colbert aber Finangminifter, und zwar ber größte feiner Beit. Gin Boblthater Franfreichs mare Louvois gemelen? Gr. der ben Staat in Die Schrectlichften Rriege verwickelte? Bober boch ber Berf. alle biefe neuen Fatta haben mag? -6. 83 beißt es: "Gelbft ber Papit mußte ibm - Genuge thung geben." Dem bean? Lubmig bem i gten. bem feht weit vorher fein Bort. Das nachft vorbergebende Objett ift ber Ranal von Languedoc; bem alfo mugte ber Dapit Genugthuung gegeben haben. , Mach G. 85 legte Ludwig ber iste in Elfaß, fatt der porber dort üblichen Landesgerichte, die noch ablichen fogenannten Zeunis onstammern an !!! Bas boch ber Berf, für Begriffe von Diefen momentanen Rommiffionen haben mag? - Unter vielen folgenden Reblern bemerten wir nur benjenigen G. 122. bem ju Folge ber jest regierende Bergog von Braunfchweig (im fiebenjahrigen Rrieg Erbpring) mit feinem Obeim, bem Bergog Ferbinand, vermifcht und fur Gine Derfon gehalten wird. - G. 128 mennt der Betf., es fen ectelhaft, Die Banbel mit ben Parlamenten und der Geiftlichfeit unter Lubwig bem isten ju ergablen; aber gerade fie batten, feiner 26ficht gemaß, recht genau entwickelt werben follen, weil fie mit ju ben Borlaufern ber jebigen Revolution geboren. -

die absterische Sinausauthaltung unter Lubwig bem afteil, weine feitebem fiebenjährigen Krieg, wo man, ftart ble walhnend bestelbem erhöben Anstagen zu verminbern, sie noch vermehrer, ist viel zu machiaffig, aber eigentste gar nicht, batgestelle. Der Staftis fremuthiger Schrifteller, wie Rouf,
fram und Bolmine, in die Bewitting ber Revolution ist viel
zu einfeinig angegeben, gleichsum ale wenn er allein Schuld
daran gewesengaben. Bas 3: B die Unterstützung ver Nordameitkaner in dieser hinkat für Folgen gehabt hat, wird gant
mit Stillschweigen übergangen.

Die Beschichte der noch uscht geendstein Revolution selbst und der darans ennfandenen Artige, ift, so weit es genenwärzig möglichiest geneind eine und unpartseplich beschtieben und mit guten Damertungen durchwebt. Der Verfaster besthie auch eine nicht gemeine Erzählungsgabe: nur wunschen wis einzelwe eines wiesen deutschen Stills ünwürdige Ausbrücke singelwe eines wiesen deutschen Stills ünwürdige Ausbrücke singelwe mit ge Damssenden, wenn anderste u. dgt. m.

Br.

Rurze Geschichte ber Evangelisch - Lutherischen Rirche in Ungarn vom Ansang ber Reformation bis Leopold bem Zwenten, nebst bem neuesten Religionsgesetze. Göttingen. 1794. 8 G. 124. mit einer Borrebe. 9 98.

Leber diesen Gegenstand ließen sich sehr gute und gründliche Bemerkungen machen; aber damit hatte diese Schrift leicht eine größere Ausdehnung erhalten mußen, welche der Absicht des Verf. nicht entsprochen zu haben scheint. Er will nach dem Juhalt der Vorrede seine Schrift nur als einen Versicht, theils zur Belehrung der Jugend, theils für die Prediger angesehen wissen, die in der Religionsgeschichte ihres Vaterlands sich wenig umgesehen haben. Ja er erklärt es als einen Auszug aus einem größern, aussährlichem Werke, welches er aber lebt nicht für gut sinde, bekannt zu machen. Er bittet, man mochte ihm die vorkommenden Kehler und Mängel verzeihen und bedenken, daß er in einem mühe und verdrußvolken Unte lebe, in welchem wir ihm von Perzen Erleichterung

und beitere Musfichten anwinfchen, ben frib Wert uberfibale ju tonnen. Die porausgeschickte Einleitung beschaftibe fich mit ber Geschichte der Ginführung des Chriftenthuims. finden wir die fo gemeinen Rlagen giber die bobere Getftlich feit, welche fich amehr an den bor, als at ibre Rirchfprenge Sie maren , beift es S. In, Dofmithe , Ranziert brangte. Rebner , Gefandte , Schabmeifter, Bane von Crontien unie nicht Birten und Lehrer. Eine harte Anflage: des Etenhab nus Berbeck, ber ludex Curiae mar, and fouft ber Triben nianus Hungaricus beißt, ftebt Siche min er beichnibigewirt; er habe porfettlich bie alten Rechte ber Ungarifden Ronige mdi nou Birdenfachen genedelt abhauchen gehoffenber bin Kollar in hilf, diplomat, juris pattonstus sposiolisorius Hungariae regum & , 248 u. f. 1128 eniedans bitte Revall bon dem Berfe Depreife fringe Bargabens erwartet. n Libration of Maria Sarias de 🖚

Auf die Einleitung foigt ber aufben Jaitraum vom In-Jahr 1517 - 19081 Dien werden die Quelle angefahres unter melden auch gefchriebene Dadrichten portommen, melrbes alla in dem folgenden beobachtet wird. Wir baben bie Ausführung bes Berfaffers besto mehr mit ben Angaben un-Bert, giemlichermaagen eben biefelben Quellen gebroucht. Etauria mar es, bag ber Streit gwifden Calpins und Luthers Zielangern audfirt brefem Reiche fo viele Bewegungen machte. andidal die Giferfiche Polithoti benden Gemeluben der witten Sache unenblichen Schaben brachee, Die Mieringlichert mit ber Concordienformel erzeugte endlich auch bier eine formliche Ablonderung bepter Gemeinden, Die Proteftanteit binge den berbachteten eine in allmeg lobensmurdine Rlugbeit, S. 102 bas fie fich nicht auf Einmal, fonbern nur allmablig bon benis fatholifden Dralaten losmachten; daß bie Prediger ben Bes fcoffen immer mit Sochochtung zuvorfamen gie vifitiren bei fen, ihnen ibre Gebubren entrichteten, rein fatbolifde Refes tage feperten, fo manche fatholifche Ceremonie mitbebiebo ten, und noch fimmer im Lande nicht ordiniren fiegen. Aber murbe Diefe Radigiebigfeit nicht misbrancht, und erichwet ; ten fich die Ungarn nicht eben badurch die Bildung und bie Unabhangigteit ihrer Gemeinden? fonnten die Ratholitemi bies nicht bald als ein Recht fodern, wenn fie bemeifen tonne ten, bag die Boreltern der Lutheraner ihnen bie Musikung. زد. • <del>ن</del>

affer biefet Brechte midit litiver gemidt batten? Intimen! batte man gegent bas Ende bes XVI. Sabebunberts feinfeite Ber Dorian fcon 300/ bieffelts bis an Deograd aber 400, fir ben 4 Gefanfchaften von Bipe, Saros, Abaiffpar und Goal mibe mebe als soo Entbetifche Gemeinden." Man bielt auch unter Rubolybe Regierling frem Synoben. Die Concorbien fobinel jog geoßen Streit nach fich, inbem fle von einigen par ticht angenommen, von anbern aber burch Runfte erfchlichen? Mit bette Anfang bes XVII. Jahrhumberes aber bati'i ton fich fcon einige Seluftifce Bifchofe vereimigt, nuchbrittis In wegen bie Droteftanten au verfahren. Daraus entfan Ben gewaltige Baffeungen, welche burch bie gefdicte Unteril Imnolungen des Stephan Devesbaid in bem Biener Rriebent \$ 606 Bennelege witten . 8. 13. Die Erifel beffetben fant für Urgarn und bas protestantische Rirchenweien von großet Erheblichkeit. Es follten alle bisherige Berordnungen gegen; Die Droteffanten aufgehoben fenn, und alle Reicheffande, bio! Dagnaten, Ebelleute, Freuftabte, fo wie bas Grangmilitat, freve Hebung ihrer Meligion haben u. f. m. Und bies ift bie, Grundftuge aller religiofen und burgerlichen Rechte der Oron teftauten in Ungarn. Fur Die innere Befehichte wifen wit bem Berf. mabren Dant, weil wir auf biefe Beife weit hele, ler in der Gefdichte des Ungarifchen Lutherthums feben, menn wir die Magnaten fennen, welche fich fur Luthers Lebre eng Flart haben. Eben fo angenehm mar bem Rec, Die tirchichen Litteratur, welche ber Berfaffer benbringt, wo man mande Belehrte tennen fernt, welche fich in Ungarn' bervor gathan; haben.

Der zwepte Zeitraum reicht von 1608 - 1647. Bom, Wiener bis zum Linger Frieden und bessen Bestätigung. Er, theilt sich wieder in die außere und innere Geschichte. Dier, erscheint nun zwar der Protestantismus in seiner glanzendsten Periode, aber auch die Rante unter Ferdinand II. zeigen sich in ihrer scheußlichsten Gestalt. Unter Peter Pazmann, etwem ehemaligen Jesusten, einem Manne von unermüdeter Phatigseit und ausgezeichneter Gelehrsamfeit, trat nun der Prosessing mit aller seiner Kunst bervor. Er brachte arigen 30 vornehme Familien zur catholischen Religion, und Niesbaus Esterhazy, ehemals selbst Protestant, warb nun Palartn, und arbeitete mit dem Nuncius Carassa zum Umergange der Protestanten, deren harte Schicksle ber bem Berkasternachgelesen werden konnen Der Linger Kreis von aber

ist bentlich und flar genite. Brentich hatten fie benfelben vorzie. Ich bem Kurften Georg Rotorzi zu hanten, jedach hatten fle bereits über 300 Kirchen verloren, und von denseiben wurden thinen auf dem Landtag 1647 nur 90, aber auch mit gemiffen lästigen Bedingungen wieder zuerkannt, oder vielmehr nurauf ihre Kosten zu bauen erfaubt. Im Inmern der Entherischen Gemeinden ward nun auf der Spnode zu Gilejn zur größerer Berwahrung gegen Calvins Lehre die Koncordienforenet von den zehn Gespanschaften angenommen. Georg Thurzo aber machte sich am meisten um die Evangelischen verdientzig aber machte sich am meisten um die Evangelischen verdientzigen wünsche Rec. sehr, daß die Macht und Spnren des Arianischung, weiche der Berf. für unbelenchtet ausgiebt, nach so mander Untersuchung grandlicher beleuchtet, werden möchten.

Der britte Zeitraum von 1647-1681 geht vom Linatt Rrieben bis auf die Debenburger Artifel. Die Grund Beern gaben Unlag zu neuen Rlagen, indem fie zu bent abgetretenen Rirchen Die Gintunfte vorenthielten, ihre Unterthaten mit Bewalt jum fatholifden Gfanben avangen, Die Kitden neuerdings wegnahmen, u. bergl. Allmablig wurde bie Meligionsfache vom Landtage ausgeschloffen. Bald wurden ihnen 400 Rirchen weggenommen, und fo mahrten die Drangfale unausgesett fort, beren Befdreibung jeden auten Den-Men ruhren muß. Die Jesuitische Alleinhertschaft zeichnet Ach demnach auch bier burch Rante und Befehrungelucht aus! . 45, und die Einbeit des Glaubens ward ber große Zwedt. ben man bem gutimuthigen Leopold als ein verbienftliches Berf anprieg. Szelepcheny allein brachte in feiner Divces innerhalb 4 Jahren 60000 Protestanten zur Romischen Rig-Die Debenburger Artitel tonnen im Buche felbft nachaelesen werben.

Der vierte Zeitraum von 1681 — 1731, ober von beit Debenburgischen Artikeln bis zur Resolution Carts entwirkelt bie Bemühungen der Evangelischen, es dahin zu bringen, daß die Oedemburger Artikel entweder-aufgehoben oder dunchaus resormirt würden. Ihre Mühr wan swacklus, und mon war so fren, von catholischer Seite dem Sundherrnseute eine Beutung zu geden, die es zur größten Lak machte: dem de blos von Frohndiensten und Abahen zu werkteben, war, so erklärte man es nun so, daß es die Kerschaft über die Resen und das Gewissen der Werthalt über die Resen und das Gewissen der Werthalt in Sphischen Der Erze

fast Rollonialis liete ben groften Befootismus aus, vone felbit ben Ronig angugieben. Umb mun flieg bie Berfolgung witten füchften Gibfel. Sweph I. etließ 1709 eine gunftige efolneien geftarbonber gu balb, und Carl VI. verforathe im Bergleiche zu Szathmar: 1711, bag er die Religionsrechte. und Religionsfrehheit sammt allen zugehbrigen Beneficien nach ben Landesgesetten aufrecht erhalten und tebem freplaffen molle, feine Befchwerben ber bem Ronie ober an beit Landragen vorzutragen. Affein auch er gab ben Dralaten und Beidtietern Geber welche ibn unbuibfam machten, und nur winden ben Coungeliften alle Bufammentanfte für bie Bu-Bunfe verboten und ihr Bemeingeift erfticft. Dan tiabm ib men aufs nene 140 Rieden, und alle ibre Soffnungen wurden vereitelt. Eurle VI: Resolution von 1731 war ein vollkomme ner Olta'bet Ratboliten.

Der funfte Zeitraum von Carle VI. Refolution bis auf Die Artifel Leopold bes II. begreift die Beit von 1731-1790, eine merfwurdige Beit in guten und wibrigen Ereigniffen. Unfangs arbeitete man allein barauf, bas Land rein Maria nifch ju machen. G. 76. von Daria Therefia beift es G. 77. "Die Liebe jur Religion, Die fie befeelte, gieng nie babin, andere Glaubenegenoffen ju verfolgen. Allein fie mar Bu fdwad, Die Runfte ber verfolgungsfüchtigen Beiftlichfeit: in allen ihren Bendungen ju entbeden." Die Evangelifchen: verloren von 1681 - 1773 nicht weniger als 675 Rirmen. In diefem letten Beitraum unterhalt der Berf. feinen Befet! mit febr intereffanten Radridten, die jeder Liebhaber ber Ges Schichte mit belehrendem Bergnugen lefen wird. Er foilege 6. 97 bamit: "Co ward bie Resolution Leopolde unter bie: "Reichsgefene gebracht, und burch biefelbe bas gange Bollmett ber Relfgionebedrudungen, welche feit 100 und mehr Jahren aufgeführt worben, mit Ginemmal über ben Saufen ger -worfen. Die Freude der Protestanten burch bas gange Land war unbeschreiblich groß, fie maren wie Denschen, Die nach "langer Gefangenschaft zuerft wieber bie freye Luft und bas: Lageslicht fühlen."

Maria de la companie de la companie

Sendschreiben des Abate Andres über bas diternture mesen in Wien. Mit vielen wichtigen Bussen ves Herrn Doktor Alobs Breta aus dem Spanischen ins Deutsche übersest, Wien, den Vasowse kp. 1795. 8. 190 Seiten.

Melder Kenner ober Liebbaber ber Wissenftenten fall nichte eine Schrift von solden Inbalte mit beisbungeriger Bogerebn verschingen? Ein zwertaftiger jede Foderung bes Amnera befriedigender Bericht üben den littenarischen Justand einen Stadt, worüber schou so viel halb gespas und schief geurrbeisekt worden, und deren litterarischer Werth pleebung is procisse worden, und deren litterarischer Werth pleebung is procisse baft ist, übersetzt, berichtiget und erganze von einem Manne, welchem man wegen seines beständigen Ausenthalts daseibst, wor allen andern eine ausgebreitere Kentunis dieses Gegene stundes zutrauen muß; ist gant dereift eine außerst interessanten. Deutsche wind dußerst interessanten, wen Auskander; wie dem Beutschen und dem Eingehohrnen, Welens gleich solchies Erschnung.

34. Grunbitche Sachtenntnif, Unpartheplichkeit, Bolifilme digloit und eine must, lichtvolle Ordnung find unftreftig diejerugen Gigenschaffen, die man it einem folden Werte mit Mente fucher. Allehn-leiber ift biefe gunze Schrift nur eine boches elende Kombilation unbollftändiger, halbwahrer Abdirichten außerft feichted Bemerkungen und oberflächlicher Ura theile, welche in berigebeten Einordnung aiff einander folgen und den wisbonierinen Lefer in den foliktigffen Dingen leiner Buwiffenheit übetlaffen. Dem Sen Ster Abate Zendres, ber fichwar groep Monute fu Wien dufhielf, with es freulich manchete billige Lefeb ju qui figlien, baf er hicht mehr ju fagen wußte. als et bier wirtfich fugte. Et ift ein Spanier, ben permitthis lich das Wende, was er diese Zeit hindurch von dem Litteraeurweien Bions white in Betaleicond mit ber littetarischen Armuth feines Baterlandes fo febr in Erftannen feite, baff em es für. dos Non plus ultra bielt, und baber feine weitern Dadrichten einzog. Der Ueberfeber fühlte felbft bie Schmas de feines Bormannes; er gestand in ber Borrebe, bas Drie ginal liefere nut eine oberflächliche Befdreibung, und verfprad, felbiges fo ju ergangen, baf bie Schrift im beutiden Lick

Kleibe mehr für ein Original, ale für eine Habersteinig anzugfeben sein soll. Allein, wein, er uhr auch Wort geholten; battel! Er arbeitete das Seihschwiesen nicht im hilbete ich nicht mit Husse seiner Berichtiaungen und Zusche zu einzigen Sanzen er ließ der Text stehen, wie er war, und seinzigen Sanzen er ließ der Text stehen, wie er war, und seine nur unten berichtigende oder erganzende Anmerkungen binzu. So erhielt die Schrift ein sehr duutes Ansehn, und gewähret nichts weniger, als eine polifandige Uebersicht des Litteraturwesens in Wien, die der Ueberseben zu geden vern sprach. Dessen ungeachtet glauber derselbe, seine Uebensehmung, einer Schrift, die in ganz Spanien Cfrenlich wohl in Spanien!) mit so großem Beyfall ausgenommen worden, midse, nich sie Deutschland ein verzügliches Inveresse haben. Wisterwollen sehen, in wie weit er Brund habe, sich mit diesem Gendanfen zu schweicheln.

Che ber Berf. feinem Bruber (benn an biefen ift bas Schreiben gerichtet) von bem litteratifchen Buftanbe Biens eine Nachricht ertheilet, liefert er ibm feine Marfchroute von Roveredo an bis nach Bien. Es ift wirtlich nichts, als eine trocene Marfchroute, mas man hier gu lefen befommt; benn er giebt von ben Dertern, die er burchreifte, außer ben Damen. berfelben, nichts anders an, als bag er nichts bavon gu fagen wife, weil er in ber Dacht bort angefommen, ober weil er, fich nur fo lange aufgehalten, bis er die Pferbe gewechfelt. ober weil er in der größten Gile gereifet fen, und nichts als, Schnee und Gis gefeben habe. Er fpricht fich baber gleich in der erften Zeile felbit das Urtheil, indem er gu feinem Bruber fagt : " Spat und fcblecht erfulle ich, was du fcon fo oft von mir verlangteft." Der Ueberleger tommt ibm in dies fer Durftigfeit bienftfertig ju Bulfe, und futtert ben magern Tert mit Roten über die Topographie eines jeden von ben genannten Orten aus. Er glaubt, für Unfundige, und vorzäge, lich fur Auslander, mochten biefe ihren Berth haben. Allein, was liegt bann bem Litterator (und andere Leute intereffiren fich fur diefes Buch nicht) baran, ju erfahren, bag ju Rovoredo das Baffer bes Bluges gur Farberen vortrefflich bienet; daß in Trient der Sauptaltar an ber Domfirche von großem. Berthe feyn foll ; bag ju Bogen jabrlich 4 Sahrmartte gebalten werben, und bag Sanale mitten durch die Stadt laufen; daß, Briren an ber Rienz und Gifact tiegt, und fleine Saufer und geraumige Strafen bat, daß eine große Unjahl Denichen in William

Butut, Rarneben und Steprmart Gropfe baben, und mehr Dergleichen Bluchrichfen von Lienz, Spital , Willath , Alagen Met wird ber fatigen Orten bie nach Wirt biri? Golde Rach Miten Roben in einem Berte, bas uns blos mit bem litterariden Buftanbe Biene befannt machen will, fcblechterbinge din merediten Otte, und wet ie folder' bedarf, Andet fie in jeber Dopographie ober Reifebefchreibung, and in iebem Beist tungsterken weit beffer und wollftanbiger. Gelbft von Bien, wie fich boch bet Betfaffer amen Monate aufhielt, tifchet er milis nichts anders auf, als Die allgemeinen Ausbrucke: Dies fer Pallast ift der schönste; jenes Gebäude gefiel mir : rind bie fonderbare Berficherung, "daß man die Domeirche einem gebien Balbe vergleichen mochte, wo es mar einlae' angenehme und fchone Pflangen glebt, ber aber großtentheils aus Gebuich and Dornen beftebt," - eine Bergfeichung, welche frenlich manchem bentschen Lefer franisch vorfommen wifth fit Bon ber Bilbergallette im Befvebere und von bem Moetfacte bes Rutften von Lichtenftein fagt ber Berfaffer. bug'fidi darin gute Gemalbe befinben, und biermit - Gott befohlen! Bon ber Rupferftichfammlung ber faiferfichen Sof-Milliotifet erfahren wir die wichtige Radpricht, daß fie febr efferemarblig feb. Bie miermartet! Bie groß bie Ungabl ber Stude in ber Gemalber und Aupferflichfammlung fen, ven meldien Meiftern bort verifigliche Rumfftude aufbewahrt weis ben welche Stiefe vor allen übrigen bie fchabbarffen fenn, u. f. to bavon finbet matt bler tein Bort. Da bie bildenden und wichnenden Runfte doch immet mit bem Litteraturroefen aufdminten banden : fo batte bier eine ansführlichere Anzeige wen ben vornebmiten Runftwerten, bie fich in Bien befinden, en ihrem Dlabe geffunben. in madern

Macheni ber Berfasse auf solche Art ben Leser zwey und jwanzig Seiten hindurch mit solchen halben und unzweils mit folden halben und unzweils mitigigen Nachrichten aufgehalten, kömmt er endlich zur Jaupte' stide. Er sagt es bey bleset Beledenheit seibst, daß er sich bey Beldreibung des Elitetarbrwesens von Wien an keine Ordening binden, soudern die Gegenstände auffässen werde, wie stein Nann wing binden, soudern die Gegenstände auffassen werde, wie stein Nann king ihn als einen Nann elhinten der Bote zur bullen weiß. Es ist in dieser Schrift alles so sehr zur bullen weiß. Es ist in dieser Schrift alles so sehr wie Krant und Maben durch einander geworsen, es kinnten verfe krant und Both Both der Birderbolungen ebent

deflicten Gagenflactes wir ; daß man wiel Weball "beliten muff, torna man fle obne Mercer butchlefen fann. mathen bie affentlichen litterariften Ochaffe Bliens ? Die bei mittelbar bem Sofe felbit annetieren, bas Ritteralfen - Defing Antifentabinet. :: uhch ber Reibe aufgeftellet , unb febesthaf die Manuer genamt, welcherbenfeben vorfteben. Ber bie fer Belegenheit metben bann ihre Befehrfamfeit, fore Befallinteit, und betaleichem gepriefen ; und Die Schriften, welche Be-bermisnigeben finben angezeigt. Der Br. Abbe Ectely Auffeber aber bie Sammeing von Alterthimern, ift nach G! ad den großte Mann a ben Entopa gegenwärtig in biefein Ras che befebt. Das Mosmalientabinet Lift in Anlebung ber BRi meralogie ungerieins reich und vollständig. Dierin" beftebe bie carne Befchreibung beffetten. Der lieberfeber fühlfe bas Ummlangliche Diefer Radpriche, und fudite bie Litte butch eine Menmentsung auszufüllen. Aber wer nut ein wenig mit bes Mineralodie betannt ift, muß lachen, wenn er 8. 28 bas Basuralientabinet fo charatterifirt findet: " Außer einer vollfindigen Sammbung von Gee. Sola: Sorn Corallen Oteinund Daufdeinemachten, Anbet man aus bevben Reichen' alle bisber betonnten Arten von Berfteinerungen : es befiet auch cinen Heberfluß von Galgen, reinem und natfrifden Comefel: Darzen, Erden, Gold n. f. w." Salze atfo, Sthibefel und Sache gebieren auch mit zu den Bargugen biefer Samme lung? Wenn er boch fint, um wenigft etwas ju fagen, ben prachtigen großen: Opal , ben einzigen in Europa , angeführt batte! Bie ber Weberfeber, ein Elngebohrner ber Stadt Bien, ben Glaemeinen Gintelet in biefes Rubinet, ber einem ieben alle Dienftenge affen fit, alle Mondtage ffir febermannt affnen temete, if unbegreiflich. E. 30 wied von einem Rad binet ber Doufie gefprochen, welches aber noch nicht jur Schau geoffnet ift, und wovon wir alfo auch nichts weiter erfahren. Der Muffeber barüber ift ein Abbe, deffen 17a. me dem Derfaffer nicht beyfallt; ber Ueberfeter nennt ibn Eberle. Der Hebergang G. 32 pon diefem Rabinet jum faiferlichen Sausarchiv, welchem boch eigentlich fein Plat und ter ben litterarifden Inftituten gebührt, geschieht vielleicht nur wegen bes Archivars, bes S. Sofraths Schmidt, melder jur Beit, baiber Berf in Bien war, noch lebte. Rach feiner Angabe ift beffelben Gefchichte ber Deutschen in meb. rere Opraden überfest worben. Bon ber Sofbibliothet, beren nun gebacht wird, weiß uns ber Berf. auffer ber allgemeis . 421.3 -.

nen Berficherung, bag man bier, einen Reiftstauft von Die dern und Rupferftichen, Liusaaben beb: funfubrien Stubibuiff Deres und viele andere Schafte ben Limetatur beblichet, eben fa menig ju fagen rale von anbein. Ditinert; et reochefft wiels mehr feinem Bruber & 34 ben weifen: Ruth: John et ubri ben Werfen ber Bibliothet einige Bustunft naben wolle, beite Banbe Des Lambecius in lefen, Die bobon bandeln Cffe ban bein eigentlich nur von den Daniefenieren bei Bibliethef) nicht Die Berr Rollar in biefem Gaculum, in othinen Griden betil mehrt und verbeffert hat. "Ein affertirbfies Wittel, "Ach itel fdwind aus ber Cache au helfen! : 2ht folde Mrt. wies de leicht, über jeben bentbaren Benenftant 'an ichtreibeten inbed burfte nur feine guthernigen Lefer auf guber Bucher vermel fen, Die von bemielben gefchrieben baben in Daß bee Detti-Abate von einer fo vorzuglich michtigen Guche, att bie Defe bibliothet ift, nicht mehreve Radrichten jeingvan ift: weetlich unverzeihlich, und gewährt feinen auten Wweriff dom feinen Wie lehrlamfeit. Beniaftens hatte fich ber theberieber bes atthet Berfagere erbarmen, und ihn nicht gur fornale und Wos vool bas Dublifum binftellen follen. Um bem Manael bhantlel fen, fest er gwat etwas pon bem Weinider bimtis aber felan Angaben find theils unrichtig theils mipaththadia. An der Traupumerfruitdigfeiten ber Bibliothet galite er mit Recht bie berubmie Camming von den Buchern, Die vor i 500 gebruide monden, (Infungbeln) und Die fich auf 6000, er batte fageni follen, auf ungefahr, 1,8000 belanfen. Aber wie wiele und wele de fed besondere ichabbar ? Die Beantwortung biefer Krage bleibt pr uns ichutbie. Er fcbeint alfa ben aufferft Tellenent Codes, Pfaimorum aus Fufts Dructeren vam Jahr 1457. das enfte Bert, bas mit einer Jahrszahl gebruckt worden. das aleichfalls von Aust, andmickte Razionarium divinorum! aperum Durandi vom Jahr : 459. den porguntet fcon auf Dereament gedruckten Plinium von labame de Spyra, und andere Merkwhebigleiten eben fo' menigin fennen, als fie bet Spanier fannte. Gine Rarte von Pandinger fennet bie gelehrte Molt nicht : wolft aber eine Rante um Beltinger (ta. bulam Poutingerianam), welche in berichbibibithet aufbes mabet wird, Bon den Manuscripten dieser Bibliochee erbole ton wir bier gar keinen Aufftfitit feines ift bien beftwiebend permuthlich wieher in der Rosauch bund u die Leder werben fol gefallig fenn, und bad Weftere im Combecius und Rollar entha lefon, millinger-how ubricken portification Bulandholion der Die n:n

forbet batte uns ber Berfaffer ober Ueberfeber wenigft bas fone Oruce einer comifcen Gefegtafel von Erg anführen follen. Ralfc ift es, baf bie t. Sofbibliethet 300,000 Barrs be enthalt. Rach ber amerlaffi ftet Berechnung faßte fie bor einigen Jahren 200,000, und gegenwartig ungefahr ro,000 baruber. Die jur jabrliden Bermebrung berfelben befrimme te Summe betrant nicht 7000 Bulben, fendern 6000 Giffe ben Biener Current, Der Heberfeber batte Diefes berichtie gen follen. Den Beren Bolla, Scriptor an ber Bibliothet. macht der Berf. eigenmachtig jum chematigen Maurerges fellen, ber aus befonberer Deigung, obne alle Anfeitung, mit ten unter feinen mechanifden Gefchafften bie griechifche Opras de erlernet batte. Dem Heberfeger fallt es erf G. rig, ba bon Der Dibliothef lange nicht mehr die Rede ift, ein! berfelbe Stuttatuter gemefen. Ben aller femer Unpoffitone biafeir in Aufehung wefentlich nothwerdiger Rachrichten ift ber Berfaffer boch febr fdwaghaft beb minber wichtigen Dingen, Go nennt er uns fogar einige Gelehrte, Die er im Les fesimmer der Bibliothet antrof, J. B. ben Diariffen Morian Rauch , welcher die Scriptores rerum auftriacarum bes berubinten Des fortfest den Abbe Frang Alter, ber erwas, Die gelechische Buchertunde berreffend (bas ber Berf. nicht zu nennen weiß) berausgab; ben D. Borany, einen unaarifchen Diariften, ber fich bamals einige Tage ju Bien anfgebalten batte und fogar einen jungen Sachfen, welcher mehrere Berte Des Dioscoribes unterfuchte. Dier mare ber Det gemefen, ju melben, bag die Dibliothef jum allgemeinen Gebrauche bestimmt ift, bag bas Lefegimmer, welches unge fabr 40 Lefer fast, im Commer pon 8 bis 12 Uhr Morgens. und pon 3 bis 6 Uhr Dachmittags, und im Winter von 9 bis to Uhr Morgens geoffnet ift; und daß einem jeben aus ber Bibliothet gereichet wird, was er verlanget. duction office Continue

Der Berf. hat Recht, da et oben gestand, daß er sich an feine Ordnung binden werde. Bon ber hofbibliorhet tommt er auf einmal, man weiß nicht, wie? Seite 49. nach Schöndrunn. Warum der in diesem Luftschlofe befindliche botanische Garten der hollandische genannt wird, ist schwer einzusehen. Bestimmte Nachrichten von den vorzuglich seltwenen und schäftbaren Pflanzen, die besonders in den Treibbanfern dort ausbewahrt werden, erwartet man hier vergebens. Die Behauptung S. 5.6, daß Schöndrunn die reichste Samme

lung von Offangen , Bogeln und Thieren befist, ift , fo viel wenigft bie benden lettern Sattungen betrifft, übertrieben Besonders ift der Borrath von vierfüßigen Thieten daseibft nicht febr groß. Der Uebergang von Schönbrunn in das Belvebere G. 52 gefchiebt nur wegen ber ausgemablten fremden Baumarten, die in bem Garten bes Coloffes fter ben. Allein bieje find in Bergleich mit bem, mas Schonbrunn aufweifet, weniger wichtig. Bas das Belvebere mert. murbig machet, ift eigentlich bie große Sammlung ber Gemalbe von ben beften Deiftern, Die bort ju feben ift. Bon Diefer thut aber bier ber Berf. feine, ber Ueberfeger nur eine oberflächliche Meldung. Bielmehr geht ber Berf. aus dem Barten bes Belvedere, ber in einer Borftabt liege, gleich mieber in die Stadt felbft guruct, und theilet uns feine Des merkungen über bie Univerfitat mit. Sier wird nun jebere mann eine betaillirte Dadricht von ber gangen innern Berfaffung biefer boben Schule, von den Biffenfchaften, über melde porgelefen wird, von den Lebrbuchern und Methoden. von der Babl der Professoren, von ihrer Belehtfamfeit, Grundlichfeit und Geichtheit im Bortrage, von bem Geifte. ber unter den Studirenden bereicht, von bem Fortgange berfelben, von ben übrigen Unftalten zur Aufnahme ber Univerfitat, ober von ben Umftanben , welche bie Aufnahme berfelben erichmeren, und vom andern wichtigen Dingen erwarten. Doch mer diefes bier fuchet, findet fich betrogen. Bouderban genug fangt der Berf. die Befdreibung ber boben Schule Sa 56 pon ber Stermogree an, benichtet, bag bie Univerfie tat auch ein Naturalientablnet, bann ein pholifalifches und chomisches (Laboratorium) und ein quatomisches Theater bas be, obne über alle biefe Schabe ein Bort meinen benanfenan : mergifit ben biefer Gelegenbeit bes ber Univerficht Befonders aeboriaen botanifchen Gartens, ben er erft & 77 auffer bet Ordnung anführet, und stattet nicht einmal eine aussibrliche Melation über die wichtigften Ginrichtungen und Gofebe biefer boben Schule ab. Bas foll mobil &. 61 bie magere Menfie rung? "Es wird in Mien über juriftifche Begenftande: etwas: mehr , und weniger, als ben uns gelefen." Der Heberfehre beleuchtete awar &. 59 biefe bunt'e Stelle burch bie Lieferung? eines vollständigen Bergeichniffes ber Borlefungen ; er läsbes aber auch einzig und allein ber biefem beruben. Das Mame: vallentabinet ber boben Schule, wenn et gleich an Winern tien febr arm ift, bat boch einen zienelich gruffen Warrattrone

ausgeftopften, getrochneten und in Beingeift aufbehaltenen Thieren. Mus bent Umitande, bag es an der Univerfitat ju Wien in manchen Sachern, nur mit einer fleinen Der Schiedenbeit in Unfebung der Materie und Vorlefung, doppelte Bangein giebt (wie verworren und undeutich!) foliege ber Berfaffer, bag bie Lebrftuble ju Bien gut verfeben find. Gine folde Art ju fchließen fest freplich eine gang befondere Logie poraus; mabricbeinlich ift biefe nur in Epge nien ju Saufe. Den beruhmten Geschichtschreiber, Berrn Sofrath Comibt, fest ber Berf. G. 77 unter Die Lehrer ben ber Universitat, und wieberholet biefe Angabe, bamit man fe nicht etwa fur einen Uebereilungefehler anjeben moge. S. so und 82. Bie fonnte ber Ueberfeber etwas foldes une gernat feben laffen ? Die Univerfitat leitet ben Berf. gant amedmafig auf die niebern lateinischen Schulen. Die nas turliche Orbnung batte es nun erforbert, gleich von bem Gine mugfium, bas mit ber Univerfitat felbit verbunden ift, au fpre-Alfein vermuthlich war bem Betf. nicht einmal bie Eriften; beffelben befannt; benn er fpricht nur G. 82 von bem Symnafium ju Ct. Anna, woben er jugleich ber Atas bemie ber Runfte gebentet, weil felbige in bem namlichen Ges baube ihren Gif bat; und anftatt ber naturlichen Ordnung au Rolge junachft von dem Symnafium in der Jofephaftadt, wels des mit bem Rlofter der Diariften verbunden ift, au fprechen. wendet er fich jur groften Ueberrafdung ploblich ju bem Inftitute für Taubffumme. Erft G. 85 bolt ber Ueberfeter eine Ungeige bavon nach, und ermabnet ben biefer Gelegenheit auch bes Thereftanums, wo einige Boglinge in ben Sumanioren, Spraden, Fecten gt. unterrichtet merben, nachbem er furs. jubor (fonderbar genug!) das im Frauenflofter ber Urfulinem tinnen errichtete Inftitut gur Erziehung von vier und gwane dig Dabchen Ceine blog beutsche Schule, bie er nicht mite, ten unter Die lateinischen batte werfen follen) angeführet bate te. Bon bepben, den Symnaften fowohl, ale dem Zaubfiume. meninftitute, feblet eine ausfihrliche Schilderung, Es mare wohl der Dube werth gewesen, Die fchlechte Berfagung ber erftern, die grobe Indoleng, die befonders in dem Univerfie tatsgymngfium berricht, die Bequemlichkeit, mit welcher bennabe alles nur oberflächlich Behandelt wird, die Genuglamteit, mit der man auch dem mittelmäßigen Ropfe, wenn et nur ein Paar Fragen wortlich nach bem Lebrbuche ju beantworten weiß, in ben Atteftaten die Emineng giebe, und bas Ungwede

Minte

maffige und Glende manches bort eingeführten Pehrhaches ernit. fich tu rugen. Ben Gelegenheit, ba bom Inffitute fur Taub. ftumme die Rebe ift, batten wir boch gewunfcht, ju erfahren, was man bann bie Boglinge lebre, und wie weit man es mis ifinen bringe? Die bev St. Unna befindliche Realfdule, wel che bem Spanfer unbefannt mat, von ber aber bet lleberfes Ber eine Rachricht in einer Anmertung nachtrug, bat bas feltene, bag bafelbit ein Lehrftuhl über bie phofilche Erziehung Des Menfchen errichtet fit, was bende nicht bemertten. Die Rormalfdulen batt ber Rotenmacher G. 84 für eines bet beffen Sinftitute. Das Ungwedtmafige ibrer Berfagung ift aber ichen lange, jum Theile auch aus Der allgemeinen Deutschen Bibliothet, befannt. Die orientalifche Afademie 60 88, worinn einige junge Leute in beit neuern prientalis fchen Sprachen unterrichtet werden, um als Dollmeticher einft Dienfte ju feiften, verbient taum einen Dlas unter Den litteratifchen Inftituten, fo wie G. 87 bie Ingenfeurafabemie noch weniger aber &. 89 bie Schule ber Studgieferen (Ranonengieneren). Die Thieraranenfchule bat ber 3.nicht gefeben; folge fich weiß er uns auch G. 92 dabon nichts zu erzählen. Ben ber von Joseph II, errichteten medicinifch diruraifden Dilltarafas Bemie ift er von G. 93 an etwas weitlaufiger. Da S. 98 ans geführt wird, bag biefe Alfademie ihren eigenen botanifchen Garten bat : batte auch augemerft werben tonten, baß er an einem Plate liegt, welchen wenig Sonne befcheiner. Mach S. 104 foll bas Naturaftabinet ber Dillitarafabemie mit jenen Gattungen reichlich verfeben fenn, ble in bas mebieinifch domifdje Rach einfchlagen. In der That findet man aber barin nur eine gewöhnliche, und gwar febr unvollftanbige Sammlung von Mineralien, wovon jehr viele jur Mrg. ner nie verwendet werben. Die prachtigen anatomifden Draparate von Bachs, welche ben gangen menschlichen Korper. fo wie auch jeden Theil beffelben befonders, fomoft in feinem naturlichen, gefunden, als auch im Buftonde bennabe einer jeden möglichen Krantheit vorftellen, batten S. 109 eine umftandlichere Befchreibung verbiener. Weit schiedlicher batte biefe einen Dlat von zwegen Seiten einnehmen tonnen, als Die Dadrichten von ber Militairafabemie ju Deuftadt, melde bon Seite 112 bis 114 reichen. Bie um alles in bet Belt gerath ber Berf. in einer Schrift, morinn er nur ben litterarifchen Suftand ber Crabt Bien barffellen will, nach Menfenten bie Connent giebe, u. b Jus Sabftuste

A der bet Rulet; bis von bis Grebbeth ibrt Gubb Blen und ihren Schriften gebanbelt mirb. bleiben fich Bett. und tleberfeber immer gleich. 36te Radelchen find must Canbig, thre Urtheile feicht und obenfachlich, filet und da am Memlich parthentich. Sie fceinen ficht state Gefes getmack au baben, alles, was ihnen auffrogt, gu loben, und von allem au fchweigen, mas einen Zadel verdienet. Doch auf Die Berren von Connenfels, Gartori, Debem, Dannemapr ift ber Spanier nicht gut ju fprechen. "Eine geroffe Freiheit, fagt er bon bem erftetn, bie er fich uber einige Duntte ber Relis aion (?) berausnahm, fdrieb ibn bey einigen ubel an." Bie armfelig benimmt fich nicht ber Heberfeber ben biefer Belegene beit! Er, ber es nicht gern mit irgend einer Darthen berbete ben will, icheinet gwar ben Beren b. Sonnenfels bertbeibigen ju moffen, febreibet ibm aber boch G. 123 Brundfabe ju, bie auf unfere Zeitumitanbe nicht mehr baffen, und wunfcht, baß er fie beftimmter erflaren moge. In Der That fehr fonberbar! Sind Die Grundfaße fallch; warum fagt es ber Dotenmacher nicht mit mannlicher Offenberkigfeit? Gind fie mabr. warum follen fie auf unfere Zeitumftanbe nicht mehr paffen ? Sollte man nicht glauben, man bore bier einen Uffilirten bes Obfeurations : Rlubbs fprechen, der es municht, bag ber Bere pon Sonnenfels gewiffe feiner Parthey unangenehme Babrbeiten wibetrufe? Des Beren Drof. Dannemaure Lebrbuch ber Rirdengeschichte bat S. 126 in ben Mugen bes Spaniers tein andres Berbienft, als jenes ber Rurge und Rlatheit. Aber als Lehrbuch von einem Ratholiten, und fur Ratholiten. bat es nebit biefem gewiß bas noch weit großere Berbienft, baf es mit fettenet Babrheiteliebe abgefaßt ift. Bennabe auf jeder Geite verrath ber Berf, feine Unwiffenheit. Seine Urthelle über Gelebrte und Schriften, befonbers in ber Das turgeschichte, Mathematif, Physit und Medicin find alle fo feicht, baf man Ditleib mit ibm baben muß; beutlich verrathen fie die Schuchrernheit bes Schriftftellers, ber feinen Dans gel an grundlichen Renntniffen felbft fublet, und es nicht magt, ins Detail ju geben, voer etwas Beftimintes ju faget. Much ber tleberf. icheinet von dem Unterschiede zwischen Mathematit und Phyfit feinen richtigen Begriff gu haben; benn die blos mathematischen Schriften bes Seren Baron b. Pacaffi führet er Geite 148 ba an, mb bon bem Buftande ber Phyfit in Bien die Rede ift. Benn er G. 147 behaus ptet: "Wien hatte feine Luftfahrt Des Blanchart gefeben, 17. 1. D. B. XXI. B. 1. St. Ille deft.

same what ben liver Baton vone Chainfigner and Belebl der Menferung bem Remisofen mit feinen Ginfichten und antem Mathe sur Buife geforitmen mare : " fo ift biefes eine übertrie dene, auste Sthutelidelen, beten ber Berr Barpit nicht bie Darf. Aften Remect fur beffen phyfifalifche Renntuffe! Uber mair bann nicht Blanchart fcon tange zuvor, che er nach Mien tam, an mehrern Orten bine Bephule des Gen. Ban. men Cioumaper, ober irgend eines andern Ginners in die Luft mefabren? Bie ben Dr. Graf v. Aufftein zu ber Chre tonunt. 2. 154 unternten Gelletriftifchen Schriftftellern, einen Blat m erbalten, ift fcmer m erratben. " Geine Schriften : Mesfinds einer Beautwortung der Stage: dem Wucher ofe we Strafmette Linhalt ju thun; wider den Urreff Der Civilidiuloner: über das Benehmen ber Arida fallen 26. gehören gewiß nicht ins Webiet ber fehonen Ballen-Schiften. Bango affelt ber Ueberfeber, Dr. Richter Cinen weimet ihn menigftens an Wien allgemein als benitiebenfeiner diefer Odriffe) : feinereigenen Odriften ber, und verfichert ind alkia von fick selbst das er in abilosophischer Unabban-Entatois tebe. Bier erfahren mir auch, daß er ber Berfolies wer Lebensgeschichte Friedrichs H., stiszier von einem -Aret mathiden Manne mar, meline feiner philosophischen Uitabbangiafeit in Babrbeit beine große Chre macht. Baneban Monen Geiften toutunt bet spanishe Versasser S. 1.57 plate Andr auf die Beredefamfeit bes Dotmporbiaers, ben er jeboch micht in nonnen moth; leufe abet weich wieder ein, u. fpriett twon bem Didter Daftalier. Ben Degels Schriften &, a 13 Molen: Briefe aus dem Monitiat; Reffe durch des sbuierischen Breis & Marokanische Briefe. S., 150; du wondem Dichter Infthea die Rede ift, batte ber lieberfeben micht wergeffen follen , antugeigen , daß berfelbe feit geraumme Beltraut Rabne ber. Oblfuranten übergetreten ift, und nan Giwern portifchen Beifer in Sofftetters beruchtigtem Magazine unisgießt. Ber Br. Dofrath Schilling, ben ber Ueberfeuer in die Reibe ben Belletriften ftellet, ftebt gleichfalls bier am untechten Orte, wofern et nichts anders fcbrieb, als: Ueber Die Aufbehung der Begräbniffe, und: Betrachtungen . Aber Revolution and das neue segenannte demokration iche System Doch von dieser lettern Schrift, Die aus der Aeber bes Brn. Grafen von Dergen tam, ift nur bie Borrebe von Brn. Sofr. Schilling. Da, wo von den Theaterdichtern die Rede ift. S. 160, batten doch Schikaneder 1

Ľ

und Gensler ale die neueften, und leiber ben bem großen Schwarm bes boben und niedern Pobels ju Bien beliebteffen Berfager bodift elender Theaterfargen aufgeffellet, und nach Berbienft gegichtigt werden follen. Heber Blumquer balt ber Berf. G. 163 ein ftrenges Bericht. Er behauptet, "bers felbe febe (in feiner traveftirten Heveis) die Geiftlichfeit und Monde ins Laderliche, und unterhalte burch folde Doffen, Die wider Sittlichteit und Religion fundigen." Bie Doch Die Se'uiten und Jesuitenfreunde fogern auffatt fich feibft bie Deligion nennen! Bon einem fpanifchen Abate lief fich freplich fo ein inquificorifches Unathema etwarten. In Blumquern reibet der Berf. G. 163 ben Erjefuiten Sofitetter, und verfie dett: "Benner hatten ihm von beffen periodifcher Schrift (Magasin der Kunff und Littergtur) fewohl in Ruct. ficht auf Sprachreinigkeit und gemablten Stol, ale auf ben feinen Untersuchungegeift febr viel Gutes gefant, " Das doch für Renner fenn muffen! boch wohl Eriefuiten? Dies fen Berren liegt freplich Daran, eine Schrift, welche ihr Dbs fourationsfoffen fo tapfer berficht, allenthalben als ein Dele fterflud auszuppfaunen, wenn gleich alle Geiten von groben Sprachfeblern wimmeln, und auftatt bes feinen Unterfudungegeiftes nur die elendefte Sophisterey, und religiofe fomobl, als politifche Bettermacherey barin mabraunche Berr von Berger, den ber Berf. G. 164 unter Die erften Bucher : und Sprachfundigen gablet, batte mohl mit eben demfelben, obet noch großerm Rechte unter benjenigen geftanden , bie fich im Sache der fconen Wiffenfchaften auszeichnen. Unter ben Geschichtsfundigen batte Sr. Bofe. Schmidt fteben follen; und wie ift es moglich, daß bes portreffliden Geldichtforfders und Renners der Alterthumer, bes Rrepheren von Prandan, ber fich burd feine fritifche Befdich. te Biens fo beruhmt gemacht bat, in diefer Schrift mit feines Splbe gedacht wird? Bie fonnte es endlich dem Berf. und dem Ueberfeber unbefannt fenn, bag der beutiche Zacitus, Dr. Soft. Muller, Berfaffer der allgemeinen gepriefenen Schweibergefchichte, nun in Bien lebt? Unter ben Dineralogen fennen bende ben 26be Poda nicht; nicht einmal den 26be Effe ner, Der fich boch burch feine mineralogifchen Odriften bereits einen großen Rubm erwarb; unter ben Betanifern feinen Rivini, Bortenfchlag, Berwitz ic. welcher lebtere auch in ber Geographie und alten Bibliographie große Renntniffe befist. Much Kaucenfreguch und mehrere andere fehlen unter

ben Schriftifellern Wiens. Bu ben verfchiebenen Drivatfabineten, baufigen Sammlungen von Buthern, Untiquitaten und Raturalien, wovon der Berf, nach ben Schriftitellern bandelt, rechnet ber Ueberfeger in einer Unmertung 6. 160 Die Berren von Sichtel, Milis, Pentner, Beidinger. Diefe Berren find aife mobl felbit Naturalienfammlungen? Laffen wirs immer gelten, bag fich ber leberfeber bier mur folecht ausbruckte, und eigentlich nur fagen wollte, baf biele Berrn fcone Rabinete befigen : fo bat er boch wenigftens anbere, eben fo icone angugeigen vergeffen ; die phofitalifche Erperimentenfammlung des Fürften Ludwig v. Lichtenftein. bie praditige, an foftbaren ruffifden und fiberifden Drobuften pormuglich reiche Dinerallenfamminng bes Berrn Weif, eis nes Mineralienhanblers, welche bem faifert. Sofe bereits fur 50,000 fl. jum Rauf angeboten worben, bas fcone Mineras fientabinet bes herrn v. Jaquin, unb anderer. Bum Befdlufe macht uns ber Berf. S. 175 noch mit ben Stalienern befaunt, welche in Bien leben, und verfchiebene Schriften in ihrer Oprache berausgegeben haben, ftellet 6. 181 die frangofifchen Schriftsteller biefet Stadt jur Schaut aus, und bringt ende lich S. 183 fogar einen Spaniet, Den Legationsfecretar Suerta, auf die Babn, welcher eine Schrift in feiner Oprache u Bien auflegen ließ,

Und biermit mare alfo biefes Bert gefoloffen ! Und mas hatten bann bie wißbegierigen Lefer von bem gegenwartigen Buffande ber Litteratur in Bien Grundliches erfahren? Gine Shilberung bes Litteraturmefens foll uns ben Grad ber De be, auf welcher jede Biffenfchaft einzeln , und alle Billene Schaften jufammen in biefer Stadt fteben, bie Suffemittel; bie ein meiteres Emporfteigen beforbern, und bie Binderniffe, welde die Fortschritte bemmen, getreu und ausführlich barkel-Bie viel Buchhandlungen bat Bien ? Bie fteben fie? Bie viele und welche Bucher werben baleibft gelibrieben und verlegt, welche am meiften gefauft und gelefen ? Bie fart ift die Babl ber Lefe , ober Leibbibliothefen, und ber Lefet felbit ? Bie ift bas Studien und Schulmefen fowebl in Rad. ficht auf bie Renntnife, Thatigfeit und Beschichlichkeit ber Lebrer, als auf ben Bleif und Fortgang ber Ochuler beidaf. fen? Wie find die Theater in Wien bestellet? Beiche Stude werben am baufigfen aufgeführt? welche gefallen bem Dus blifum am vorzäglichften ? Aus folden Angaben lifte fic bee

litteratifche Buftand einer Stadt welt zuverläßiger beftimmen. als aus ben magern Bergeichniffen von ben bort befindlie chen Mufaen, Bibliothefen, Sammlungen, und aus ber Lifte ber bort lebenden Gelehrten und ihrer Schriften. Allein von allen biefen Dingen findet man in biefer Schrift feine Spibe: nichts von ben auffallenden Biberfpruchen in ben Unffalten welche auf Die Litteratur Begiebung haben, nichts pon ber un naturlichen Strenge ber Cenfur, und zugleich von ben fcmantenben Grunbfaben, auf welchen bas Cenfurmefen berubet; nichts von bem auferft fcablichen Jefuitismus, ber gur Beit, als diefe Schrift beraustam, icon offentlich und mit unver-Schamter Dreuftigeeit feinen Unfug trieb; nichts von bem elenben Theatergeschmack, ber nur im Rauschenden, und in ben pobelhafteften Farcen Befriedigung findet; nichts von bem Leichtsinne, mit welchem man Bucher burchblattert, meglegt, faum balb gelefen wieber verfauft und vergift; nichts von ber auffallenden Indoleng, man follte wohl fagen, Lethargie, Die ju Bien in Anfebung ber Biffenfchafften nur allgu febr bereicht; nichts von bem allgemeinen Sange gu Ergeblichteis ten, ber ben Sinn fur bie Litteratur fo febr erftictt. einem fo elenben Dadmerte fonnte ber Ueberfeber gutrauen, baß es bas Ausland bewegen werbe, funftig, wie er in bes Borrede fagt: in Diefem Sache ein gunftigeres Urtbeil aber Wien ju fallen!!

Um bas Gunbenmaaf voll zu machen, verwandte auch der Ueberfeter auf feine Arbeit gar nicht bie geringfte Gorge falt. Bennahe auf jeber Geite fiont man auf Sprachfeblet und undeutiche, verworrene Redensarten. Bur Probe nut einige! G. 17 beift es: "Indem man bier amen Sofe in einem findet; namlich der Sof des Raifers, und jener eines Ronigs von Ungarn te. G. 21 fdreibt ber Ueberfeger nach der gemeinen Mundart bes Wiener Dobels Kalcenberg anfatt Kablenberg. S. s4. "Ich glaube, du wirft mit Bergnugen die Battungen ber öffentlichen Borlefungen von mit vernehmen." Bie undeutich! G. 119. eine obrigfeitlide Burde begleiten. G. 121. ,ich beforge, bag bies alles nicht binreiche, um biefen Tweig ber Littergtur berübint su machen," anftatt, Wien wegen biefes Zweiges berühmt ju machen. S. 144. ". S. Rempelen, Der biefe Art Dafchinen nur fur Rinderfpiele betrachtet." G. 162 in einem vere Schiedenen Gefdmade, anftatt! in einem andern Gefdmas de. Doch genug bievon!

S. 164 verspricht sich ber Ueberseter eine zwerte Anflage. Der himmel bewahre das liebe Papier und die Drustrichwarze, das sie ja nicht ju einer solchen Sunde miss braucht werden mogen! Soll die Welt den sitterarischen Zustand der Stadt Wien kennen lernen: so muß schlechterdings ein neues, Werk geschrieben werden; denn die gegenwärtige Schrift ist schon in ihrer Anlage verdorben.

Qp.

## Weltweisheit.

Wersuch einer Anthropologie ober Philosophie des Menschen nach seinen körperlichen Anlagen, von J. Ith, Prosessor der Philosophie. Erster Theil. Bern, ben Eman. Haller. 1794. 308 Seiten. Zweyter Theil. 354 S. gr. 8., 2 Mc. 8 R.

Bbilosophie des Menschen over Anthropologie in der weitlaufzigen Bedentung, fagt der Berf., muß die Matur, Die allgemeinsten Berhaltniffe und die Bestimmung des Denfchen jum Begenftanbe baben. Die jerfallt in mehrere bee findere Wiffenschaften, die ihren Drincipien und ihrem Inhalt nach weit auseinander geben; aber am Ende boch wieber en einem Biel gufammentreffen, und jum gemeinlchaftlichen Resultat eine vollständige theoretische praktische Menschenkennte MB haben. Die meuschliche Natur ift aus zwey wesentlich perfchiedenen Cleinenten Bufammengefett, bem organischen Rotper, und ber Geele. Done Renntnig ber forperlichen Ratut ift teine Theorie der Menschheit möglich. Die fogenannte Phofit des meuschlichen Korpers, ober beffer bie Philosophie des Menschen physiologisch betrachtet, mare demmach die etfte bieber geborige Biffenichaft, und beigt die Anthropologie in der engfien Bedeutung des Borts. Untersuchung bes Rorpers leitet auf bie der Geele, fie bereitet fie por, und wird himpieber burch fie vollendet und vervoll. ftandigt. Co entfleht die zwente Biffenichaft, die Philofo. phie der Seele oder die pfychologische Untbropologie. Erft nachdem man bie menschliche Matur nach ihren benben Beftandtheilen erforicht hat, wird es moglich, ben Menichen nun auch im Gangen, ibn in ben allgemeinen Berhaltuffen

maan bie umringende Blasur, ibn fir fellien: verichiebenen Lagend ent ber Erbflache, feinen vielerlen Standpuntten in Rudfict auf Cultur, ibn. endlich in ben mannichfachen Begiebungen. wit andern feines Meichen zu überschauen. Da tiezu bie-Materialien aus der Gefchichte geschipft merben milfen, fo mennt ber Berf. biefe dritte Biffenfchaft ber Menfchenkunde' bie historische Anchropologie. Aus jenen Wiffenschaften, lafte fich, wie aus so vielen Bramiffen, die menschliche Bes Mimmung ale Schlinffolge ableiten. Dergestalt entwickelt fic and jenen eine ueue Biffenschaft, die motalische ober auch Die teleologische Anthropologie. Diek entwickelt die Ru els des gangen menfdlichen Berhaltens aus ben Drincis wien feines eigenen Befens; fie bestimmt feinen Berth und feinen eigenthumlichen Standpuntt nicht blod unter ben Geldopfen ber Erbe fondern unter' ben Befen bes gangen **Restalls:** se besehrt ihn von dem, was er lst, was er kun foll, sund was er in alle Emickelt zu boffen bat; fie ift für ibu Religion und Sittenlehre zugleich.

Bon diefen Biffenschaften nun, welche gusammen die Xm thropologie im weitlauftigern Berftande ausmachen, wird in bem porliegenden Berfe Die erite, namlich nach ber oben and geführten Beftimmung, die Unthropologie in der engften Bebentung bes Borts abgehandelt. Der Berf, will in der Rol. ge, gang in der Form des gegenwartigen Werts, auch die ubrie gen jener Biffenichaften, zwar jede befonders, als ein fur fich beftebendes Banges bearbeiten, boch fo, daß fie fich von feibit als einzelne Blieber zu einer großern Rette an einander fchief fen, und als Theile eines großern Gangen angesehen wetben fonnen. Der Inhalt Des gegenwartigen Berfs ift nun fole gender: Am ben Standpunkt des Menichen unter ben ubrie gen Gefchopfen und die Berhaltniffe feiner grofferen Bollfome menbeit por benfelben befto auffallender zeigen zu tonnen, bans belt ber Berf, in ber Binloftung jum erftern Theile DOR Den organischen Korpern überhaupt. Allgemeine Riafe Affention ber Rorper. Dhyfifche (feblofe, nicht organische) and ananische Korper. Organisch und nichtorganisch muffe man ale wiberfprechende Begriffe anfeben, amifchen welchen fein Brittes möglich febn tanne. Entftebung burch Unbaus fung vom auffen mache ben Charafter ber phyfichen Korper aus, Comoictelung zu einem vollendeten Bongen, wermoge eis um eigenthüntlichen, einwahrtenden, won innen auswärts mire

en Rinde fife ber Werf- bie veranfiche ober bie Bilden trafe menut) seve dag mesentiche Mortual der organistrem Sirver, Allgemeine Eintheilung det organischen Weiten Dier giebe ber Berf. eine ganz neue Bestimmung bes Unters Chiebs zwischen Thier und Pflange, Da die Berinche des Maturforider über biele ichmieriae Materie bis jest noch irma mer nicht genugebnent ausgefallen find, fo verbient bas, mas unfer Borf. bierabes fant, afferdings eine nabere Beleuchtungs An den organischen Korpern sagt er, lassen fic im Allemake men awen-Dinge ungerschieiden; bie Materie, die bier school an grofferer Birfomtat binaufnelantert ift, und Die Borms aber bie innere felbitratige Bilbungetraft. Co vieletion Single ber Bereblung bie Baterid gulaffe ; und auf fo vieleus len Arten die Rraft mit berfetten verbunden werden tann, fo nielerlen Ordnungen und Abstufmden organistret Befen fich an fich migtich. Die Berbindung ber organischen Rraft mit ber Materie nub den in ihr liedenben Geleten bes Medianke mus ift nun entweder unmierelbar ober mittelbar. Itolichen unmittelbar und mittelbar ift fein brittes moglic. Die Bete munfe mußte bemnach icon a priori in bet organischen Schie pfung zwey Orbnungen von Befen, gleichlam zwey verfchies dene Reiche annehmen, und die Erfahrung fellt biefelbes auch in bet Wirtlichfeit auf, das eine in ben Pflanzen, bat andere in ben Thieren. Auf biefen Charafter nun dent fic der Berf, ju gut, baf er auch icon in feiner größten Augemeinbeit mehr Beftimmtbelt entbatte, als alle duffete Derfie male, womit man fich befriedigen mufte. Beg ber forgfaltigften Berglieberung ber Dfignze, fagt ber Bf., ergiebt fic als Reluitat weifer nichts, als Wildungsfraft in einer verebe s ten Materie unmittelbar mie ben Bitfungen bes Maturmer Canismus verbunden, und gerabe mis diefer fo einfachen Bere Dinbing entfieht bie Begetation in Gogenfas bes thierifchen Lebens. - Bio ? Die unmittelbare Besbindung ber Bildungs Braft mit ber Materie ben ben Bflangen follte fich wirfich burch die Berglieberung erweifen laffen? Ja, weiten biefes wate, bann batte ber von bem Berf, aufgeftellte Unsetfebele Dungs - Charafter ber Offensen von den Thieren getoll Dieje Rige Bestimmthait, die er ihm beploge, und alle Bestimmtheits Die man nur forbern tonnte. Die Grinde, auf welcht et phige Behauptung flut, find folgende: Bare bier enwad enthe angutreffen, fabrt er fort, fo maßten fic bie Sputen bavon theils in ber Dufche Kephrit ber Waterfollen, und theils in bet

Beruftur des Bewächfes entbeden laffen. Der Berf. beftet: bier auf ben Mangel ber Mustein ben ben Offangen, und aus birfen Mangel folgert er bann ben Dangel ber Reisbarfeit bem benfelben. Die Reigbarteit namlich ift es, welche nach ibm: bas Berbindungsmittel bet Bildungsfraft mit der Materie und ben phofficen Blaturfraften ber ben Thieren, und fomit Den Charafter Des Thierresch's ausmande. Er nimmt als erwiefen an, bag bie Reibbarteft im Pflamenreide gar nicht augetroffen merbe, bringt aber für blefe Bebauptung feinen andern Beweis ber, als baff man teine Souren bavon in Der Struttur bes Bervachtes antreffe. Bie wenig biefen Beweis Stich halte, muß Jebem in bie Mugen fallen. Gelbit ben folden Geichopfen, benen wohl niemand ben Charafter ber Unimglitat absprechen wird, wie g. B. ben ben Polypen, findet fich ja nach ben genaueften mitroftopifchen Unterfuchune gen nichts mas Dusfeln abnlich mare, und boch wird nies mand biefen Thieren Reigbarteit abfprechen, und noch menis ger jemand fie besmegen fur Pflangen ausgeben mollen. Heberbief ift ja auch ben vollfommenern Thieren bie Reinbarteit teine ausschliesliche Gigenschaft ber Dustelfafern , inbem manche Theile in bobem Grade reigbar find, in benen nach ben genaueften Unterfuchungen feine Dustelfafern vergefunben werden, wie g. B. die Bris des Muges, ber Uterus u. f. m. Barum follten wir alfo ben ben Pflangen aus bem Dangel pon musfelabnlichen Organen auf ben Dangel ber Reigbarteit ichlieffen? Bir bemerten ben ben Pflangen, bag verfchies bene Theile berfelben auf ben Ginffug von Dingen, die ent. weder innerhalb ober außerhalb berfelben auf fie wirten, Dee wegungen außern, bie benen ben ben Thieren vollig anglog find, und vollfommen biefelben Befege befolgen; mas find biefe Bewegungen anders als Meufferungen ber Reigbarteit ? Doch Diemand ift es gelungen , Diefe Bewegungen , wie der Berf. mennt, aus dem Dechanismus der Pflange, ober aus phyfifchen Daturfraften, ber Elafticitat, Electricitat u. f. m. au ertlaren : fo lange alfo unfer Berf. Dies nicht befriedigenb leiftet, fo lange er nicht ben allen Thieren Dusteln ale den einzigen Git ber Reigbarfeit bartbut, fo lange fteht fein Une terfcbied amifchen Thier und Dflange auf febr fcmachem Ruge, und fann feinesmegs als gultig angenommen werben. Schwierigfeiten, Die, wenn es auch mit bes Berfaffers Untere icheidungstennzeichen feine Richtigteit batte, immer noch wie aupor übrig blieben, ben einzelnen Gefcopfen von zweifelhaf-

eremestide all bestimmen. Ob sie mabre Welsbatelle bestiget obelt midt, und alfo ju entscheiben, ob fie mon Thier ober Officemuzeiche geboren, wollen wir bler une im Borbengeben erwaldment n- Doch wir wenden, und mieber zu bem Anbake. Muf vie allgemeine Eintheilung ber pragnischen Befen folgt-Abdann feine allgemeine Lieberficht bes Offanzentreichs. nachiten Gen haben bas. Ebierreich anm Gegenstande. 2014 gemeiner Charafter bet thierifchen Organisation. Allgemeis ne Gintheilung ber Ebiere : 1) in Thiere vom unterffen Rauar, die neben ber organischen Rraft feint boberes Bermbaen. ale die Thierfraft (Rejgbarteit) befichen. 2) Solche, benem diefen biefen benben auch Seelenfraft (Genfibilitat) augetheilt morben. Die ste Ciaffe macht ber Menfch aus, bem aufer Diefen Rrafton aud bas Vernunftvermagen pber bie Beiftese Braft anfonntat: Die oben angeführte Leberficht beffen, was bien Anthrousisair in fich begreift, und ein Abeife bes gegene martigen Berke, beschlieffen bie Einleitung. - Das Erlie Butch der Abbandlung selbst bat eine bestavische Ueber-Sidn der Macerialien des menschlichen Körners nun Magenstande. Sier wirk zwerst von dem vegamischen Groffe mub dem Bellgewebe gebanbelt. Dierauf folgt ein fürger Abs nich ber merschiedenen Lehren ber Angtomie mach ber gemobus lichen Ginebeilung. Ofteologie, Spudenmologie, Moologies n. f. m. Das zwerte Buch bandelt van dan allgemeinen Araften des menfolichen Körpers, der pranischen ober Milbenbett Kraft, ber Breitnbilität ober Lebensfraft, ber Eme ufindung sher Geelenkraft. Das driete Buch beareife bis Aunctionen des menschlichen Korpers, ben Beutumlaufe Die Respisation und die Nutrition (wozn Verdanung, Auslies rung: Abienberung: und Berabnifchung gerechnet werben) in Ch. Mit bem vierten Buche fangt ber zwepte Theil bes Berfdan: In bemielben wird von dem Vermogen des menschlichen Korpers gehandelt. - Der Berfasser vert mirft bie gewoonlide Gintheilung in Lebens - nathrliche und thierifche Berrichtungen, und nimme nur imetetlen Arten von Berrichtungen bes menschlichen Korners an : bie Functionen. des dur Kortsehung des ibierischen Lebens unenthelelich find und größtentheils, unabbangig von Billführ mothwendie fertwirten, und bie Bermogen, welche mehr unter bem Einfluffe der Abestellungsfraft und der Billeube Reben, und woven main the ber Kortbauer bes Thierlebens unbeschabet worfmaben form edumen, obne lemals in thatine Wirflawfeit. Abenobehan. Bu bles

Biefen gable et i') bas Beugungevermogen; (Ans Aurcht, bie Sinnfichteft feiner junger Bubbrer, für bie fein Buch gunade bestimmt ift, ju wecten, laft fich ber Beif in biefe Materie gar nicht ein, er beleuchtet baber nur bie Rrage; ob man ber Quaend Belehrung über bas Zeugungsgefchaffte und ben Urs fprung bes Denfchen geben foll, und gfebt bie bierber gebori. de Litteratur an.) 2) Das Empfinbungsvermegen. pfindung überhaupt: Gefuhl, Gefdmad; Gernd, zc. Ant terfchieb, Gradation, 3medverbindung, allgemeine Riaffificas tion und Murbigung ber Ginne. 3) Das Oprachvermogen. Spradifabigteit überhaupt. Phyfiologifche Betrachtung bet Sprache. Sprachelemente. Mechanif bet Articulationen und Barauf gegrundeter Unterricht ber Caubftimmen. Berbaltnif ber Sprachfahigfeit gur Bernunft und Gefellichafe, Sant tes Buch. Don dem Einfluffe geiffiger Brafte auf den menfcblichen Organism. Ungulanglichteit ber Rorner trafte jur Erffarung deffelben. Dafenn einer Beele. Die Geele eine geiftige Subftang. Unterfdieb gwifden Beiftes. und Geelenfahigfeiten. Erftere fommen ber Geele an, info fern fie ein Geift ift, b.i. fur fid außer aller Berbindute und Gemeinschaft mit bem Rorper betrachtet with. Die fin Die Denffraft und bas Bermogen fich felbft nach Drinciplen au bestimmen, oder Berftand und theoretifche u. practifche Bernunft. Lettere belitt fie, infofern fie mit einem praguf ichen Korper gufammen wirft. In Diefer Bereinigung bringe fie Birtungen bervor, welche meber bem Rorper an fich, noch ber Geele als einer Intelligeng angehoren, fondern bas Drobutt aus der Difchung von benben find. Ceelenorgan, Bitfungen und Zwecke ber Bereinigung ber Geele mit bem De gan, wo unter andern vom Machen und Ochlaf, vom Tent perament, dem Juftinft und ber Sympathie gehandelt wirb. Sechfies Buch. Ueberficht des Menfchen im Gangen. L. Maturliche Geschichte bes menschlichen Lebens. und Abtheilung beffelben. Periode des Bachethums, Rind beit, Rnaben . und Junglingsalter. - Berfode Des Grill. frands - Dannliches Alter. - Periode ber Abnahme -Das hobere und bobe Miter - ber Tob. II. Maturfiche Berbaltniffe im menfchlichen Leben. - Daner beffelben ze. III. Bon ben eigenthumlichen Borgugen' bes menfchichen Drnanism. Scheinbare Dachtheile ber menfchlichen in Berglet. dung mit der thierifden Organifation. Gebfe und Starte bes Denfchen. Berbreitfamfeit beffelben. Mufreche Gtel. luna.

hing , Gaonbelt, Seelenausbruck und Pholicomomie. Schieflichkeit und Detfectibilitat. - Diefe Inhaltsanzelag man Binlanglich fenn, um unfere Lefer mit dem Dlane bleies Beeth. bekannt zu machen. Was nun die Aussührung anbetrifft: 6 ift amar ber große Bleif des Bis. in Aufammentragung des Moterialien, die er meift aus ben besten Quellen felbst iconfte. nicht au verfannen; indeft finden fich doch überall unr affine beneliche Spuren, bag er von ben anatomifchen Gegenftanben. aber welche ex febrieb, felbft teine aufdaulichen Renntniffe ben faft, und überhaupt mit den Lebren ber Angtomie nud Dha Cologie noch nicht binlanglich vertraut war; baber fich bann mande Rebler in fein Buch einschlichen, Die er füglich bas Durch batte vermeiben tonnen und follen, daß er baffelbe, bevor m es jum Drud übergab, einem defchieften Ungeomiter und Dwffologen jur Durchficht gegeben batte. Wie wollen bien mur einige biefer Fehler anführen. p. 90 bes erften Theils. merben neben ben Ribern und Platten (fibrae et laminae). auch Banber (ligamonta) als Bestandtheile bes Bellgewebes queegeben. p. 98. Die Berbindung ber Anochen unter eine ander ift entweber unmittelbar (apophyfis), ober permoge eis mes dampifchen tretenden Knorpels mittelbar (epiphylis) bemeglich, (articulatio) oder unbeweglich (fymphylis). (Mit. ben Morten apophylis und epiphylis wird feineswegs eine . gemille Berbindungeart verschiedener Knochen unter einander bezeichnet, fondern apophysis, Fortfat, beift überhaupt jebe etwas farte herverragung eines Anochen, und epiphyles. Anfabe, nenne man blos bie in jungen Ighren mit bem Danntforver gemiffer Knochen noch nicht burch Rnochenfube Rang vereinigem Enbitude derfelben. Dierüber batte fich ja ber Berf. and feinem Daper und Gammerring leicht eines Beffern belebten fonnen,) p. 191. Die Rusfeln find von der einen Beite burd Sebnen mit einem Quochen, und von ber entaggengefebten mit bem Metvenfoftem verbunden !- p. 245. Die Luftrobre fteigt aus den Lungen burch den Reblingf (tarynx) bie jum Rachen (pharynx)." Sollte eigentlich. balfen : Die aus ben Lungen emporfleigende guftrobre endige fic oben mit bem Rebitopfe, ber fich in ben Rachen Cfaucos. caring facium, nicht pharyan, benn bies ift ben oberfie. Theil ber Speiferbbre,) offinet. - Gbenbal. Die Ratur bo. reitet in ber Gailbrufe einen Schleim, wohnech ber innere. Luftgang beftanbig fencht erhalten wird. (Bon ber Schilbe briffe bat man bis lebt was faimen Aussenderungsgens enter

bedt, es ift baber burchaus unwahricheinlich, baf ibr bie bier angegebene Berrichtung gufommt; bingegen ift es befannt. bag im Innern ber Luftrobre und des Rebitopfes eine Denge von fcbleiniabfondernden Druschen vorhanden find, meldie Diefe Berrichtung haben, und überbies bunften bie letten Enbigungen ber Urterien immer Truchtigfeit in Diefelbe aus.) Unrichtig ift p. 247 bet Musbruct, bag bie Lunge bon ber Luftrobre getragen und unterftugt werbe. Ebenbaf, wird die Feuchs eigfelt ber Bruithoble olidit genennt, mas fie boch feinesmegs ift. Falfch ift, was p. 249 gelagt wird, bag aus ber Gerins nung des Dunftes ber Brufthoble Lungenentzundung entftebe ; bie Lungenentzundung ift vielmehr meift Die Urfache jener Gerinnung. - p. 280. Das Bapfden, ein tleiner trauben forminer Rorper. 2lus beffen Beeren (1!) traufelt ein beffan-Diger Gaft auf Die binterfte Bunge, mo ber Luftgug am ftarts ften ift. Debrere Benipiele biefer Art anguführen, erlaubt ber Raum Diefer Blatter nicht. Der Bortrag ift gut, und nur jum Theil ju gegiert. Druck und Dapier find fcon; bie Lettern lateinisch. -

Populare Darstellung bes Einflußes ber fritischen Philosophie in die Hauptideen der bisherigen Theologie, von Karl Rechlin. Lübeck und teipzig, ben Bohn und Compagnie. 1795. 8. 172 Sela ten. 16 R.

Diese wohlgeratine Abhandlung eines noch jungen Mannes wird immer anziehender und besser, se langer man in ihr fortiliest. Sie entspricht völlig ihrer Ausschrift, indem sie nicht nur eine populare Einleitung in die Hauptmomente der eriesschen Philosophie überhaupt ist; sondern auch mit vielet Deutslichteit den Einstuß zeigt, den diese Philosophie in die wichtigsten Ideen der Theologie disher gehabt hat, und noch ferner baben, kann und muß. Nur im Ansang scheint er uns ein wenig zu weit ausgeholt zu haben. Wir wollen doch unseen wenig zu weit ausgeholt zu haben. Wir wollen doch unseen Die Philosophie hat von jeher immer einen besträchtlichen Einstuß in die Theologie geäussert; dies wird also auch der Fall bey der critischen senn. Da aber nicht jeder sie in ihrem Jusaumenhang so leicht beurtheilen kann: so

ift eine populare Darftellung fomobl ibrer Sauptmomente, als ibres Ginfuffes in die Theologie zwechmaffig. Schränft fich der Berf. ben biefer Unterjuchung blos auf Die nas turliche Religion ein, und fchlieft Die geoffenbarte von feinent Dlan vollig aus, weil die Offenbarung, wie er fagt, ibrer Ratur nach vollkommen und vollender fepn muß, und alfo feiner Berbefferung weber im Materiellen noch Formellen bes barf, auch teine Beweife führt, fondern unbedingten Glauben an ibre Mutoritat forbert. Dennoch aber, fest ber Berfaffer nachber bingu, ift ein Einfluß der Philosophie in die Theolos gie auch ichon beswegen nicht unmöglich und nicht überfluffig. weil felbft die Offenbarung nicht fcon alles und für alle Beiten bestimmt und entwickelt barlegt, weil ihr Ginn gleich Unfange und in ber Folge einer vernünftigen Erflarung bebarf, und bie auffallende Thatfachen, mit beneu fie auftritt, ibre Glaubmurbigfeit noch nicht binlanglich begrunden; fondern auch noch die Bernunftmäßigfeit ihrer Lebren bingufommen, folglich erfannt werben muß. Stimmt nun biefes wohl mit bein Borbergebenben vollig überein, ober bat fich vielleicht ber Berf. burch bas, mas er vorber von der Offenbarung fagte, nur gegen gemiffe gefahrliche Huffaurer vermahren mollen? Rade diefen, werbereitenbem Betrachtungen fomint, er nun Sache felber. Einen Einfluß der tritischen Philosophie in das Materielle ber Theologie, to daß biefe birch jene mit gang meuen Libeen bereichert witte, ulmmit er nicht aus sondern Blok in die Korm, in die Darftellung berfelben, der aber immer noch wichtig genung ift. Diefer Ginfluß ift theile mittele bar , theile unmittelbar. Der mittelbare betuht barauf, baß Die drittiche Philosophia unfer Borftellungspermogen, erforfett. Die Grauen des erkennbaren und nicht = erkennbaren augegeben, und ben Unterschied zwischen der theoretischen und prote eifchen Bernunft gezeigt bat; beim eben bamit weift fie nittalle mofische Traume und schwarmerische Gubisdungen voll Bott und einer intelligiblen Welt ab, und verbindert er, diefe Begenftande ale Objette einer innern oder auffern Erfahrung au betrachten. Bas den unmittelbaren Ginflug betrifft, fo aug erft, um diefen jeigen ju fonnen, bestimmt werden, mas aur Theologie gebort. Diefes muß aus der morglifchen Diatur bes Menichen bergeleitet werden, die ung ju ben breb - Bauneibeen, Krenheit, Bott und Unsterblichkeit, führt, wovon Die zwen lettern ben Sinhalt der Theologie ausmachen. etft alle über ben Begriff von Gott - Refultat ber theoreti**fách** 

lichen und practifchen Bermenfer Gotf ift bas realfte, abioluteffe frevefte, mit bem reinften Billen begabte Befen; pollendet wird alfo diefer Begriff erft burch Die Erieft ber practiichen Bernunft. Beweiß für das Dojent Gottes, town aus -ben theoretifden Bernunft burchaus nicht abgeleitet merben : infe mußten Anschaumgen baben, bie Ibeen eortesvonbiren, Die baben wir aber nicht. Ungulaffigfeit aller bisherigen theoretifden Bewelfe: Unfterblichfeit ber Scele: ber Beweiß fann auch bier nicht theoretifch, aus bem Befen bes Objects geführt merben, weil wir biefes Wefen nicht erforfden Bonen, und Unfterblichteit eine 3dee ift, fur die wir feine aba. quate Unichauung haben. Hebergang jum moralifden Deweife fowohl vom Dafenn Gottes, als von unferer Unterhlichteit. Bier alfo offenbart fich erft gang ber Ginfluß der cijtifden Philosophie. Die moralifche Ratur bes Menfchen wird von bem Berf. ungemein gut und popular entmictelt, und fcon von bem Dafenn bes Moralgefebes in uns nach Unleitung ber theoret. Bernunft, Die einen Grund ju bemfelben verlangt, und ihn fonft nirgends findet, auf das Dafent Gottes geschloffen , wodurch aber freplich ber Demeif immer noch bloß theoretifch und alfo auch noch ungulanglich bleibt. Daber gebt nun erft ber Berf. ju bem mabren moralifden Glaubensgrund ber Erifteng Gottes und ber Unfterblichteit ber Ceele uber, und legt ibn mit vieler Deutlichfeit bar. Die zwen Ibeen, Gott und Unfterblichfeit, machen allem ber aufaffigen Inhalt der Theologie auf; mas allo wicht in ihnen enthalten ift, muß abgewiesen, was in ihnen liegt, beutlich aund genau entwidelt, und fpftenmtifch geordnet werden, und bierdurch erwitht fich die critifche Philosophie ein neues 2002birmft. Bulest macht ein Berfuch einen neuen Erorterung verschiedener zur Theologie gehörigen Ideen, worimmen mehr rere richtige und wichtige Bemerkungen über ben Zweck ber Religion und Theologie, und über die Mittel und Auftalten sur Ausbreitung betfelben porfommen, ben Befchluß an biefer lefenswerthen Odrift.

Saterna Magica. Ein fatyrisch moralischer Roman ohne Behme, Ritter und Pfassen. Etfter Theil. Damburg, 1795: den Hoffmann 416 Seiten Detav. Mit einem von Ringk gestochnen Litellus/pfer. 2580.

Soon seit gerausnet Beit, bind nicht ubue patriotischen Um willett, batte auch Med ber Sanbfinth von Romanen judes Beben, womit bie telende Wett noch immer aberichwethint bleibt. Atun aber, ba bir richt fchlecht unterrichtetet Buchbandler fetoft und bie Berechming botlegt, bag bur bom S. 1773 in, aber 6000, ftirreibe feche taufend Droducte biefer Art in Dentfehland gitti Borfchein getommen find, fist weiß man Goterito wicht mebr, wie mit Angeige fo jabiteicher Dungtpenfte fernerbitt es ju balten fep. Bollends wenn bet ebte Moe Dann Recht baite, und aus biefet Legion teine 20 234 Ffe Berbortagten, beren Arbeit woch in funftigem Sabrbunbert febe gelefen wetben! Die Untersuchung, was mit biefem **"Ensignif der Brodustiger es für Bewandnig babe, muß Rec.** Anbern abertaffen; ber Dhalahr ber 6000 indef, fomebt ale ·lemal gespenfterartig feiner Beber entgegen, wenn irgend ein heure Roman unbefannter Sand ibm jut Beurtheilung mit perheilt wird.

Meich auf ber erften Seite bes volliegenden gesteht bet is, ganz offenherzig, daß sein Buch die Frucht nur dann und wann ergeister Nebenstunden sep. Und die Frucht nur dann und wann ergeister Nebenstunden sep. Und das für Nebenstunden, ohr Musen! Wenn det arthe Mann acht bis zehn Strengung fich zerarbeitet batte! Auch deraus macht er tein Bohrtmuiß, daß seine Lide nicht so beschaffen sen, selbst diese Nebenständen ohne Rücksicht auf Honorarium, oder, wennt man liebet will, auf Seufset und Eduanfold, verwenden zu barfen. Deb so bewanden Umständen ist es währlich sehr viel, daß seine Arbeit nicht ungleich schlechter nich gerieth Wartm er das Buch eine Zunderlaterne heißt, läßt sich ertartben. Well ihm nämlich Zeit und Much sehlten, irgend einen Plant ins Große zu entwerfen. Abgeriffent Degebenheusen, Characterschilderungen find dahet in der Eile hiet zusämliche

deretter, und barffen in bet Laterne felbft, im etwa fanf ober ledis Borftellungen den nothburftigen Groff flefern: 3mag verfpricht der Autor, daß im zweyten Bande Alles icon befo fer fic fagen foll ; wie oft aber bintergiengen mittelmäffige Odriftsteller uns nicht von je ber mit ihrer Bermeisung auf folgende Theile? Deift Liebeshandel find es übrigens, worauf bar danje Krain bindusläuft. Richt felten gerach feine Moer alebenn in febe fittide Lagens, worms fe jeboch noch immen berausschlüpft, ohne an Bucht und Sittlichkeit fich eben verfundige ju haben. Die Berhaltniffe und Dandelsmeife bobe. rer Stande unter fich und gegen Beringere icheint et am menigften ju tennen; der Jon alfo, worin folde forechen, fann für ganglich verfehlt gelten. Darin balt er Bort, daß weber tolle Ritter, noch verschmiste Burgpfaffen ober bergleichen jum Borfchein fommen; bem Genius ber Beit aber wird von ibm auf einem andern Mitar geopfert, und bas auf Rechnung ber armen Ariftofratie, Die ben jeder Gelegenbeit die Ros ften ju dem Weihrauch bergeben muß, womit bas Sool ber Gleichbeit, Freiheit, und wohl gar ber Menichenrechte, bier fleiffig berauchert wird. Da nun, wie ichon gefagt, der Aris ftofraten . Rreis ein ibm febr unbefamites Land ift : fo fann man fich vorftellen, daß meift nur in die weite Luft binein. gefochten werde,

Stoft man bier und ba auf Ginfalle, Bermickelungen, und humoriftifche Buge, Die noch unterhaltend genug find, fo tritt wieder ein anderer Umftand ein, ber bas Berdienft Des Muters nicht wenig fcmalert. 3m Borbevgebn namlich fagt ber Borbericht: ein englischer, mahrscheinlich langst ver-gessener Roman habe ben Sauptfaben bergegeben. Berges fen ober nicht, was in dem Buche bleibt nun deutsches Ergengniß? denn daß ein großer Theil der Berbramung achts brittifche Baare fen, wird feinem Lefer von Zact entgeben. - Die Reber ju fuhren, verfteht unfer Autor; jedes Blatt' belegt aber auch, daß fein Beschmack noch eben fo unficher. und feine Beltfenntnig noch eben fo eingefdranft find, wie feine Duffe. Wenn endlich auch in diefer Zauberlaterne alles nad flingenber Dunge berechnet, alles mit Gold unternome men und abgethan wird : fo entfteht die Bermuthung, baf ber Runftler in einer Gegend, und unter Denfchen fcbrieb, Die bas Berg nur als leeren Gelbbeutel anfebn : ein Gefichtspunft, 1. 2. D. B. XXI, B. 1 St. Ille deft.

morgus Grenfeit und Menicheit, eben nicht, un ihrem Barthell oricheinen, und Menichentechte vollende aufer Cours find!

D.

pesperus, ober 45 Hundspalliage. Eine Biogta, phie von Jean Paul. Berlin, bes Mandorf.
1793. Erftes Defsiein: Zwortes. Dvittes, Jusammen 77 Bogen. 8. (flein gebrucke). 3 MG.

Dies Wert ift von bem Berfaffer bes Buchs, bas ben Eitel' fibrt: die unsichtbare Loge, und wovon man in dem Alten Bande unferer Bibliothet eine Recenfion findet. Auf biefe muffen wir guerft bie Lefer verweifen; benn alles, was von je nem, in allem Betrachte ausgezeichneten Produkte ift gefügt worden, paft auch auf bas vorliegente. Dier, wie bott, Gerticht eine Fille bon achtem Bibe und undachafinlichet Laune, von Belt. u. Menfchenfenitmis, glubenbe Phantafie, Babrheit und Barme in Schilderung bon Raturscenen, Kamiliengenen, Doffgenen und in Darftellung febr origineller Charactere: Innigteit bes Gefühle, Starte bes Ausbrucke, feine Samre, Belehrfamteit, Belefenheit - tura! ein Reichthum, ber dein Benie und ben Renntniffen bes Berfaffere Ehre macht; aber bagegen ift denn auch bier, wie bort, eine ungeheure Meuge pan Auswuchlen fichtbar: Unwahrichein liche Auflofungen, unter die einfachften Begebenheiten ge mifche: Schwarmeren, mit falter Bernunft; flieffenbe, reine Profa, mit bober poetifcher Diction, mit Ichwulftigem Bond bafte und mit maßeriger Befcmatigfeit abmedfeind; unmit bige Bigelen und ein Safchen nach Sonderbarteit und nach Gelegenheit, Contrafte ju, finden, woben oft die Dube, wele de man anwenden muß, die Ideenverbindung ju entbeden, und bem Berfaffer ju folgen, nicht belohnt wird; endlich Die greffionen obne Babl, Bir mußten Die Stangen einer Becenfion überfchreiten, wenn wir unfer Urifeil burch Zusinge aus diefem Werke rechtfertigen wollten, bas gewiß, ben allen feinen Mangeln und feiner auffergroentlichen Dictleibigkeit, bennoch gang gelefen ju merben verbient. Und biermit fat ten wir benn quich die fiebente Bitte bes Berfaffere in bet Berebe erfalle und hoffen jugleicht unfte Reeccufton werbe

feinen Groff gegen die Ruuftrichter, bener fo vielfactig auffere,

€g.

Die Siebe. Eine Brieffammlung. Leipzig, im Berlage ber Dyfschen Buchhandlung. 1791. Erstes 1 Bandchen: XII. 308 Seiten. Zweistes Bund. Chen. 350 S. 1 MR. 16 82.

Der Berfaster und der Berausgebet diefer Brieffaminlung. benn bende icheinen Recenf, Gine Derfan ju femit batten pen bet Befanntmachung berfelben ben Bwedt: uber Die Liebe. richtigere Begriffe ju perbreiten, als man geither gemognifch damit ju verbinden pflegt. Deswegen gab er ihr biefen Zietel, und benannte fie nicht nach einer Perfen, bamit man bies fes Bud für feinen Roman balte. Ohne mit ihm über ben-Damen berfelben zu ftreiten, glauben wir, Diefer Schrift mie Recht Dublichfeit und Berth beplegen ju muffen. Die barn, inn erzählten Borfalle und Begebenheiten enthalten fo wiels. lebrreiche Barnungen und Ermunterungen, und find, eben weil fie aus bem alltaglichen Leben bergenommen weren ben, um fo viel fichtbarer und einbringender; Die damit pere webten Bemerfungen tonnen fo manches beilfame Rachbene ten veranlaffen, und jugleich von fo manchen Schlern gegen die burgerliche Berfaffung und Conveniens, Die auf lange Zeit. nothwendig traurige Folgen baben, abichreden, bag Recenfo, biefe Brieffammlung für benbe Wefthiechter empfehlungsmares big balt. Go findet man j. B. im 22fen Briefe bes erfien. Bandcheit eine Denge berrlicher Borfchriften fur bjunge Frauendifimer, Die, wenn fie gleich icon oft, gefagt find, boch nie ju oft gefagt werben tonnen. Ginige Unrichtigfeiten in ber Sprache find uns aufgefallen, als G. 106. mobler; &. 193 und S. 194 "Suten fie fich fur flatt por; S. 219 pope genommen gebabt; 6. 234 8, 18 ,fich fo ein Opfer der Bosheit gemacht gu feben," ft. "fich fo gum zc. G. 233 3en 10. für allen Befanntschaften ju buten, ff., vor; morden ft. geworden; unbaf ft. unpaft; u. bgk - Rec. auffert .. noch die Bermuthung (benn fich bavon ju übenzeugen fratte er nicht Gelegenheit), daß bie in ben neueften Buchemere Beidniffen unter bem Titel : Barl Rofen und Wilhelmine . Will server spiele sont in But in Co. Let greger Wiffe in

Dagner; eine dentsche Jamillengeschichte des achta sehnten Jahrhunderts, bemertte Schrift, mit gegedtoartib ger Brieffammlung einerlep sep, da in derseiben die bepoen Dauprpersonen eben die Nahmen haben.

DLA

Meximann Acminius, ober die Meberlage bei Admer. Etster Theil. Lipzig, ben Barch. 12763.

Soon ber Dleonasinus auf bem Titel : Beirmann Arminius, was gerade fo lacherlich flingt, ale wenn Jemand fcbriebe: Reib Priberitus, vertath, weß Beiftes Rim ber Berfaffer ift! Moch mehr verfath es bie pomphafte Zueignung an bie Das men Beremanne, und bie Erftiffrende Borrebe, in ber Lobene feins Arminius, wie fich verfteht, berabgefest, und Berr w Blankenburg gang unfduibig jum Bertheibiger bes bramatficen Romans gemacht wird. Aber alles überttifft bas Bert febft, das un abentheuerlichen Erfindungen und feitsamer Sprache mit jebem aus biefer Sattung wetteifert. Die erfrem auseinander ju feben, wate Berfindigung an Beit und? Papier, von der lettern wollen wir, bamit nicht alles Beweislos baftebe, nur einige wenige Benfpiele ausbeben. luffige Julia fucht herrinami, in der Perfon feiner Ebusnelbe, mit Suffe ber Dacht, zu bintergeben. Rathbom bie Scene lange genug im Dunfeln gefpielt bat, finbet es bet Berfaffer enblich, jum Eroft feiner Lefer, fur gut, bie Lichter angufterfen, und ben Brrthum ju gerftreuen. Diefen Entfolug thut er fim 6. 348 mit folgenben Borten tund: Det nachtheilige Schimmer, ben ich umfonft langer begunftigen tann, zerfliebe. Thusnelde trete aus einer Sphare, die ihren ! Charafter brandmartt, und ibre ofpingifche Lugend gur beim. lichen Rofetterie bergbmarbigt. Gie ftebe noch, Die reine, feufche, schniblose Bofe, vor une ba, und ein Ach über Derre manns Taufdung entfteige unfrer Bruft, sc. 6, 185 erfcheinen Sallus und Agrippa an einer romifchen Grangstadt, um ibren Beg nach Deutschland fortgufegen, und Rache an Derroit mann ju nehmen. Bier nun begimt folgender Dialog: Anrippa. Rod einen Blick ins Baterland, und baun fonell nach Germanten. Bollas. Dich macht ber blofe Gebantefrontig. Agrippa. Das Fruer, meiner Rache murbe mich

fest por einem Eisgaburge schapen. Je katter bas Clima, be helber biefer innene Trieb. Wahrlich ein Concett, bas eines Bogensteins werth ift. Wer ist mehr zu bemitteiden, das Parfiasser, der lothe Wagren zu Markte bringt, aber bas Dus biftum, das sie kauft ?

Fe.

Dirans tonifche Abentheuer und Wunderungen auf bem Weltichenter. Ein Rumpan des Faultink, Erasmus Schleichers, Paul Pipps und Johann Bundets, Bon dem Berfaffer ber romantischen Erzählungen und Gebichte. Gera, ben Nothe.

Der Berf. bat mehr verfprochen, als geleiftet. Ber Sau. ffin, Schleicher und Buntels gelefen bat, wird ibn nicht leicht für ihren mabren Rumpan balten. Indeffen fehlt es ibm boch nicht am Drolligen und felbft Catprifcben, fo baf es immer noch jur angenehmen Lecture dienen fann, wenn man fich uber einen ber gewöhnlichften gehler ber Romane binwegfegen fann. Diefer befteht barinn, daß es, fo manche Unwahrscheinlichfeiten abgerechnet, mit Abentheuern fo gang uberladen ift. Das Titelfupfer enthalt eine Gruppe grotes. fer Disgeburten, welche vermuthlich bas Belttheater vorftels fen foll. Das Buch felbft enthalt 348 G. und 59 Rap. mo. von bas erfte die Erziehung bes Selben ziemlich angenehm erjablt Det Bater bemubt fich por allem, feinem Sohne eine fo warme Liebe fur die Babrbeit einzuflogen, daß er im gangen Leben berfelben treu bleibe. Rein Unfebn, fagt er, und fein Intereffe miffe bich jur Berftellung der Babrheit und Schonung ber Lugen reiben, Dimm niemals beine Buflucht jur Luge, um beine ober auderer Febler gu verdecken. Ift ein. mal beine Aufrichtigfeit perbachtig, fo balt nie ein guter Menfch etwas von dir. Lugen ift das Lafter niedriger Geelen und des Abichaums des Dobels. Außer der Mahrheit giebt es fein Bergnugen. Wer fie erforicht und liebt , wird nie die Leiben fchmeden, welche Wahn und Brrthum und bereiten. - Micht lange brauf, und gwar noch in Diefem Rapis tel, bleibt ber Bater feinen gepredigten Lebren nicht treu. Er verwunscht feinen Ralifen, und als diefer, welchem man es bin

Umterbracht Batte, in feine Sutte tritt, um ibn ju tobten, rei tet er fich burch eine ausgebachte wahricheinliche Luge. Auf Die Frage': ob ber Bater Die Babrheit gejagt habe, antwork 'it Siran! er bat bir geftucht? Bein er hat mir es eingepragt, Die Babrheit ju fagen, und in bem Augenblitte füllt ber Ropf bes Alten, als ein Opfer feiner Lehren Babrbeiteliebe ichien Biran aufänglich belohnen zu wollen. Denn er gelangte gu Chren, ame, mer auf tueze Beit, iche mußte entflieben, und mard nun in einem bestandigen Strubel aus einem Lande ine andere fortgerbalgt, und erfuhr fo bief Maginet unt Abentheuer, ale ein Denfch - ine etfabman fann. : Unter aften biefen ifo werfellebenen Schiffalen arbakt fich immer fein Muth und feine feste Anhangitofer an Der Wahrheit. Und ob er gleich fur biefelbe nicht befonders belohnt wied, fo lebt er bod rubig und jufrieden. Rid tig und nicht felten faturifch beigend fcbilbert er bie burdwanderen Lander, wie wohl größtentheils nur von ihren folimmen Geire. Dit einem Borte, es fant fur eingiguten Theil Lefer immer eine unterhaltenbe Letture werben, wenn fe fich an mancher Umwahricheinlichkeit und an Ueberhaufung abentheuert der Begebenbeiten nicht ftogen.

Die unruhige Matrone von Pfort. Ein Seitenstoft zim alren Reberall und Rirgends aus dem brevzehnten Jahrhundert (e). Prag und leipzig, ben Albrechtund Compagnie. 1795. 13 Begemidftav. 26 ge.

Seine gehörten in bee Thur nicht bagu, um ein Ammennkhrnic gehörten in bee Thur nicht bagu, um ein Ammennkhrihen, wie beren sich wohl Mancher aus seinen ersten Alisdreizabren rioch erinkern mag, est demig ausgeschmidtt dem
Onbiten gebruck äuszisischen, and in unsetn Zesten beimcht man auch nicht zu besorgen, die ein solden Produkt kinde keser sinden indute. Das vorliegende Ouchelchen, weldes mie diesem Beste noch nicht gesthe Buchelchen, weldes mie diesem Beste noch nicht gesthessen selbst an bie Prode davon. Der Verfaster koeine üdrigens selbst an bie Möcklichtete bei Geistererscheimungen zu gtonben. Sein weld liches Sestenst läßt sich segar von Persone, die Flessende Mein faben, die Sond drücken und umarmen. Die Schreitart ift nicht unangenehm, aber woll von Proninzialismen, a.
38.: Wehm, ftagt Obeim; Ke foll Dein, ft. Dein ferni,
snie ihnem Gerze, für Serzen, u. ggl. Aufdem Senithus
kehte has s. So, fieht unter andern immer: Ling Webni,
statt Lina's Obeim. Segen das Costum der Zeiten, nan
denen die Rede ift, findet man oft auffallende Kehler, wohin
man auch rechnen kann, daß die Frauen der Ritter aus Rudeliffs von Sabsburg Beiten die ziertichsen Briefe schreibes
und vortressliche Gemalde verfertigen.

Der Cheist und ber Tuet, (e) Brüber dus Ungarn. Wahre Geschichte aus ben altern Zürkenkriegen, Gin Seitenstück zur unglücklichen Fürstin in Wiert. Bom Verfasser durseiben. Prag, ben Abrecht und Compagnie, und Leipzig, ben liebersink, 1795. 16½ Bog. 8: 20 ge:

Geniestreiche, von Carl Gottlob Cramer (namlich geschrieben, nicht ausgeübt). Erster Theil. Leipzig, ben leo. 1794. 20 B. 8. 20 ge. Eine Sammuing von Sefchichen; bie beitleiche id Manigens Manier haben gearbeitet fem follen : ibet feer von achtem Wie und eben fo elend ausgedacht find, als die Schreisart ungelchiffen und mit pobelhaften Ausbirkett überlaben ift. — Bollte es nicht gut fepn, wenn wie es ber biefem Ebnen Theile bewenden lieffen ?

Die Zöglinge der Ratur. Ein Roman, worein Menfchen handeln. Dritter Thell: Mix zwen Kupf. Prag und seipzig, ben Albrecht und Comp. 1794.

Diefer jum Glud letze Theil gleicht ben ersten benben — bas ift genig savon befogt! Recenfent hoffte, fic für bie Lambentie, die er ihmigemacht sotte, durch Anblid ber, auf bem Attel angefinbigten ichonen Aupfestliche zu entschöften; aber es waren keine im Buche zu finden.

Momantische Benigage jur angenehmen lefture. Erftes Bandchen, mit einem Aupfer. foipzig. ben Woß und Comp. 1794. 1986.

Diefe Sammlung enithfit Neben Selchichten ehelle aus bein Worgenlande, theile auf nivern Seichben. De wir gielch in diefem Fache ungleich beffer etfündens und vorgeringene Erzählungen haben, fo fehlt es doch auch diefen nicht au Interffe, Moral und simpeln Vorrrage, welchte jedoch nicht felzen fins Weitschreifige übergeht. Es kann also diefes Wertschen nicht nur ohne Schoon, sondern auch sogar mit Bruten in der großen Leseweit, in welcher so viele Wohnungen find, seinen ihm zukommenden Plat einnehmen.

Brubermord aus Bunbespflicht, eine Sage aus ben schreckensvollen Tagen bes Behmgerichts. Bom Berfaffer: Wiedersehn und Tob. (??) Erstes Band-

י שנד אל

#### Bindhen: Breslam, den Morn bem Moltern 1705: 14 200. 8. 48 99.

Alm nicht abermats zu wiederholen, was schan fo oft son dem Unwerthe folder, fich taglich vermehrenden Organite ift gefagt worden, wollen wir nur anführen daß der vorlie gende Ritterroman, neben allen gablern und Ungehörigkeiten, die diefer Sattung von neuern Schriften gemein zu senn pfleagen, noch das Eigenthumliche einer sehr unanegebildeten, plumpen Schreibart hat, die sogar an grammaticalischen Feblern reich ift.

Eleine tomontifihe Gamalbe. Ziventes Bandches.
- Beiffenfelb und Leipzig, ben Geverin. 1795.

Mas von dem ersten Theile bieser Differchen gesagt ift, paßt-vollkommen auf beit vorflegenden Zwepten; dad ift ein Dage derselben ein wenig feiner bestbeitet. Die Untginig- Beit der Sprache ift dieselbe in allen.

Jeremias henne, ober Geschichte eines Combibus (!!) mit Rupfern. Bayreuth, ben liberts Erben. 1794. 31\frac{1}{2} Bog. 8. 1 Mc. 8 96.

Für eine Sammlung von grotesken, phumpen, jum Pheil ichmubigen, unfittlichen Semalben, schlecht an einamber gereißeten, unwahrscheinlichen Begebenheiten und verzeichneten Characteren, ift dies Werk in der That zu weitläuftig, und was noch arger ift; so ift mit diesem Bande das Unwefen noch nicht am Biele, indem am Ende die fürchterlichen Worte: Ende die erffen Theils, stehen.

Juftus Graf won Ortenburg, Cin Gemalbe menfc. Ather Glückfeligkeit. Bierter Theil. Leipzig, ben Bohme. 1793. 181 2. 8. 21 ge.

Dieset, jur Freude der gangen Christenheit, lette Theil ist benn doch tilche fo will Unfign, ible bie erften brep; die lass det

verideelichen Eineisteungen, die man bier ben Karten, auf Anrathen der bevoen Senfen Ortenburg, (Water und Sohn) machen fieht, find gang vernünftig, und so, wie sie gottlob! in bielen Landern fingst fiblich find. Darum aber beschwaren wir ben Berf. daß es uns mit ber angedrobten Jetausgube ber Octenburgischen Papiete verfcholie. Wir haben an die sein Werte seiner Dande übeistäßig genug.

Pk.

### Rriegs wissenschaft.

หรอง (พ.ศ. 25 (ค.ศ. 25 (ค.ศ. 27 (ค.ศ. สังพังธรรมบาร สมาชิก สมาชิก 27 (ค.ศ.

Mer bas Felvetegskommissuigen Keingl. Preuffischen Urmei in gegenpärtigen Reiege. An meinen besten König, und an mein Ppretland, jur nachwendigen und gerechten Einsicht. Bon Dr. Karl Georg Weiße, bisherigem königl. Preußt.

1794. in 8. 72 S. 632.

In ber Bufdrift an ben Ronig befchwert fich ber Berfaffer Ther bus Unrecht, queldies man ihm benm Telefriegetommilia. rigt angethan, und die uble Dehandlung, die er theils von felnen Obern, theile auch von feinen Rollegen habe ertragenmuffen. In bein Berte felbft banbeit er alebain folgente Metitel ab: 1) Bestimmung bes, Feldfriegefommiffariats. 3) Berichtsbarfeit bes Rommiffariats. 3) Gefchaffte bes Unlegung ber Dagagine. Betrugerenen Kommiffariats. ber Proviantfommiffarien und Officianten. 4) Detafchie 5) Art und Beife, wie rte Ditglieder bes Commiffariats. Rommiffariatsgeschafte verrichtet werben. bie Raffen. Ralfulatur 7) Unftellung ber Gubjefte ju ben Rome miffariatogefchaften. Endlich 8) Belege, Die Anftellung. Berfendung uith ben Abidieb bes Berf Betreffend. Sehr fart fim bie Bormarfe und Befculbigungen. welche der Berf. dem Beibemmiffariat macht; und mit ben fomargeiten garben find bie Erzeffe gefdildert , bie baben vordeben follen. Benn indeffen, wie im Intelligengblatt Dr. 10 anim, achten Banbe ber Dt. Allg. D. Bibli merfichere mileb. 12.4

Bee Dr. Earl Beorg BABe mit bein bekannen Abentheurte, Ber fich auch Albas, Blan, Rapfet u. I. w. genannt har; eine And vieselbe Detson ift, soowled man sich nicht verwindern bürsen; dus bleser unruhige Avpf auch sier Leine Viebende Grelle sand mud zur Ehre der Menschelt Koffen konnen, bas bleice in feinen Vischrelbungen ungegründer, und Kertried ben sey, —

Ed.

tiebel moch füngeigeg Signiffikel in dern dieren.

Die Tufligen Weiber in Wien. Ein Sittengemalbe in vier Aufzügen. Rach Shakespear's luftigen Weiber (m) von Windher in Ridendo worth gering ben Wagner und Leipzig, ben Wagner und Darth. 1794. 8. 1995. 0 ge.

Gine umftanbliche Bergleichung ber luftigen Beiber ju Binte for mit ihren Schwestern in Wien marbe biesen lettern in ber That zu viel Ehre erzeigen : jene find, unter ber Sand, welche fie umjubilden unternahm gang migeftaliet worten. und nur noch an bem Bufdnitt ber benben erften Afte und einigen grabegn entlehnten Doften ju erfennen, Die oft felte fam genug ju den Sitten ber Beit und ber Stadt puffen, toor's inne bas traveftirte Stuck fpielt. Bon bem beitten Anfque an, gerade ba, wo bas Original immer mehr an Intereffe ber Situationen, ber Charafterzeichnung und ber gindlichen Berbindung und Leitung ber Intrigue gewinnt, -: fietbet ber 25., vielleicht um fich nicht ju fehr an feinem Webild gie perfundigen, für gut, es ju verlaffen , und feinen eignen Mon au verfolgen. Mit welchem Gluck, mag man barnis benttheilen, bag er Jungfer Lene, die Fran Quisty bes Originals, feinem Fallftoff, Ritter von Bausback genannt jeine fortiele de Liebesertlarung thun, gulest aber ben Dector Coins, biet Cotillion (wie wigig ift fcon bie Dahl ber Bamen!): Infalt machen lagt, fie ju bepratgen. Das biefer, auch Biet ein Frangofe, weit oftever frangoftich einwirft, als fein Ber-- bild, unto bus er bieke when fo, ja nich farger nabebreibt, als Aften Deutscheit 1. B. Cett' bien chrolie! Somrez! officiable est som sim herodiestersteit, as not av dester gens! O que canaille! O que histoire facheuse! foi d'ho-Dett'

1.33

part hamme 1. Das ift goren a dine muniglis ! In utwate u. f. w. ift gewiß ein feiner Bug, um bas Baterland beg Doftars in markier : digleich aber zu zeigen, daß er schon febr tange daraus enrierne lebe. Aber sollten nicht vielleiche minder gutmurbige Leute, als Nes., glauben, haß diese Orenten geriffer zu Kennzeichen und zur Benrtheilung der Bildung des Berf. dienen konnen?

Liebe macht finnreich. Ein Luftffel in brep Acten. Pilfen und Leipzig, ben Morgenfauler. 1795.

Seber in die Miaffe von Sthaufpielen, bemm man fich in mei fich in fich Chipe anthut, wenn man für fire Leileng ermähne. In dem ganzen Strick ist keine einzige intessante, ober wirtlich ko-mische Scene, und das Sintreiche sinder sich niegends als auf dem Lief.

Na.

Sieffe Jaffiert, ber Better Benedigs; fin Ernnesipiel in funf Affen. Nach Oman's Venles propourd fren bearbeitet. Berlin, 1795, ben Rauck.

Muffieleiner Uebenfesung in Horfa, is des Kinde med in Alufandriger: gefast motden. Beides welß Mec. mut aus der indorredt des neuen, sich micht neumenden Werdenichers, nud mussenkälten lassen, sich micht neuenden Werdern Aussenau und wurdeiteten lassen. Mit nierliegende serye Beautoseung unteheiden kan, läst sich abse das Originaf den dar hand zu händen, eben fe weng dageben. Eine indes schwer in der Anderen weinen Bestall sicher angegebne Beränderung durste uicht allem weinen Werenlassung seiner Frenze verlegen und und Verenlassung seiner Frenze den die er Iassen in der Werschen und und der Kumangeler, das der Betäute zum geweinschaftlichen Feinde Ochseld und Gesch. Das er Berächte zum geweinschaftlichen Feinde Ochseld und geden, aus der weder I. nach P.

pes auf dene Auf ziehn, bit unfere Theilnahine verffitzer. Machay, wohr et fibeint, matinder das Eurzeillädverffandliff der bepoen Breunde, durch einen Schlag jober Stoß, pan Dagto in febr zu entschuldigender Offie Iaffieri'n beygebracht hatte. Ganz dem Italienischen Jahzorn gemäß; aber auch viel siche two au vermischen, als die Entschrung einer Geliebten; gleich wiel, and was für Grund solche unternommen wurde.

Diemand wird bas Runstwerf eines auslandiktion Schriftfellere bier zergliedert erwarten. In bem Stude felber gebt es auf gut Englifd, mit unter alfo febr bunt, men Der Ortwechfe! wird bis jur Ungebuhr verwelfaltigt; an Ule. bertreibung und Concerti's fehlt es eben fo wenig, und in bein. letten Act befondere nimmt fich ber Benetignische Cenat uberaus abenthenerlich. Das alles ungeachtet, bleibt fo mande einzelne Scene immer Beburt eines trefflichen Ropfe, u. ber Sturm, den liebe, Rache u. Erfenntlichfeit in der Geele eines. von Ratur rechtschaffenen Dannes bervorbringen fonnen, melfterhaft bargeftellt. Much mehr als ein barin bandeinber Charafter individualifirt fich auf die angiebenofte Beife. - Die Berbeutschung feibst gebort unter die beffern, womit man fett geraumer Beit uns beschenft bat, und nur wenige Grellen batten burch etwas, Unftrengung mehr, vielleicht noch drainmatifch teiner, und fur Ohr und Ginn ichmeidelhafter ause fallen konnen. Da der Ueberfeger, und das im Plane felber, fich einmal Beranberungen erfaubte, fo batte Rlingflang, wie folgender, immer etwas herunter gestimmt werden mogen ? Statt namlich, daß G. 34 ein Berfchworner: "Bas? fand der Eag febon ju granen an?" ober bergleichen fagen follte, beliebt es ibm, fich bergeftalt auszudrucken : " Guten Dorgen; Renauld! benn ich glaube, daß die Baagichale der Dacht and fångt ben Dorgen beraufzumagen." ic. - Ein Revolutions. complott ift Gegenftand bes Stucke, und hieruber glante bee Heberf. , burch fchlechten Erfolg bes Unternehmens ben Tras: giter binlanglich gerechtfertiget. - Diec. giebt febr gern au. baß: noch unbefangene Gemuther auch bier Warnung und Belde. rung finden werden; leider aber giebt es gegen Bienen, bie Sonig faugen, in unferm miglichen Zeitraume gewiß eben fa viel Rattern, Die nur Wift berauszuholen wiffen!

More Schaushiele. Bor Albusche. Ich fine chung 1 fürfitich schiffche Dafcheaten. Erften und zwege 1 fer Band. Leipzig, ben Liebestind. 1794. 8.

2 982

Selbs Stilde find it den bephen Anthen enthalten. Die Seitengahl ver Gangen laft in ver Geldwirdigtelt fich nicht engeben, well jedes diefet Schauspiele besonders paginire. Recaber nicht willeus ift, alle ber Unfelge eines Buchs fich bin Bestelbusepempel ju machen.

Den erffen Danb füllen: Massanello von Reapel, ein Lignerspiel in sünf Aufgügen; der Teusel, ein Dubraufftus, ein Luftspiel in dien Acten, nach dem Betteistubenten bearbete et; und die Einerhung, oder der Buchstade des Testaments, ein Shausviel in einem Auszuge. Der zweite Baito end halt, die beschwerlichen Brüder, ein Lustifici in suit. Witchen Beisch, ein burgerliches Trauerspiel in einen so viel? und Alle strafbar, ein Lustspiel, oder Posse nielmehr, in zwey Acten.

beffest angegeben. Rec. hat die erste dufinge, und als vers, beffest aufgegeben. Rec. hat die erste inicht bep der Japh, und web weiße also nichts bestere zu thun als auf Beuptheilung ver spülern Ausgahe zu verweisen. Da ferner die übrigen suffentiere, wie schon gesagt, gleichfalls ihr eizues Titelblatt, signe Signatur und Spitenzahl haben, auch einzeln im Westenzahlnisse signatur und Spitenzahl haben, auch einzeln im Westenzahlsteratur den Inhale der bezoen Hande bier angezeigt. Die genauere Beurtheilung bleibt Witarbeitern, überlassen, welchen einschne Stude einzelnzugefallen find,

Offe bevoen letten Schufblele lad Linterzeichneter geradibig von Anfang bis ju Ende durch. Durch tinge Nobung bisweilen erreichte Leichriefelt des Gefprächt; eine Mobiliefel der Sindibungefraft, die von Zeit ju Zeit wenigstent Theatern comps hevoerzubringen weiß; die missiehe Geschletlichete minischem Bort, dem großen Paufen, etwas po inthen und parfonden zu gebon, laft sich dem Arfaffe nicht absrechen. Desto seiner zügels vonntille. Kunft, inderingenigt seine Zeine Feder. Im Luftstel artet gemeiniglich alles in Carricatur und Possen; in seinem Transchief dagegen in Uebettreibung, Wanh und Bombast ans. Eben so seine weiß

er mander an fich nicht ichlechten Erfingung, burch Dian und Saltung, Durch Licht und Schatten weiter fortaufelfen sondern fångt nach wenig Auftritten schon ins Abentheueritä. de binuber zu gleiten an. Deift gebt es fo bunt wit fin -Eraum ber ; und wenn ber Bufchauer gewehnlichen Schlage' Bem Dinge vielleicht mit Untheil anfort, ober vielmehr gust frebt, fo wird ein auch nur maßia atbilbeter Lefer bodb fipmerlich bas Drachwert gum zweitenmal in bie Dand nebl men; benn was tonnen bie ans ber Luft gegriffnen Bitte für Cinbruck bingetlaffen? Dur wo ber Benfch fich felbet wied Berfindet, bleibt feine Aufmertfamteit gefpannt. - Diff. es mit dem Stol eines fo haftig fchreibenben Dramatifees niche abetall corrett ausfieht, tann man fich borftellen. ' Diche af lein uncorrett ift folder, fonbern auch oft genug gar ga gemein, und, was noch fcilimmer, fannvellig, unafelch, und bee Molle bes Sprechenben auf teine Beife angemeffen.

Ea.

Operetten von S. B. Burde. Königeberg, 1995, ben Micolovius. 112 Seiten und 164 S. Oftav. (mit einer ichonen Lietvigneuse, welche die Thalia vorstellet). 20 ge.

Menn ein Mann von Orn. B. bekannten bichterischen Ia lebten unfret, an guten Operetten immer noch giemlich are men Babne, Bentrage fchentt: fo ift bas gewiß reeller Gewinn får fie, ber ibr um fo viel annehmlider fenn muß, femehr fich unfre beffern Dichter berfelben feit einiger Beit entrogen baben, und alfo auch unfre vorzüglichften Theatercomponiften. an ben mittelmaffigen Berfuchen eines Buipius. Schifanes bet u. f. w. ihre Runft verschwenden muffen. Diefe Camme lung befteht aus gwen Operetten, woben die eine ben Titel bate Die Regate ju Venedig, oder die Liebe unter den Bondolleren, in brey Mufgigen. In einem furgen Borberichte giebt ber Berf, ben Stoff ju gegenwartigem Theaterpude, mifchter Auflage ber Grafin von Rojenberg, an, und bemertt. Dag ber Borfall fich wirflich 1784 ben einer Reggte ereignet habe. Die zwente beift: Don Grivio von Rofging, ober der Sieg der Matur über die Schmarmerey. Dag

bier ber bekannte Roman unfere Bletands jum Stunde lie. ge, barf Recenf, mobl nicht erft fagen. Go vorzuglich benbe, Operetten, fowohl ihres Dialogs, ihrer eingemifchten Arien und Lieber, als auch ihrer gangen Behandlung wegen, find, fo icheint Recensenten jene boch bie vorzüglichere. Mur mes mige Bemerfungen wollen wir berfeten. In der Regate ic. with 6. 76 3. 8. von unt. Alcove weiblich gebraucht, ba Abelung und mehrere der Alcove fdreiben; in Don Gyl pio 6. 96 3. 1. v. n. mare die etwas barte Stronbe: "Da foll mich nichts dran bindern! fort." vielleicht beffer in a Michts foll mich daran bindern! fort." umgeanbert. 6. 98 3. 12. Refolution fatt Repolution. S. 142 3. 9. "da bilft nichts vor," fatt: "dafür bilft nichts." Es bleibt Rec. nichts mehr abrig , ale Diefe Operetten unfern que ten Singefomponiften, und bann ben Direfteure unfrer Bub. ne beitens ju empfehlen.

Btz.

Beftanbefcenen; ober ? ble unerwartete Bleberbereinigung; ein bramatifches Gemalbe in vier Aufgagen, bon Blures. Dresten, ben Deinfidtb. 74 Bogen 8.

Efne armfelige Intrigue, plump Bearbeitet; flache, jum Theil emporende Charattere, von eben fo burftiger School pfung. - Benn herr Bluret nur Ifflande Ramiliengemalbe ftublit batte, um boch ein wenig ben Son ju treffen, ber in folden Studen berrichen innf, wenn fie irgend interef ftren follen.

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und zwanzigsten Banbes Erftes Stud

Antelfigensklate. No. 4 .. 1706

### Vermischte Schriften.

Ift es wahr, daß gewaltsame Revolutionen burch.
Schriftsteller befördert werden? Eine Frage, dem.
Venkenden Publikum vorgelegt und erörtert von:
Ehr. A. Wichmann. Leipzig, bep Gabler.
1793. 313 S. 1 MC.

Der Inhalt dieser lesenwürdigen Schrift ist in nem Abschnitten solgender: 1) Macht und Einstuß der Schristseller.

3) Rechter und unrechter Sebrauch der Schristsellermacht.

3) Wer Schwistskaller soll eben so menig den Großen, als denn Bolt, oder gar dem Pobel schmeicheln.

4) Unter was für Badingungen: det Schriftseller wirken könne.

5) Freige Bogibllung mancher Belehrben von dem Umsange der Schriftseller wirken, senig auf die Großen, und noch viel weniger auf die Kleinen, wenig auf die Großen, und noch viel weniger auf die Kleinen, in der Nation.

5) Was für Mittel es eigentlich sind, woadnet Revolutionen ins Wert gerichtet zu werden pflegen.

5) Wahrscheinlicher Ursprung des Jerchums, daß Schriftsseller an der französischen Revolution Schuld gewesen wären.

9) Beglage über ächte und unächte Mittel, gewaltsame Revolutionen zu verhaten.

36 will einige ber werzüglichften Stellen ausheben, und, wo fic Gelegenheit barbietet , Bemertungen hinzufügen.

behauptet, ber Belehrte fen fein gemeiner Pripatmann, fone 182, D. D. XXI. B. 1. St. IVs Zeft.

bern vieligede eine gehorne Magiftrutsperfen, weelige vergloge des Barrechtes ihrer Talente und Einfichten nicht und bie Beite, sondern auch die Pfliebt auf fich babo, den Craise von feinen Bedürfniffen zu belehren, und ihm die Mittel, wodurch diefen Buburfniffen abzubeifen fteht, bekannt zu machen, Sitten und Gefebe zu verbeffern, und den Boltern forwohl, als ihren Fürsten die Angen über ihr wahres benomie

fches und politisches Antereffe aufuthun."

8. 3. "Sang geroiß verdient aber ber Unterricht und Rath des Gelehrten die Ausmerksamkeit und Achtung der regierenden Dacht in ben Staaten um fo mehr, je weniger ber Gelehrte ben bem, was er lobet, perfontiches Intereffe bat. Der Schriftfteller ift, wie Schloger fast, ein unbefolbeter Diener ber burgerlichen Sefellichaft, ein fremwilliger Rathgeber feiner Mation. Ein vom Stoat berufener und befolderer Diener hat Macht, wenn er auch teinen Berftand Er bandelt immer im Damen der regierenden Dacht und ift also mit dem Blis und Donner der irrbischen Mant, bie bas land regiert, bewaffnet. Der nicht berufene, mite bin auch nicht befoldete Diener bingegen, b. i. ber Ochtift Reller, bat nie mehr Mache, als er Berftand bat. Und pon alle dem Großen, mas seine Schriften wirken, (wonn fie etwas großes wirfen, welches freplich nicht ber alltäglichfte gall ift) fft er, in ber Regel, nicht wirfliche, fonbern immer mur gelegentliche Urfache."

S. 6. "Die Rache eines Konigs bimert nur fo lange et lebt, die Rache eines Schriftstellers kunn von ewiger Buner

fenn." Borte Ludwigs XIV.

8.7. "Die Schriftsteller haben größern Einfluß ank bie Schicklale kunfriger Generacionen, als seihst die Argens sien auf die lebenden Menschen. Sie erschaffen und beierntinfren die Meinungen des folgenden Jahrbunderts."

S. 10. "Offenbar sind die Schriftsteller (nicht die das bezeichnete sie alle, folglich auch die Hossmanne, Rehberges u. f. w. und schiffs zugleich jeden, der nicht schreibt, van dem nühlichen Einstusse auf die Welt, der Schriftsteller zuw geschrieben wird, aus. Also Schriftsteller ohne Artifeld die Okchwolter der niedergestoßenen Vernunfe, der gekankten Wenschheit, der unterdrücken Unschuld, der widerrecht lich entrissenn Bespett, rooven ich zum Bepfpiel bier unt Aushebung der dieberigen kläglichen Leibeigenschaft des Anterstandes in Danemark wennen will. Die (ums aber

mil fo wie fau inehrern Conten, wen) Sprifeffete bringen die Fauflichlage der Lyrannen, die Meuchelichiche der Ränkeluche, die Schandstreiche des verfosungsstüchtigen Famatizismus ans Licht des Tages, vor das Tribunal der Welfund zwingen alle Befeit, die fich noch schämen können, wogmigstens bescheidner und verfichtig zu werden.

6. 12. Rann aber ber Schrifrfeffer ans feinem Rabinette fa weit in bie Renne wirtens Bann er einen fo wichte gen Ginfluß auf Die Schickfale timftiger Befchlechter baben; fann feine Stimme im tobten Buchftaben, fofern fie ber Bernunft und Berechtigfeit gemaß ift, in ber Rachwelt wie. berhallen; tann fein Bort einen fo lebhaften und bleibenden Eindruck auf feine Serer machen, daß die Dfeile von Dem. mas er febreibt, vielleicht auraberfebhar mein in bie folgenden Sabrhunderte treffen (bier fi ber Musbruet febferhaft. Bes fer mare biefes tann - treffen, gang - meggeblieben. Die Deriode ift ohnehin bolltonig genug): fo follee auch billig ein feber, bet bie Rebet anfest, um burd ben Drud ein bie fentlicher Rebner an Die Mitmelt und Rachmelt ju merben. bie Bichtigfeit feines erhabenen Berufs immer per Augen baben, und gemiffenhaft überlegen, was er ben Denfchan fagt, die ibm guboren."

6. 15. "Da, fagt Mirabean (in ber Einleitung an feiner Schrift über D. Mendelsfohn) wenn fich alle Schriftfeller, Die von ber Datur mit Salenten begabe find, bem ebeln Gefchaffte, nublich ju fenn, treulich widmeten; wenn fie ben Duth batten ju ihrem Babifpruche ju machen, Greunde ju feyn bis jur Wahrheit; wenn ibre unbandige Bigenliebe mit fich felbft einen Dergleich fcbließen, und mabrer Burde nichtigen Rubm jum Opfer bringen fonnte; wenn fie, fatt einander verachtlich ju mar den, einander ju laftern, einer bem anbern wechselewelle feinen Ginflug zu beschneiben, lieber ihre Rrafte und Demie bungen vereinigten, ben anmaaglich (?) berrichfüchtigen, ben verführerifchen Betruger, den ranfevollen Bofemicht, ben gelbfeilen Berrather nieberguschlagen; wenn fie, mit Berade tung bes ichanblichen Sandwerts litterarifcher Rlouffecter. einander als redliche Baffenbruber gegen Borurtheile; Lugen, Martifchregeren , Aberglauben und Eprannegen offer Arten bie Sand boten : fo murbe die Welt, binnen weniger als bum bert Jahren, ein gang anderes Unfehen befommen." mobil, ia woh!!

is 17. Der Schriftfieller, wenn er ein ebler Mank M, witd nie zweydeutigen, vielleicht gefahrlichen, geschwelze gar offendar vollen Absichten, nie der Jrveligion und mit ihr der Immoralität, nie der Ueppigkeit, nie dem landversterbilden Luxus, nie der thierischen Sinnlichteit frohnens wird auch nie seindselig gegen bestehende Regierungen, wenn sie gleich sehlenbester, nie schaft gegen bestehende Berfallungen, wenn sie gleich sichtsatiet böchst gebrechlich sind, schreiben; obschon auch durch Schriften von solchem Gepräge gewiß keine plotzliechen Kevolution bewörket werden kunn, wie die Erfahrling seihet Aevolution bewörket werden kunn, wie die Erfahrling seihet an denen beweist, die dergleichen Abschaftlichten, wie man da und dort glaubt, gehabt haben sollen.

Der redikch gefinnte Schrifffteller sagt zweisen ftrenge Wahrheiten, die dem und jenum, der sich beym Lesen versels den führle; Ms eine haire Rede in die Ohren gellen; er sagt isse mit Arase und Energie; und zuwesten mit einem Tone, der beftig tautet; ober das alles ist nichts schlimmers, als Aussbert des tugendhaften Unwillens, den der Anblick des Lastes und der Ungerechtigkeit in jedem wohlwollenden Gerzen erwetzet.

S. 21. "Die erste Pflicht, sagt Massillon, die man Füststen (und feht fr. W. hinzu, nach meiner Einstat alleu Wenschen, werüglich aber allen Machrinhabern) schuldig ist. Mahrhest: und es ist eben so strafbar, wenn man sie zu hintergehen sucht, als wein man hand an ihre gehelligte Person legt; eben so strafbar, wenn man die Wahrhest, als wenn man die Treue gegen sie die ben Augen sett. Wose hate auf die Schmeicheler eben die Strafen, wie auf die Empering, segen sollen.

S. 33: Colle die Preffrensielt wirklich verlotent gehen Kommen: so wirde die Nacht der Nachtaren der sinkern Jahl-hunderte des Mirtelalters gar batd wieder überhand nehment kind es stände dann zu bestächten, daß bey der Immoralität, svelche sich in so wielen Ländern durch das Bestiel der ihreichten diene das Bestiel der ihreichten ausgebreitet, und eine nur gar zu welt einreisende Bereligion zur Folge hehabt hat, die Nachtommen verlöhte imaligen Christen in einen nicht bloß umdriftlichen, sonweitet singer ummenschilichen Kanntbalenhaufen ausarten würden, inde dermalen von Berspiel des Phoess in Linger Segenden Frankreichs beweist.

Gren Regierern aufferst nachebeitig, wounzhie lehtern gan zu menig der Schristeller und ihrer Gehriften achten. manzig der Schristeller und ihrer Gehriften achten. und auf ihre Rathschlage und Warnungen gar zu venig beren, und auf ihre Rathschlage und Warnungen gar zu venig beren; aber vennymblich durste es bezohn nach viel nachteiliger sen, inenn die Regierungen die Rathschlage manchen Schristeller zu abmerit annehmen. Der Rath des Appsteie, muß billig von dem sen und nur das Gute zu hehrtrage, muß billig von dem Schristellern so gub, wie von andern eisen siehen Rednerna und mahren oder selfchen Prodeten gesten, b lange die See, lehtere selder auch (mußte hier kart auch nicht ein ander Wart, keben, etwa swenstich oder zwart) weden zu hossen, noch zu wanschan ist.

S. 46. "Zuverlässig wirken Schriftstellet nie plogliche, frirmische, gewaltsame, an sich schädliche, sondern bieß kille Reformationen und allmalige Revolutionen in ver Denkfart der Doller, und wenn es glutifich gest! selbst der Source in beilfame Revolutionen, welche nur sachund nath, nur burch langsame Ausbreitung richtigerer Wegriffe Mightly sind. In der Beschwindigkeit konnen Ducher und Schriften, der Natur der Sache selbst nach, eigentsich gat nichts, ober Vochfast nichts wirfen. Seh der Schriftstellet selbst ist Konte, und ein noch so bewunderter Konig, seh ein Mannt wiel Friedrich der zwehte von Preußen, et wielt burch seine Schriften auch selbst auf Konige nicht, wirtt sielleiche kaum und seine unmittelbaren Ehronfolger, geschweige auf auswiktiger Zursten und Regierungen."

bei 112 Die Folgen von dem Ausbruche diefer Revos tution (der frang.) waren gleich ju Anjang so ungehener groß und schnest, und in den Augen aller Freunde von Neuerungen so glaugend; der plogliche Umsturz des alten Berstommens versprach eine so vollkommene Ausrottung aller Misbrauche des monarchischen und aristokratischen Despostismus, und eine so undegränzte Befreyung von aller unsnachrlichen Abhängigkeit eines Menschen von dem andern, oder einer Menschenklasse von der andern, daß gang nachrlicherweise die Eitzeltelt der Gelehrten ihre Nadrung in dem stolzen Gedanken such fand, wie groß die Verbienste der Schriftseller um die Entstehung einer so wichtigen Begebenheit waren; einer Begebenheit, die von einis

gen nicher genebnese Denkien fehlich file ben Aufang viper großen Weltrevolution gehalden inurde; welche nunmehr eben fo unaufhaltsum isten Fotegung haben werde, wie die Refese marton Warrin Lusbens, follte fie auch schon wie biese, kinen oder gur niehrere drenfligfahrige Refege erfordent, und Sch gegen allen Wiereftand ihrer Feinde zu behaupten."

Ber der Bolien wiche gemeinen Denckern beruft sich ker Verf, auf hen sein der Jerufakeur, von dem der Prof. Enw perins solgendes berichtet: Jerusakeur lag auf dem Kraud kendette, von dem er nicht wieder auffrand, als man ihm aus den Zeitungen die Rackrichten von den größen Opfers vorlas, die der Patridisinus der Stände Frankreichs in der berühmten Offining vom 4ein August 1729 dem Besten der Nation gebracht hatte; und der edle Mann dankte mit zwar sammelnder Zunge, aber, tiefgerührtem Derzen der Borfebung sur die des Schriften Schriften Blackseitigteis gen der dankte, und noch seiner zu bernehmere Arzogin von Die ausliebe er auch gegen die, petinskunger Arzogin von Draunschweig, die in beluchte,

6. 142 ff. bat es ber Berf, mit, bem Recenfenten bee Repolutionsfchriften in ber I. 2. 3. (weldes befanntlich hers Rebberg ift) zu thun. Er meint, es abe biefen verbroffen. daß in Frankreich nicht bie brittifche Regierungsform eingen führt worden, und barum babe er, bachft einfeitig und leibena Schaftlich parthenisch, alles, mas bie Rr. Mation gethan, alle ne weiters gerade bin für verwetflich erelart, benneb. alle uen aufgestellte Meinungen und Grundlage verachtlich weggewort fen , und uber die Zalente ber größten Ropfe , eines 273'rchi beau, Sieges u. bergl. von feinem papiernen Stuble berunter als emilinichränft entimeibenber Richter abdeforstein "Das feltfamfte daben mar, fabre der Berf. G. 144 forte daß er fich embildere und den Lefern feiner Anzeigen gerodest Die Meinung ale erwiefene Babrbeit aufbringen wollte, bie Mationalversammilung habe ben Bermerfung ber briteffchen Konstitution für Kranereich lediglich die Abficht nehabt , bas phofiotratifibe Syftem einzuführen; und bies fon, wenigfiet im Gangen, ber Grund und Bweck affer ber gewaltfamen So wegungen gewefen, woburd Frankreich feit bem Ausbrudt ber Revolution gerruttet morben. Wer nun mit biefent Co ftem vorber noch nicht bekannt gemefen war, ben mußte bas dreifte Borerber eines Dames, bet fich bie Miene gall ais Jemste de haffelbe van Chundiaus, undutidescaffe filend den, und ju dem Wahne verleiten, daß dasselbe eine hochft gefährliche und für alle Broaren verderbliche Arbre fry. Werses aber kannte, der ärgervelsch nachnicherweise deste kundustäner die grobe Unwissenhein dieses Mannes in einer Wissenficher, für deren Kanner, er angeschen som moltes und der diese zundestanden, leser seiner Angelgen kommte dech inwesprächt anderen der dieserstennendstige Ungegenheit Geleichte werden, womis dieser Arsonspraden alles abstrach, dass Physistanis beist, und was ihm so zu namen, oder und der Kolos Resentant des and er und der Kolos Kolos in der dasse des soch wirke

Sich basimer - wolut: et as feinen Lefern verfaufes."

. . Es will doch bisher mis Deren Zebberg niraends recht bre, midt in der Merenhulf, nicht in der Dabesseit, nicht der dan Dalitif. Gobbld.er, auf bem Gebiete wan einer bieler dere Biffenfchaften einer Beibrug eroffnet .- benn nichts endere die Seldadas und wer en Crus imeernommeue Reibides find feine neuesten Schreibereven - & ftellen fich him geich Manper in ben Weg, Die bafür befannt find, das a die Bade belfer verkthen als er, und es and vor aller Bett: Maan berthus. Die muß einem Wenfchen von fo datimittiger: und graberungefelthtiger Ratur, ale Deur R. amfenn: Abeint , auffrost einnfindlich fenn. In welchem Fache bor of then noch endlich gelingen, Lorhespu ju arnoten, tend: -- wie fein Mitbirger und Ariegsgenoß, der Gerr Riter van Sienmermann, fic austricht - feinen Gegnern Die Roofe 3m sereneten! Bielleicht in der Mathematik? Meint Bruigkens fage unfer Berfeffer G. 151 es ihm auf dut Rauf mi, ball er wen ber Mathematif eben fo menig Bemiffe bebe, ale von dem pholistratifden Oufen, daß er bete-In teut von Geren fagen teune; und beruft fich jum Beweife auf vine Stelle ber Rebbergifchen Unsenfuchungen, Die G. all, fteben folk - Mimer Rebberg! Das auch Die Bente fo munbetlich find, und burcheus wollen , man folle Die Seiben verfieben, und bie Schriften aufmentfam gelefen baiben, manches man methelit ! Das theit Berr R. unn vinmal nicht. So führt er med S. 151, Zouffeau, Migty und Raymal als Predigar bes physiotratificen Copierns Auf. den fle nach Geren 28. nicht flith. Bo lief en, in feiner Publing der Cosiebungelunft. (B. Rene A. D. B. 1 P. m Ce. C. 240 ff.): Manfean'n ausdrücklich fagen, baß Minit nicht annen marif. ante, in ben menfchlichen Gefoli-**Schaft** 

Mark mate Philipped or the fair and the second of the fair second of the fair second Und bud faet Roullagu anndreddidt, bes Entil von den sie dem Menkelingen seprire dun metheralit must sie Munft mit feines gleichen swateben; letken folle. Er fagt fernem ausbrücklich: das, wenn bet Wenfeb aleich zu ein nem Lacusinen seben achildermurben foll, er ihn besinden micht zu einem Wilden machen, und ihrt tieb in die Waltet Biswinbannen wolld. fonbern bir das in bewirfen, indente. bah er mieten im tooisbel der Befellichaft. in betreite - fich befinden werde: fich moder dutib die Leivenficht ren, noch durch die Mieinungen der Menkeben daus fortreißen laffe; dast er mit feinen Augen fibe u. f. id. ind Bie de Gere R. in ber Publing Der J. Rogemacht batte, dak er Wahres und Kalkhes unterzeinender mienat; so auch in feiken Unterintbungen über die franzofische Rootim rion: 29th muken fagt unfer Betf. ein eignes Buid. Gitt Per als biefe Aleffett achten ven, fareiben, wonn ich ben Birmarr, ben ber Berf, bamit macht, bag er ubufürtnelfeteimb wicht abufletreitiche Wegtiffe, physiofratifche und auchbiedeten lifche Schriftfeller unter einander menet, aus emaaderikfen. und nur jeben auffallenden Reliter bei ber fich bleriti bat su Odnilben fommen laffen, befonders schrtern folltel . But alebe Gero Ba einige Tooben: von der Meibergifferei Bertifer gunge's und Berbrebungefunft, wovon ich inne liebe bertein will. S. 193. "Unfer Unterficher vermendt aberbaupten tenthalben Gefetze mit Polizevegasativen fo febrir bas ibm gang willtührliche Befehle eben fo bettitt; aud in wer Theorie, zu fepn fcheinen, wie Beletz. Was Zweit wild Beift ber Gefobe fon't ift ibm eine fo gant frembe Cache, bus er 3. 17 felde ble alleverken Debinaungen, obne welche leine burgerliche Boblithaft moglich ift, für wifflubelich dies Daben jeigs er fich, befondere G. 36, ale rivem gang me meinen Juckfen ber alles Meche bien von allmalit, id fen per fas ober per nefar; entstanbenen Defervangen ihrb leftet, und bem bas hertommen, wir' es auch ein Enme pofitum von lauter handgreiflichen Diebrauden beitigeriff. als alles, was die Bernunfe, und bas gemeine Befte igende tet. Er felbft wurde auverloffig um bides beffer aum Go Fergebes taugen, als jeder Sanseinotte. Die Berbeile bien -Anden Ach in feinem Berethen D. 87 - 224 (Beninkeid Enclose ich ihn bey einem schundblitzen Meichstags eben so wenig zum Devatirten für den Binerftung::aupfebleni:::all einen

Aneriandes. 3. 176. Sine andere nonfensischen Baerlandes. 4. 3. 176. Sine andere nonfensischliche Stelle dieser Art fallt mir S. 75 auf, wo der Verf. gerade bin annimmt, die Geringen im Volke konnten ber Einfahrung einer neuen Berfassing wenig, oder gar nicht interessiten, weil sie nicht daran denken konnen, politische Rollen zuspielen; — als ob die ganze Verfassung sammit allen Regierungsanstalten nicht um des Stuates; nicht um der Commun des Ganzen, sondern blog um der Staatsverkwalter, um der politischen Rollenspieler willen da ware; als ob ein Bolk ohne seine Regierer nichts, die Regierer binges gen alles, auch ohne Bolk alles waren.

Der Simalt bee letten Abschnitts von G. 192 bis 4 242 iff fury gufammengezogen, nach C. 242 ff. biefer, "Daff Budjernerbote und Cenfuranftalten teinesweden sie Den mabren und achten Mittelm geboten ; gewaliftine Mapolygionen 3u verbuten, ober plibliden Stratereine berungen, vorzuhrugen : haß fie ,an und, für fic bloß bienen Das Mistrauen, welches eine Regierung in die treue Unbana. Mofein ibres Wolfs febranaldi bad biefen Bolle gegen feine Manlerung und beten 266fichten ficht inne vege 31 machen, fein Beth auch jau unterholten; bag mit affer Giufchranfung bet Meriferebeit, mubmit aller Mube, die Linftibe auswarts am thendres Schriften au erfehweren / bod bie Ablicht, ben Dia branch der Breffe und die Einfuhr von auswarts gebruetten misfalligen Schriften wirflich ju verhuten, burchaus nicht ju erreichen ftebe; bag aber auch Die Frecht der Regierungen por bem Einbrude, welchen gewiffe Bucher und Ochriften auf bas Dubtigum machen, und por ben mahricheinlichen Rols gen biefes Ginbrucks wiel zu wenig reellen Grund babe, um bergleichen Maagregeln querfordern, ober ju rechtfertigen; bak alfo au Erreichung bes rechtmaßigen 3medt , Berbreitung ber Gereligion und Gittenlofigfeit, gewaltfamen Umfturg ber Stagteverfaffung, und überhaupt Stornng ber iffentlichen Site be ju verhuten, Cfofern Bucher und Schriften biegu mirten Fonnen,) eigentlich weiter nichts übrig bleibt, als ein Dente liches Gefen - (mußte dies nicht Polizepregulativ beile fen?) - worin genau bestimmt fen, was es beife, wider den Stagt, mider die Religion und wider die guten Sitten fdreiben; was man befonders unter aufrubreris fchen, ober überhaupt ftrafbaren Schriften ju verfleben An einigen Stellen scheint mir der Verf. sich nicht bestimmt genug auszudrücken. So sagt er z. B. S. 299, "das Bleichbeit der Rechte keinesweges einer zwecknäßig ein gerichteten Subordination widerspreche." Und S. 279, "daß natürliche Gleichbeit und gleichmäßige Freybeit nicht nur mit keiner bürgerlichen Verfassung bestehen können sondern auch noch überdies ein bloßes Phantom der Einbildung sind, welches durchaus keine reelle Eristen; hat; daß sich die so gepriesene Sleichbeit bey den Menschen auch dann nicht sinder, wann man sie sogar im Stande der Natur berrachet, u. f. w. Dingegen S. 273 beißt es; "Bürgerliche Argybeit besteht darin, daß der Mensch von der Willkabe gudger Weuschen unabhängig ift, und andere ihm ihren ein keitigen Willen ummöglich zur Richtschur ausdrüngen können.

Dies weiß ich mich ben Begitffen, Die feb mit beren

21119 Denn Beferbt ble: bienatliche Poetbeit barier be Ber Mensch wir der Willenbu groeter Menschen unabli gia ift , fo ift fle fa eine gleichmäßige, b. in unter alle A ger gleich pertheilte frenheit, und bie natheliche Giranie Bor Brenfchen, b. i. Die Gletchfeit, wermage melder E Mensch nicht mehr und nicht weniger Densch ift, als be undere, der eine nicht Thier, der andere nicht Engel, de eine nicht Bort, bet andere nicht Rnecht (Blieve), Diefe Wielthbait, fage ich, tanti burch bie Bereinigung ber Demfchen zu einer froybargerlichen Gefolischeft, wo einer was Det Willbubr bes anbern imabbaneig ift, fo wegig sufgebiben werben, bag sie vielmehr eben burch eine felche Berei-Manna anettannt und bestätigt werden muß, weren Das Wart Preybargerlich einen Sinn, und gwar den Sinn beben fall, den der Berf. selbst damie verbinder. Ale einer solchen Gielllaft fann benn and keine Subondination des Bargete unver ben Burger als folcher (und davan ift boch bier Me Rebe & fratt finden. Denn mer unten- genehnet ifta bat Als foldber keinen eigenen Willen, sondern bangt von der Wolflied feines Mebor aeotoneten (Ween) al. W Sahn groat in einem frenbargerlichen Staatereiner bem anbe initergeschitet fein. 1. 19. ein gentimun Dollint bem Offitiet

unfi thin Mier unniglich and, fohne Minusikligungszun baller kloberordnung, mad verliert baburch nichts auf Genes Freshehr als Burger: Westig buld die Weinung des Betformur schein sie mie nicht bestimmt genug in festen Ausbrücken zu liegen, nib die eine feiner Buhauprungen scheins dunch diese Unbestimmtheit die andere ausgeheben.

Es fen mir erlaubt, ben biefer Belegenheit eine allgemeine Unmertung ju machen, Diele namlich : Go lange wir naturliche Gleichheit und Frenheit, und burgerliche Gleich. heit und Krepheit, Matur frand und Staatsburger fand. Matur meniden und Staats : meniden, Matur recht und positives Recht einander fo entgegen feben, bag baraus folgt, das eine von benden, 1. B. die naturliche Gleiche beit, werde burch ihr Segentheil die gurgerliche Bleiche beit anfgeboben, ober nur beidrante, fo lange wir bas thun, fage ich, werden wir uns nie einander verfteben, und nie aufs reine fommen. Und wir werben bas mobl noch lange thun, benn febr viele, mo nicht bie meiften Gelbfiben fer nehmen biefe Begenfate noch an, fprechen noch immet von naturlichen Rechten und Frenheiten als von folden, Die benm Eintritt in Die burgerliche Gefellichaft befdrante, befchnitten, und jum Theil gans aufgeopfert werben mußten. Co ; B. nehmen fie an, im Tatur - fande babe ber Menich bas Recht, fein eigener Richter und Racher in fenn. Das ift aber falich; benn wer mit einem anbern Streit bat, ift offenbar Partbey, und es mare miberfinnig, baß einer Partbey und Richter augleich fenn follte. nicht, bag man bier unter bem naturlichen Denfchen einen roben verftebt, einen, der blog nach feinen Trieben, nicht nach Grundfagen bandelt , und daß jenes angebliche Recht weiter nichts, als eine blinde Bewaltthatigfeit ift.

Um die Ungulaffigfeit der obgedachten Entgegensegungen einzusehen, darf man nur versuchen, eine bestimmte Grenze ju gieben zwischen dem, was von den natürlichen Rechten und Frenheiten benm Uebergang in die bürgerliche Gesellschaft aufgeopfert, und bem, was nicht aufgeopfert werden soll. Dies se Grenze wird man nie angeben konnen; und folglich muß entweder alles, oder nichts aufgeopfert werden.

die Es geholde Medfielunde, wie ber Gottestande in ben Beil ultimiticmen abbes gialfulides aub abnas utge einerfelb ebull

and due liet interestation of the state of t Breites iman idide a bediduret mode benben bestingberen entwichte aufbeliet, ober befihrmiten tolle. Der Strett muß aufberen, indeto man die Michiglieie ieuer Unterficheibung einfielte. Und aberthiele einzulehen : werkiman fich bie Begeiffe , Mienich, Recht, Matur ... Brant in & wir fienfiltime, ole nien ges wohnlich thut, ju entwickeln fuchen; auch bem Urfprung jener Unterfcheibung nachfpuren, ber fich in bet Unimunbigtele und Gefanger ichaft ber Bernunft finbet. Diefenigen namlich bie jurif von natürlichem Rechte, natürlicher (philosophither) Sittenlehre, und natürlicher Gottenlimde fprachen, faben es enemeder felbft nicht beutlich ein , pber burften fiche nicht merten laffen, bag fie bie Demunft an bie Steffe ber Be walt feben wollten, welche fich fener Provingen im Reiche ber Wiffen diaften ju Gunften bet Bab's und Betrichfuche aci wiffer Denfchen und Denfchenklaffen Bentichtigt batte ti fie ffegen alfo der Gewalt ihre Theologie, ther Motal und ihr Recht unter bem Ramen bet politiven, ober gebienbacten. und beantiaten fich - febr giatlich wann fonen bies juges Handen ward - für bie Betrunft ein Plagden, gleichfant ein Mejeogur auf Diefent Gebiete burch dir Gnabe ber Befiber zu geminnen, mit dem ausbrichtichen Berferechen, bas Die Bernunft immer die unterthunigfte Dienerin ibret und bigiten Berrichaft bleiben, bag bie bondfenbiiche Dergi immet ben ber theologifchen , bie natilifiche Theologie immer ben bet neoffenbarten, und bas Ratuttecht femmer beb bem voffeinen ine Redbie geben / im Begeritngefall aber abgerieiett weit Bent follten. Go ftebt es bis auf ben bentigen Euch und fofts to fteben, bis bie Bernunft inmibig genug wirb, um einzuft Beff, und fren genuc, umi obne Scheu bu befeinen, bag ia Der Biffenfchaffen nicht minbet, als im Sandel unt Banbell alles doppelte Made und Bewicht dem Genen die Grevel iff.

Mugazin ber Kunft und Litteratur. Erfes Geft. Janner. Wien, bey Albern. 1793. Inseptes Deft. Februar.

Don Litteraur, in bem gewöhnlichen Ginne biefes Wortes, Juden ficheine biefen benden ersten Sphinfoneninfebes dem Gemellen beforen gehliefen beitel bei Gemellen beiden gehliefen beitel bei Gentliche Gentlic

jugefellt, ale Gleichbeit, dent Miffelen, Beligtonburg Dung, der Blutting des Sobiffinonines absichelich beiff an geführt u. f. m. die bester nugebruckt gehieben maren.

Ueber Die Gleichheit b. IR. bentt ber Berf. fo perman ren, als bishen gewohnlich ift. Dan bore jut Probe & 18 Unftreitig fest uns die Rarur mit gleichen Rechten in Die Deit. Wir find befugt nicht pur ju leben, fonbern auch gu an leben : fein Mitmenfch bat bas Recht uns bierinn in the ren. Man nebme zwey Naturmenfchen an. Reinem ber felben bat Die Datur ein Borrecht über ben andern geftatten Sie leben mabbangig - aber nur fo lange , als fie nicht gue fammentreffen, einander nicht in dem Bege fteben. Den ftelle fie jufammen. Bald mird fich der gall ergeben. bak ffe in ihren Bunichen übereinkommen; was bem einen bebagt. will auch ber andere (ber Berfi will fagen, baß fie bebbe nad bem Befite und Genuffe von einer und bew berfelben Go de bie unt einer befigen banin perumeen). Roch find ibe Medite gleich. Ber tunn entfanted ? - Starte volt gift Biben Balletonellen der Ungleichheit. Der Starte beffete an Schwachen ; bot thilge bevortheilt beir Einfaltigen , und Gia deter an boom fie auf, history Dream hunbaben. Der sies Avird fachern, Der undere verfprechen; met fich ber Dieimben Braeben Brief refeldt i in griffe om leget bief . st 11/5/59 dans

Bie nutlen bies ein wenig bekenten. All mit jaur Deri Borf, fage: Rein Boltmensch har das Rechte ans in ber Befugniß, ju leben und gur zu leben, zu fibren, mu Rauber raumt er dem Starken und Listigen bies Recht einen Sind denn der Starke und Listige keiner Menthen? Er fagter bei Natur seht uns mit gleichen Rechten in die Weit. Binaber sagt et: Starke und Lift sind Auglen der Ungleichbeit der Rechte. Aber Starke und Lift sommen doch wohl uon der Natur? Alfo ift ja die Natur die Urguelle der Ungleichbeit der Rechte; und wenn sie das ist, wie kann sie uns denn mit gleichen Rechten in die Welt sehen? Eins von berden tann nur wahr seyn: entweder sest uns die Natur nicht mit gleichen Rechten in die Welt, oder Stärke und List sind nicht Quels len der Ungleichheit der Rechte.

Ferner. Wer sind die uns, die die Blatur mit gleichen Rechten in die Welt fett? Doch mohl die Menschen? Die Gleichheit unserer Rechte liegt also in der Gleichheit unserer Ratur; was einem Menschen gleich (nie andern Borten, was Mensch) ist, hat die Rechte des Menschen, Man Dank unmban

genebelle fogen : med Meetle ift, fet wille beiffiele des Renfehen. Das mire offenbarer Unfinn.

Beiter. Der Menich fann unmöglich auffbren, Menich ju feyn, baburch, bag er mit seines gleichen in Besellschaft tritt, es sey hausliche, ober burgerliche Gesellschaft; er wird baburch weber Thier noch Engel, er bleift Menich. Folgelich behalt er auch in der Gesellschaft alle die Rechte, die iben als M nich gehören, die der Menschheit (bem Mensch sein) eigenthumlich find; mit einem Borte, er behalt sein Wensch fern bar, so lange man Rensch ist; weder Starte noch List, noch ber hausliche, noch burgerliche Sestellschaft kann sie auslieden, und fie gelten unter allen Graden der Länge und Breite.

Es giebt aber Nechte, so wie Pflichten des Menschen als Menschen, benn es giebt angebowne innere (firtliche). Penhältnisse wer Menschen zu der Welt, manon er ein Thost ist, und in diesen Berhältnissen liegen eben die Mechte und Pflichten des Menschen als Menschen, und so mie der Naphlen als Menschen, und so mie der Naphlen gepund seines Perhaltens. Man unt läugnen, das in spund seines Perhaltens. Man unt läugnen, das in spund sein Verbaltnis giebt, wonn man picht zugeben will, das es zwischen dem Neuschen und seben übeigen Theil der Welt ein solches giebe. Wonn und ferner läugnen, das fich in dem Menschen, wie in jondern ibeendan Wesen, ein Inneres und ein Tausters sinder, wosen wan tein inneres Verhältnis des Menschen zum Wenschen und erwoorben zwertelep ist, wenn man kein angebornes Verhältnis des Wenschen zu geben, wilk.

Der Verf. benet fich in ben angeführten Worten ben fall, no zwey Menschen eine und eben biefelbe Sache in Desig nehmen wollen, und sagt: "Roch find ihre Rechte gleich. Wer tann entscheiden?" Entschesben? Bornber? Ueber bas Recht. Aber hier ist ja die Rebe vom Besit. Der Berf. läst Starte oder List entscheiden. Gut! Durch bie eine oder die andere kann man allerdings zum Besit einer Sache gelangen. Aber durch keine von besteht wird der Besit verdreiten, fant bestätzt ist alle Rauber, Diebe, Deutelschneider ze, mit Recht, was sie sich zueignen.

Mein, wird der Betf. antworten, ich tederbistisch Karrenmenschen.

Mun

Ment so und werne er toutanent fein will, formung er Gergammenschess als das Gegembeit von Rauerminschus feten. Er muß ferner annehmen, daß diese berben Menschum arten wesentlich von einander verschieden find, so mesent sich wie die Fabriten, woraus fie hervorgeben, die Natur und der Staar; baß jene, die Naturmenschen, tobeschlaften, rauben zu diesen, diese, die Staarsmenschen, nicht, weit jene im Bestie des Rechts der Staarsmenschen, nicht, weit jene im Bestie des Rechts der Statte, b. i. des Naturerechts sind, das viesen abgeht. Auch schimmert dies alleinthat beu in diesem Aussag durch; wenn der Vers, es gleich nicht mit durten Worten sagt.

Diese Leben ift beivesweges neu, ober nur von Wenigen angenommen: fie berricht vielmehr feit Minarod, ift allein fo Hamachend auf Erden, und hat den Berftand vieler sonft wach ter Manner vergiftet.

Der Brundierthum ift, baf men beunt tleberganat aus bem fo genannten Maturftande in ben Steat etwas von feinen naturlichen Rechten und Frenheiten aufopfern muffe, um bas übrige au retten. . Sier wird porausgefeige, bag es ameners len Rechte und Frenheiten giebt, nanieliche und - bier weiß man felbft nicht recht, was fir vin Bort man jum Gegenfas wablen will, ber eine fagt bargeeliche, ber andere gefell. Schaftliche u. f. w. Benus man nimmt an ber Denich muffe fich, um ein Staatsglied zu werben, verftimmeln laffen. Man merft nicht, des man bier bas, was geschiebt, mit bem, was gefdieben follee, verwechfelt. Die Sabfucht und Serrichfucht ber Starfen nno Liftigen verftummeln allerdings bie Ochmachen und Ginfaltigen, um fie befte, beffer gu ihren Abfichten brauchen ju tonnen, und diefe lettern muffen fich bas mobl gefallen laffen, weil fie es nicht andern tonnen. So nimmt man die Geschichte unserer gegenwärtigen Staatsverfassungen für die Cheorie des Staatsrechte; gerabe fo wie man in Unfebung ber Religion Die Gefchichte fur die Lebre nimmt. Und webe bem, ber es anders maden wollte!" Die greybeit gu lebren, was man für wahr balt, iff gerade eins von den naturlichen Rech. ein, die man dem Steat jum Opfer bringen muff. Dadbem man nun aber bies Obfer gebracht bat, ift teines wiebr abrig , bas ber Staat nicht mit feinem großten Rechte ferbern thunce; und tant ber taglichen Erfahrung auch wirte lich forberts to build ers bebarf.

bon : Beligions Buffin in biefem erften Gold ift fleefichtie bon : Beligionsonloung. Bur einige Proben barand, inn an zeigen, wes Geiftes Kind ber Berf fft.

Er fängt so an: "Es gab Jahrhunderte, in welchen burch Intoleranz die Throne erschüttert wurden; heutiges Tages sturzen sie durch Dulbung ein. Richt als beschulbigte ich die Wenschenfreundinn, welche ein Geschens des hims mets, nach langem Würgenzwischen Orübern Frieden stiftete, und die Entzweyren einnb, sich wiederum bendersich zu umarmen; ich verstehe die Menschenfreundinn unser der froms men Maste, welche alles dulbet, nur das Christenthum nicht, wen beer den Trümmern besselben neue Staaten sich baut, in deinen fie den an zu fteben ebmmt:

Wenn die mastirte Menfchenfreundinn das Ehriftenthum micht bulbet, und wenn nun dadurch, daß fie es nicht bulbet, die Theoarn einfchrzen: fo fürzen biefe ja nicht burch Onlo dung, wie der Berf. fage, fondern durch Richtbullbung ein.

Unter Christenthum verfieht der Bert, wie man aus bem gangen Austab fiebt, den Alleinhandel, ben gewisse Benschen mit gewissen Lehren, Gebeduchen u. f. w. unter dem Mamen des Christenthums treiben. Es ist naukrich; das biese Wenschen fohrenen, so bald ihnen das Handworf gelegt werden soll, so bald man anfängt einzulehen, das fie die Welt mit verfälschter Baare hintergeben, das die achte Baare ihres Stempels nicht bedarf, um für acht erkaunt zu merden, und überhaupt, das Religionstompagnien in ihrer Art eben so verderhilch für das menschliche Geschlecht sind, als Sands lungskompagnien in der ihrigen.

Weiterhin behauptet der Verf., daß man, um alle Relb. gion auszuvotten, sich zuerst und hauptsächlich an den Zwebolizisim gemacht habe. Bu dem Ende habe man (S. 78), ben Kath. als ein Schreckbild ausgestellt, man habe Mahre den von einem Komplotte, die Protestanten zu verbrängen, erzählt; man habe Urkunden gesammelt und Namen augegeben, das Phantom glaubwurdig zu machen; da dies nicht gelingen wollen, das belacht worden, habe man den Namen geandert, den Jesuitsin wieder über der Buhne aufgestellt, und ihn so kunstlich ausgedehnt, daß er am Ende sonst nichts, als der leibhafte Katholizism gewesen u. s. w.

Seleichen nicht ben berilder, ger bollaupeit, daß der Seleichen nicht ber leibhafte Rathaligifm fep? Bas bar berbein unkatholischen unkatholischen fich? Doth nicht, das er die Unfahlbarteit der alleinfeligmächensen Religion behauptet, u. ihr Reich tunner weiter ausgubreiten sucht? Dazu ist zu jeder achte Kontholis verbanden; und wenin num bas Wesen des Jesustiffs in nichts anders besteht, ift er denn nicht der seibhafte Rotholissen?

Der Berf. will, man foll ben Ratholigifm bulben Aber das biefe offenbar, fich der Undulofamteit zum Raube Bingeben, denn der Ratboligifm besteht ja barinn, baf gewife Lehren ic. bem gangen menfolichen Wefchlecht ber Strafe ber ewigen Berbamnis aufgedrungen werden; furt er beftebt in bem Lebrzwang ; und biejem fich nach Bermogen gu widerfeten, ift beilige Pflicht eines jeben, ber fein unmurdie ges Ditglied ber Familie Abams feyn will. Ein anders ift, Die Lebren dulden; ein anders, ben Lebeswang. bebt bas Berbaltnig bes Menfchen jum Denfchen auf, jene betreffen bas Berbaltnig des Menfchen ju Gott. lettere Berhaltnig mag fich einer fo irrig benten, wie er mill. er fann bellenungeachtet ein guter Staatsburger fenn. Dies tann er unmöglich fenn, fo bald er es fur erlaubt, ober gar fur Pflicht balt. feine Meinung von Gott jemand auf. angwingen; Dies murde die gemeinschaftliche Frenheit ber Staatsburger, bas mefentliche Berhaltnis bes einen jum anbern aufheben, murbe eine von ben Denidenrechten gerftoren, welche ungeftort ausüben ju tonnen, man fich ju einem Staate vereinigt. 3ch barf meinen Dachbar nicht hindern, aus Debl fich einen Gott zu machen, wenn er biefe Runft verftebt, und bann biefen Gott aufzueffen. Aber mein Dads bar barf mich nicht zwingen, feinen Gott fur ben meinigen Bollte er dies thun, wollte er vollends fagen, au erfennen. fein Bott befohle ihm es ju thun: fo mußte er fammt felsem Gotte von Mehl Landes verwiesen werben.

Dies war ber Fall in Krantreich. Der Berf, beruft fich auf bies Land; aber es beweißt wider ihn. Der Gott ber Priefter, ber Gott ber Undulbsamkeit, ber alles in die allein seligmachende hineinzwingen wollte, hat beygetragen, bies Land in die Zerruttung, welche die gegenwärtigen Schickstele bestelben herbengeführt hat, zu studen. Daher hat man diesen Gott mit seinen Priesten abgefüht. Daraus folgt im A.D. Z. XXI. B. St. IVs Seft.

serretes habe, ober andreiten molle. Und molle man angerortes habe, ober andreiten molle. Und molle man an icht. Es ist unmäglich, bem Menlchen die Mellgion zu unsuman, sie ist ein nathweudiges Bedürfniß sein aus Geistes und happans. Aber des ist maglich, und ist zu gleich sehr hot ist und sie Baluglauben, als in Krantreich hepriftes, ausucheben, Schlimm genug, das diese Ausbedung der Nation se theuse zu stehen kam! Aber das war größtentheils, die Schuld der Priesterreligion selbs; diese hatte die Perzen vieler Franken so verberbe, und ihre Köpse so verwirrt, das es ein Wunder gewesen ware, wenn man sich ihrer auf eine wohlseitere Art

batte entledigen tonnen.

Der Auffat im zwenten Stud : In Die Geriftifiel. fer des achtsehnten Jahrbunderts, Unterricht, Jeres ligiofitat und Atheifmus ju verbreiten, ift mit bem porbergebenben von einem Schlage, auch vielleicht von ein nem Berfaffer. Wenigftens trupt ber Berfaffer von bie fem fo wenig, als ber Berfaffer von jenem bas Befen ber driftlichen Religion. Benbe meinen, bas Chriftenthum muffe mir bem Dabstthum fteben und fatten. Ihnb boch befand bas Chriftenthum, ehe es ein Dabftthum gab; biefes ift ent eine Diggeburt von jenem; fenes taun ohne biefes befteben, ja es fann nicht anders, als ohne diefes befteben, bas' Dabftthum ift der Tud des Chriftentbums. Das Dabftrbum lft ein Reich von biefer Belt, es will fogar bie gange Beit allein beherrichen; bas Chriftenthum bingegen ift, feinem Befen, und der ausbrudlichen Berficherung feines Stifters' nach, fein Reich von biefer Belt; bas Berg ift fein Ehron, Berechtigfeit fein Bepter, und Brigbe und Geegen feine Locfung. Benm Dabfithum findet fic bas Gegentheil von biefem allen : Rom ift fein Thron, Bewalt fein Bepter, Rrieg und Fluch feine Lofung. Dit einem Borte, bas Dabftebum will das Menfchenthum unterbricen, bas Chriftenthum will es fchuken.

Die fibrigen Auffikte in diesen benden Studen haben gut Ueberschrifte. Giotto in Teapel; des Daniel Ainiar nelli da Volterna Weisseriduk in Kom.; Prostrinen und Wenschendende (ein lesenswirdiger Aussault der berifft die Frage: ob nicht Maschinen dem Eigennuß der Fabrileigenthimer; Menschenhände aber dem ganden Lande vortheilhafter sind. Sie wird, was den zwopten Punkt der

seiffe, vernicht, und suber und InvDesfiele ich Geneteich und Genard hingewiesen; der Anubohr (sak Frantrich freist Mateuren in Antwerpen, Jin prepten Geld: Jöreflergung der Ariversen, Jin prepten Geld: Jöreflergung der Ariversen, die Misserstenschafte (foll den Missersten freist Aniversitätsenkandbie (foll den Missersten freist Aniversitätsenkandbie (foll den Missersen freist der Presiden Sakitofluste vorfielen Indentiele, abstehtlich beran; gen führe; die Geelengröße, dem Andenten Knowigs Koll. gespeiht.

Meber ben Werth ber Aunfinadrichten , die fich bier fine ibn', fame Red. ben tom Renner ift, nicht utrhollen.

Philodogia padagogifthes Magajin. Herausgegeben von F. W. Wiedeburg. aten Bandes. aus Stief. Helmstädt, ben Fleckeisen. 1799.

Der Inhalt dieses Stucks ift: 1) Liereriffe Matiz von Stw phan Berglet. Bon Herrn D. L. Grenien. 2) Ueber die Trachinerinnen des Sophoties. Bon Hern Poof. Sophnen, 3) Quids zweite Elegie des erften Buchs der Kingen z übern seht vom Herrn Konrad Lenn. 4) Parallelin a) Brutys und die Franzosen. b) Aristives, die Istobiner, das Ather niensische und das Französische Bolt, ober Absicht und Mietel. 5) Neueste humanistische Aussaur, welches Regensternen find.

3

Lagenfort (falirt) nach Karlsrufe an ber Ammat, Um 30 Merusensnatz bes Jahrs 1793. Riga, 1794 ber Müller, 87 Geiren. 8. & 26.

Eine Geftlichaft von feche Personen hat, wie es mobi am weilen geschiebt, eine Luftweise durch eine ganz hübsche Ges gent in Biefant gematht, und Edwar win ihnen hat den und gläcklichen Einfall, wur dieber Reife hier Anstreitung in einem abicheulich verschren Stole, voll von Bombast, an schreiben, ber zweilen in dantlichen Unfinn ausartet.

Mas seinest nicht lenge zu fichen; um eine Geblege fieben, die dies Urweit bestärigt: Dier ist eine, die uns gerabe in Augen fälle: (Geite 8 und 19) "Liedem eine empfängsgliche Einbildungskraft in metodischen Tätten, in reismunden Gebaltungen und im Wollaut der Artikulationen fehwelget; gefreuersich die Vernunft ander Zwecksmalligkeit, welche für Rechechtung und Beurtreilung und den Empfantungen der Laft fich offenharet."

Der Boltsfreund, ein Lefebuch für jeben braben Banger und Landmann. Zweptes Bandchen: Gorlig, ben Dermisborf und Anton, 8. 1744. 414 65

De ebirt G. 414 Die Nachricht gegeben, bus biefet Bolts freund, ber aber mit einem andern Bollsfreund, ber in Selese wig betaustommt, nicht verwechfelt werben muß, fchon wit biefem' bien Bande aufbereit iberbe. Bugleich wird aber auf Vine anbre Beitschrift verwiesen, bie in eben bem Berlage bath ericbeinen, und ben Lefer gewiß befriedigen foll. Diefer Bolto freund muß alfo wool nicht viel Wenfall gefunden baben, und wahrscheinlich barum, weil die an fich selbst sons gang gute Sachen darin mit einer gar zu langen Brübe überguffen find. ivodutch das gange Gericht auch dem gemeinsten Gaumen und schmackhaft wied. Wie wänschen, das die neue versprochens Beitschrift, die wahrscheinlich and für den Burger und Land mann bienen foll, die nablichften Sachen mit geboriger Aus wabl angenehm und etwas mehr gedrangt erzählt, die Benwiele von Tugend und Lafter, nicht mie fo unmaßig langen und faben Tiraben über bie moralischen Folgen berfelben aberlaben, Jonbern die Anwendung mehr bem eigenen Rachdenten ber Lefet übertaffen werben moge. Alebenn wird bie neue Zeite forift vielleicht mehr Benfall finden, als der gegenwärtige Boltsfreund, so gut er es úbrigens mit dem Bårger und Laudmans mepnen mag. Man febe nur G. 356 die Rubeit: Ein Bort zur Warmung : forwieb man unfer Urtbeil über die langen unfchmucthaften Deuben diefes Bellsfrumbes befütiger finden.

> Bo. Schöne

### Schöne Wiffenschaften und Poeffen.

Rallias. Bon J. F. von Meyer. Zwep Bande, Leipzig, ben Bog und Compagnie 1794. 490 G.

Rallias ber Belb biefes Diomans, in welchem ber Berfaffer, laut der Borrede, einen Bentrag zur Dinchologie Des jugenb. lichen Alters geben wollte; ericheint im erften Capitel auf einem Brete fcwimmend, und fanbet, von allem entbloge, an bem Ufer von Lesbos. Er fann es fich faum verzeibn, Die Sand gur Dietrung feines bulflofen Lebens ausgeftrecht zu baben, und ift im Begriff, fich wieber in bas Deer ju frurgen," bein er taum entronnen mar; aber eine unfichtbare Dacht mabricheinlich die bem Denfchen angebobrne Liebe jum Leben, balt ibn guruct, und treibt ibn an, fich ber Stadt Dethomna ju nabern. Wie thig er baran gebanbelt babe, biefem Une triebe ju folgen, wird er fogleich inne, als er feine geliebte Theano, die er por geraumer Beit in Athen gelaffen batte, recht jur guten Stunde ihm entgegen fommen fieht. Rach bem erften bertommlichen Erftaunen, feben fie fich jufammen ans Ufer, ergabten fich einander ibre Abentheuer, und feben ber untergehenben Sonne fo lange nach , bis fie von Scerau. bern überfallen und entführt worden. Die Unglucklichen haben nicht einmal den Eroft, gemeinschaftlich ju leiben; benn ba bie Geerauber mit grey Schiffen angefommen find, fo ift nichts naturlicher, als daß das liebe Daar auf bende vertheilt wird. Bie benn aber nicht leicht ein Unglud ohne ein Blud tommt, und ba biefer Tag, wie es fcheint, einmal gu unerwarteten Erscheinungen bestimmt war, entbectt Rallias fogleich in ber erften Stunde feinen alten Freund Damon unter ben Geeraubern, und biefem wird in berfelben Dacht bie Dewachung bes Gefangenen aufgetragen. Babrend bie Rauber, burch einen Schlaftrunt bes Damon eingewiegt, in tiefem Schlummer liegen, ergreifen die benden Rreunde die Rlucht, und find ichon gludlich auf einer Infel mit ihrem Rahne gelandet, als fie fich in bem Debel verirren, und von neuem ben Seeraubern in Die Sande fallen. Rallias ertennt bas Schiff, auf welches fie gebracht werben, fogleich fur basjes nige, auf welches man am Abend vorher feine Theano eine gefchifft hatte. Damon fpielt baben eine fo zwendeutige Rolle,

von beitem Terebinne überfindet, on fie un bas gan tam und ibm Domon-(ber gufallig unter bie Direten gefom war, und fich burch tir in Angeben ben ibnen gefebt Juli giventerfrunt bundbufft. Wie feben mun ben Roffigt. fich das Schickfal ju einem Spietwerte fried Lauren arm au baben febeint, jum zweptenmal nach Methumna reifen. Er febrt bier mit feinem Rreunde Damon ben bem Pfleges pater ber Theang, bem Tenius, ein, und lagt fich von biefem bie Band feiner Beliebten verfprechen, wenn man fie wieder finden tonnte. Es werben auch fogleich Lente abgefchieft, und Rallias erzählt unterbeffen feinem Gaftfreunde / Die pornehmften Begebenheiten feines Lebens; eine Erzählung. mit welcher er nicht ohne Grund feinem Buborer Langeweile ju machen furchtet. Denn menn Zenius S. 137 ben Bortrag berfelben bichterifch neunt ; fo muß man diefes Urtheil ohne Zweifel auf Rechnung feiner Befalligteit und Soflichfeit fcbreiber. Dan erfahrt bier indef fo viel, daß Rallias aus Ephelus ftammt; baf er fich ju Athen ben Biffenichaften und ber Theano gewidmet, und, nachdem er die lettere auf eine fo nachbrudliche Beife von feiner Liebe überzeugt batte, baß von Benrathen die Rebe fenn mußte, fich nach Ephelus eingeschifft batte, um Die Einwilligung feines Baters ju bolen. Diefer ift unterdeff; wahricheinlich burch Gift, aus bem Wege geraumt morben; feines Bermogens haben fich Bofemichter bemachtigt, und als Rallias fein Recht fucht, findet er bie Richter beftochen. Er fangt nun mit bem Refte feines Bermogens einen fleinen Sandel an; verliert aber ben Ermerb beffelben in eben bem Schiffbruch, ber ibn an bas Ufer von Lesbos, und in die Urme feiner Seliebten marf. Dach Endigung diefer Erzählung machen fich die benden Freunde felbft auf, die Theano ju fuchen. Rallige fommt, nach mannichfaltigem Umberirren, nach Ephefus, und macht bier bie Betanntichaft einer iconen Bittive, Der Goftrata, die ihm mit ber Doffnung ichmeichelt, fein vaterliches Bermagen wieber ju erhale ten. Rachdem fich die Erzählung durch eine Reihe langwels, figer Bifiten gewunden hat, melde &. ben ber Softrata ab. fattet, und burch bie fie in feinem Bergen nicht wenig gewinnt, fommt Damon noch gerade gur rechten Beit mit ber Madricht, Theans befinde fich ju Athen ben bem Charmides, threm ehemaligen Beren und Liebhaber. Es ift naturlich, bat R. fie dort aufjufuchen eilt, und in ber That entfernt et

inadrofiede ifterenben Wirmung von ber Buffend, ut Mil nem erliten mein , forget de Beite. Billerenb ber Enfife from mudi Arbeit. Alenen fiction benten Proante die Beie mit. philosophischen Geforathen; welche int ben Lefer eben nicht febr geitenrzend find! fo daß er es bem Berf, frenlich Dant wiffen muff, ibn mit einer Seitenlangen Titelanzeige ber verfchiednen Daterien, Die fie erfchopfen, abfommen gu laf. fen. In Uthen horen fie fogleich ben einem Gaftfreunde, bag Theand tobt few. Diefe Rachricht verurfache bem Rallias eine dange Menge pon Ohnmachten. Beil inden berfelben nicht gang ju traifen ift, begiebt er fich mit Damon num Charmibes, welcher biefelbe Dachricht beffatigt. Gie vermuthen nun mar, bag Charmides die feufche Theano viels leicht aus Eifersucht gefodtet habe; um fich aber auf teine Beitlauftigfeiten einzulaffen, befchließen fie, nach Ceos jum Dio cles, einem Obilofophen von großen Rufe, ju reifen, und wenn er ibret Ermartung entiprache, in ber Ginfamfeit ben ibm au bleiben. Gie finden an ibm einen febr liebenswurdigen Dann, ber fie mit feiner Lebensweisheit befannt macht. 2116 bier Rallias feine Lebensgeschichte jun zwentenmal erzählt, macht ibm Diectes mabricheinlich, baf Theano nicht tobt feb, und reift felbit mit ben benden Freunden jum Charmibet, ben er burch Drobungen Dabin bringt, feinen Betrug gu gefteben, und bas Dabden auszuliefern. Diocles bat eine fcone Tochtet; Diefe wird bem Damon zu Theil. Alle reis fen nad Methyung jum Zenins, ber ber Bruder bes Philip. fophen ift, und bie Geldichte endigt mit einem flegreichen Keldjuge bes Damon gegen Die Geerauber.

Der Verfasser dieser Geschichte, welche in dem Geschmacke der griechischen Romane, die wir aber teinesweges als Muster angesührt haben wollen, ersunden ist, hat alles gethan, seine Leser an einen Roman zu erinnern, dessen Bergleichung jeder beschied und auf seinen Ruhm bedachte Schriftsteller auf das sorgfältigste vermieden haben wurde. Unste Leser ersinnern sich ohne Zweisel, das Agathon in dem Sause des Hippe aber Rreund und Gesiehte der schönen Danne warb. Diese ber Freund und Gesiehte der schönen Danne warb. Diese Erinnerung an sich schon ist dem Berkasser warb. Diese Erinnerung an sich schon ist dem Berkasser warb. Diese Erinnerung an sich schon ist dem Berkasser Worthellhaft. Sie erweckt das Andenken einer sast idealischen Bollsommens heit, zu welcher sich nach Wieland noch teiner unster Romannendichter erhoben hat, und erregt Erwartungen, die eine ange-

m. Bankitelles ennikalide tofeltigen fann. Ocene ber Danblinig ift in benben Romanen in Gelechen Rolling exideint ben dem Anfance ber Grichichte aber gelähr in berfelben bulkoleir Lagen wie Angthon, und fein Bufammentreffen mit ber Theano, fo mie feine Entfubrum burd Seenanber wiederholt, was in einen gerfehrten Ordnung. Die Entführung des Agathon und feine unerwartete Bufin mentunft mir ber Dioche. Auch bie Lieba bes Raffins gu Then no bas mit der Liebe Raasbou's mu Dipche eine mei als zufällige Aebntichkeit. und wenn man alle se Enbesie. Das Saus ber verführerifden Boftrata, treten fieht alaube man, ben Agathon in das Bans der Dange ningebn pe feben Bewiß baben die meiften aunfret Lefer ben bem Diecles an ben Archotas gebacht, und vielleicht ift ihnen ben ber Gelchichte ber Uingerechtigleiten , welche Ralligs in Epholus erfahrt, eine defallen . Daß fle fcon ennas abnliches im Panegriums Protens asleism baben. The in the first of the property of the pr

Den biefer genauen Befanntichaft bes Berf, mit Dielands Werfen , follte man erwarten , bag er ihm auch in ber Mrt feines Bortrags nachzueifern gefucht habe. Aber biet findet man fich auf bas vollfommenfte getaufcht. Go burftig bie Erfindung ift, fo ift boch bie Musfuhrung noch weit durf. tiger. Bir haben auch nicht einen einzigen geiftreichen Bug bemerft, nicht eine einzige Bendung, welche auf mehr, als bas alltaglichfte Talent Schließen ließe .... Es ift alles bochft flach und unbebeutenb, fo bag bie Trivialitat bie eigenthumliche Ophare Des Berf. ju fegn fcheint. Er befist meder Einbilbungsfraft, noch mehr, als gewohnliches Gefühl. Gein phis lofophifdes Raifonnement ift fcwach, und im bochften Grade langweilig. Sein Stof ift durchgangig matt, und baufig fehlerhaft. Er fagt & B. I. G. 75. Die Beit, Die ich in Athen gugubringen batte, mar berum. S. 98. Begen meinem Reffen. G. 140. Bon bem Einbruck, ben ich ben ihrem Unblid empfand. II. S. 76. Damon fcblog feine Erzählung mir: Und nun muffen mir fogleich nach Athen reifen. 6. 226. Die Berdorbenheit von bem Character bes Charmibes. - Er braucht baufig fremde Borter, und zwar fo, wie fie nur in ber gemeinen Oprachart gebraucht were ben. II. 6. 60. Bo die Gutmuthigteit und Malice in einige Collifion fam. I. Graog, Bielleicht fage ich nicht gu viel, wenn ich verfichte, bag ich einen immermabrenben

geftern fage, - In feben Begittinger fit er fo genau. bag er s. M. I. G. 94. erjählt, best Raffias und Dampn ein Merd, welches fie unterwegs gemiether hatten feinem Beffiger surudficbicken. Ind II C. 140. Damon bobe einen Octaven and einem Rangen. Den Dies fer dem Pferde aufgebunden batte, etwas Bein und Shot mehandi laffon "unt ben' Rinflide in ffarfen. — Bel che Unichaulichteit in feinen Beidretbungen berricht, fann man etwa aus folgenden Benfpielen febu. I. G. 232, "Go. ftrata empfieng ben Rallias in einem Bimmer, Das den brits sen Grad der Rolfbarteit batte. II. G. 26. Coftrata, Die immer in neuen, und, nach affatifder Gitte, in bunten Rleidern prangte, batte fich beute auf eine Weife gefleibet, (arrige aures, Pamphile!) von ber zu wenig gefagt ift, wenn' ich fie geschmachvoll nenne; und es vereinigte fich also ben ihr alles, was unfern Belden zu bezaubern im Stande mar." Diefes ift gu gleicher Beit ein Benfpiel ber burftigen Benbungen, von benen biefes Buch wimmelt. Zwermal fallt es ibm ein, launigt zu fenn, und bevbesmal misgludt ber Ginfall. Dan urtheile felbft aus einem Benfpiel. II. G. 84. "Diefes wechselsweise Unfeben bauerte lange, und endigte fich julett mit Thranen, Die bepben bas fernere Cehn ummoglich machten. Benigftens fonnten fie einander in ber bieberigen Entfernung nicht mehr febn. Die Rolge davon war nicht, wie man glauben fonnte, daß fie nun die Hugen gulchfoffen, (co! wie mibig.) fondern eine andre, die zwar nicht ichwer ju erzählen, beren Erzählung aber fower zu vertheibigen ift. to unidulbig fie im Grunde war. Weil fie fich namlich boch noch gern burch bas Thranemvolfden fchen , und beutlich feben wollten: fo naberten fie fich einander immer mehr und mehr, und um fo mehr, weil das Thranenwolfchen immer bichter und bichter wurde, bis fich die gange Geene bes Gebens und Daberns - mit einem Ruffe endigte." 3ft es moglich, einen armlichen Einfall langer ju jagen?

Der Dr. von Merer bat fich por ber Ericeinung bes Rallias burch einige philologi de Arbeiten auf eine portheils hafte Weife befannt gemacht. Wir munichten nicht, bag er einen Beg verließe, auf welchem er nublich werben fann? um fich auf eine Dahn ju verieren, auf ber er es, nach biefem Debut ju urtheifen, nie uber bas Mittelmagige bringen wirded an model? - mothers environmentational at mother

Sommingfunden. (Mir ber Buffe der Berfiffeling, Emiffe von Berlepfch.) Erfick Band. Zurich, ben Drell u. f. w. 1794. 144 Bog. in 8: 1-966.

and appropriate the same of Die Rrau von Berlepich gehort nicht gu ber gabireichen Rlaffe Derjenigen Schriftftellerinnen, Die ein gunftiges Urtheil über ibre Geiftesprodutte nur von der Soflichkeit und Rachficht ber Runftrichter gegen bas ichbne Gefdlecht erwarten burfen. Gie verrath vielmehr in ihren altern Schriften, fo wie in ben porliegenden, einen febr gebildeten Beift, fabig, uber ernsthafte Segenstande reiflich nachandenten, willenschaftliche und Ranftfenntniffe, Dichterifches Talent, warme Phantafie, Studium, Gleiß in ber Musarbeitung, und Gabe ber Dar-3bre Berfification ift leicht und angenehm, auch ba, wo fie fich bem 3mange bes Reims unterworfen bat, bie Sprache rein und edel. Ein menig Gefdmagiafeit, ober vielmehr Bortfulle, berricht wohl in dem enften Bebichte: Unewort auf eine Warnung u. f. w. Gebr fcon aber ift in bem zwerten die Apostrophe an die Meligion, Biele leicht das beste Stud von allen bas: In meine Cochter, Gehr vorzuglich icheinen bem Rec. noch tolgende: Bey Der Linweibung meines Garrenbaufes; Un die Erde; In einem Gerbiftage; und Die Peters : Infel. Es laffen fich nicht wohl einzelne Stellen aus bem Bufammenhange reife fen und abidbreiben, um unfer Urtheil zu begrunden. 2Beniger hat und det erite Cempel, in poetifder Drofa gefdrieben, gefallen. In dem Unbange find gewiß einige febr gute Dinge uber die Poeffe überhaupt gefagt. Much mas 6. 181 uber bie "funftliche Duntelheit, Die abfchrecfende Durre, worin gegenwartig in Deutschland alle Gegenftande "des Erfenntniffes, und leider auch des Gefdmacts, mur gu "oft vorgetragen und verhillt werben," gefagt ift, verbient Bebergigung. Den Musfall G. 175 gegen die Mufflarung mochte man wegwunfchen, weil bas Baffer auf bie Dable ber taglich fich mehrenden Bernunftfeinde ift, obgleich gewiß die Fr. v. B. gang anders verftanben fenn will, als biefe Menfchen jene Stelle beuten werben. Gie eifert überhaupt nur gegen folde Philosophen, bie alles Befitht, alle gludlich machende Laufdung wegraifonniren wollen. Inbeffen bunte es Meg., im Gangen werde haburch boch wohl eben fo wenig

Andere gekistet. Ab den der S. 496 genant, Pollete Nicht unfers Zeitaleers. Diese Modetrantheit wird sich siener Zeit legen, Wahrtiese und Avenunft gehen nicht leer daben aus, und wenn eines von bepben- senn wüste: so möchden das pohl die unkerusenen Rahfonneurs. und Hillsophafter winiger Unteil anrichten, als bie von übertriebner Empischmeise had danisten Seswichen desessen Endustablen unter Schaften.

**∍เซเ**นา เรื่อยื่อศ ธยยร /

脒

Eichenblatter, ober bie Marchen aus Norden, von M. Reinecke. Zweptes Bandchen. Gothag ben Perches. 1793, 204 S. in g. mit einem Rus pfer. 12 ge.

Diefes gwente Bandchen übertrifft, nach unferm Defamade, bas neulich in biefer Bibliothet angezeigte erfte noch. Der Beit und Luft bat, folde liebenswurdige Rleinigfeiten, will treffender Mllegorien , und mit fatprifcher Laune gemarge, gut lefen, wird ben Berf, fur einen bichterifchen Ropf ertennen muffen, ber une viel Gutes verspricht. Er bunft um einige Aehnlichkeit mit bem ehrwurdigen Gerftenbeng, einem ber Stifter unfrer neuen Doefie, ju verrathen : boch jeden Gleiche. nis binft ein wenig, und es geht mit ben Physiognomien bes Geiftes eben fo, wie mit den Phoffognomien des Gred fichts. - Golde Schilberungen aus ber Teenwelt, wie C. 9 finden gar mandes Original in ber wirflichen: "Rischen. (die jungfte Tochter der Elfin) war fechiebn Sommer att. das Lieblingstind ihrer Mutter, wie bad gewöhnlich bem Rindern der Kall ift, die bem Frauenfommer (b. 6. bent) Radfommer) des Chejabrs ibr Dafein in verbanten baben. Sie fpann auch nicht, und mufch nicht , fonbern ließ fur bad! alles ihre Schweftern forgen, bafür mar fle aber auch bie ane tigite unter allen."

Der Singular, die Waffe, den wir G. 144 - fo wie int manchen andern, frenlich nicht febr. korretten, neuen Schriften fanden, ift ein wibriger Gallicieinus.

B.

## Erdbefcreibung, Reifebefchreibung und

Kurzer Entwürf ber alten Geographie, von Paul Fr. Achat Nitich, Pafter zu Obermundich. Zwepte Auflage. Leipzig, ben heinfint und Sohn. 1792. 304 S. in 8. ohne bas Register. 12 28.

Da flein auch bieles Buch ift. fo vermehrt es boch bie Bere bienfte, welche fich ber leiber! ju fruh verftorbene Ritich, burch feine ruhmlichen Bemugungen, um ben zwedmaßigeren und grundlicheren Unterricht ber flubirenden Jugend' auf Schulen erworben bat. Die Abnicht bes Berf. mar, ben Andirenden Spinglingen ein Eneres und wohlfeiles Bud uber die alte Geographie in die Bande au geben, in welchem. mit absichtlicher Weglassung alles Unerwir fenen und Enebehr lichert garabe fo wiel von biefer Biffenschafe vorgetragen few. die aune Berftanbuille ber alsen gelechischen und inteinischen Schriftstelles ubthur scheine. Urber bie aler Geographie batitent junge Lente gewiffermaagen gar tein Sandbuch. Die Phbleriche Anleitung war nicht methodisch genug, für beffere Charten . Die wir nun batten, nicht eingerichtet, und fut' Die arbiere Angahl ber Studirenden au felteit ober au theuer. Oberlins Orbis antiquus war zwar neuer; und zur leberficht bes Gangen und gur Bergleichung mit bem neueren Aus Mande ber Lander bequemer eingerichtet; aber bemobnacadis tet noch fast settener, als der altere Ribler. Det Berf. bate te mod bas Sandbuch der Alten Erdbeschreibung ermabnen follen, bas zu Rurnberg, als Erlauterung bes Arlas Danvilliamus, beranegekommen ift, und eigene Borgage bat; aber burch Große und Preis fich nicht genug zum allgebmeinen Gebrauch auf Schulen qualificirt. Unter folchen Umfanden bat St. M: einem wurfichen Dangel eines guten und bequemen Sandbuchs abgeholfen. 'Und wir tonnen bitis' jufugen: auf eine grandliche und leberniche Art. Das Buch ift tabellariich eingerichtet, und umfaßt alle brev ben Alten bekannte Belttbeile. Die geographischen Merkwurbigfeiten werben nach bestimmten Anbriten angegeben: Das 

atta Miller Messes Beites Gebiete, Cochedbeidaffenbeiten, und Landidaften ober Boller, morunter Die mertwurdigen Stadte und Derter verzeichnet fteben Den den Dertern felbit find flatiftilde Bemertungen ger bifte zische Auethoten bengebracht worden, nm bio Aufmerkfatte Leit zu beleben, und die Tpockenheit eines blogen Ramenre aisters in vermeiben. Aber es ift mit guter Answahl und Boarftwiert geschehen. Den alten Damen find, wo es endalich war, die neuen Damen benfelben Gegenden ober Derter bengesett; welches wir im Bortrage ber alten Bengraphie gut und lehrreich finden: fo unbestimmt auch die Do men felbst fenn mogen. Die alte Geographte muß immer mergleichend bargestellt merben. Obgleich ber Berf. nur bas nothige und nublice in feln Buch aufgenommen hat; fo bemerken wir doch in einer fo schwankenden und unbestimmten Sache, feine auffallende Lucke, wo man bas vermifte, mas der Betf. aus antem Borbedachte weggelaffen bat. 2luch id der Abdruck der Damen, der gewöhnlich nicht ohne Reblet Bu febn pflegt, siemlich fehlerfren; welches fur ein Schulbuch eine wichtige Empfehlung ift. - Rleinere Berftoge, wie biefe. Ariminium, anstatt Ariminum, Cremara, anstatt Cres mera, u. f. w. muffen bemerkt und für eine folgende Ausgabe perbeffert werden. Bir tragen baber fein Bebenfen, Dies fen Entwurf, der auch durch das genave Register, wels des angehangt ift, eine gewunschte Bequemlichkeit verschafft, der Aufnahme in Schulen wurdig ju erfteren. Die erfte Ausgabe des Buchs (1789, 8.) ist uns jest nicht zur Dand : baber wir nicht fagen konnen, wie fern bie zwente Musgaba vermehrter und verbesferter erscheine.

Xt.

Ignaz de Luca, Kaiserl. Königl. wirkl. Naths, ber Philos. und Rechte Doktors, öffentlichen Lehrers der Polizen - Handlungs - und Finanzwissenschaft, wie auch der Staatskunde auf der Universität zu Wien, Vorlesungen über die Desterreichische Staatsverfassung. Erster Band . Wien, (ohne Angabe eines Verlegers.) 1792. 1. Alph. 8 Bog. in 8. 1 MR.

Mie hoffen von Bete ja Bete auf die Fortsteinig und Bon Weichtut diese Werds, um feine gange Eineichtung und Bonfchuft ihneren gur focuen, und es darinach gehörig beurspeilen zu können mattein, seit derr Juhren nar unfel harren fruchties. Um also diafen erfen Gand nicht wich innger und angegelgt zu lassen, wollen wie nun ungeflenut Relation von dem abstarren.

Bekamatika ift ber Berf. ber eifrigfte und thangfe the anbeiter bet Stanteffunde feines Binerfundes. Et bit fie auf maunichfache Art, im Allgemeinen and Chellwelfe, mis Sandlid und in ber Rame, behandelt. Gegenwartines Bent meinte er ein Borienbuch; vermutblich über feinen int A 1486. n. ff. gebeuckten und aus bery Bindapen bestehenden Grundrif ber bikerreichifchen Stantenfunbe. - Bein Borfas Daben ift, Die Mervoichifche Geaatsverfaffing, nach allen 16ren Theiben, in ber miglichften Bollftanbieteit, foftemmeifel de bearbeiten, und die volltische Bekefunde banis du verbitben. Der Pfam, ben er baben befolgt, ift verschiebet von bemientgen , ben er ben bent eben erwichten Grundriffe and aenommen bater. Es ift namlich der fuftematifche Grundriff. nad bem herr von Bonnenfele feine Lefrefite aus ben politie fchen Biffenichaften geordnet bat. Dabutch bofft er beit bochten Grad der Bollftandigeit zu erlangen. Es ift beran and wolf kinderlich at avelfeltt; vieltnehr bürfte bas Werbi wom wie fo fagen burfen, übervollstandig werben, weit namlich Materien, Die eigentlich in Die Bolicie und Beliges gebiren, mir binein gezogen werden. Die Statifefe'ift fchen an und für fich febr reich an wicheigen Materien, warunt will man fie noch mehr bäufen? und dodurch ihre Etelbeund auf bes Ratheber noch mehr erschweren? Dan faffe boch e. ner jeden Wissenschaft ihre einmal festgeseszen Granzen, und unterlaffe die Streiferenen von der einen in die andere! Es entiteben baburch'norbwendig Unordnungen und Bieberhor funden.

Borans geht etwas jur Geschichte der bitereichischen Staatskunde. Den der ehemaligen enormen Beschickhkenister Publicität im Desterreichischen, konnte das Studium der Statistit unmöglich Burzel schlagen. Dessentlich wurde sie wer dem J. 1784. gar nicht gesehrt. Unter den Schrifftels lepu über die östeureichische Statists is Samel mit seinem Duche: Gesteureich über allen, wenn es nun will, der älteste. (Der Beif zweiselt sehr, es dies der wahre Rame

des Agrans for. Wie weinschen feite feine Profilegentote zu melatern. Dr. de A. Keite bernach ein Geonelogisches Bergeichnis der zur allgemainer Spacifit Sefterveiche gehörte gen Wächer auf, ohne Alexbeile bergufügen. Es ist bach ein manig ordautüber, als bachwiege in feinan Goundrif, abogefaste. Es werden hexnach zunen allgemeine Lundsharren ungeführt, und baden die Weinerlung gernacht; das man in der Kruntnis der wahren Gobie des ofteveichischen Staats, nach Qualkraimeilen und seiner Webalkerung, noch weit zur nach fein.

Es folges Kinleitung in die Stauntondo Abeni banne, bannefactich ber varbin ermehnte Dlen bes Grn. u. Boungufein, ben ber Berf. ben dhetreichifchen Cocles nommet. Die Staatsbunde felbit, und moer bet ifte Abicherite von bet phyfisch Baschaffrubeit bes alberreichtichen Creats, Iffo. Lage, Klima, Boben, Gebfie, (147,369) D. D. Infebrung Mabrens und Clavortiens find die Angaben von benen im Grundriffe S. 26. verfcbieben), Gicine gen, Gewähler, (ober, wie fr. be & überall fereibe, Baf. fer), Marurprodutte (bier ift bie im Beundriffe &. 34. u. ff. befindliche Tabelle ober fpftematifche Beberficht, mit febr wes nigent Bufaben, wieberholt). G. 98. beginnt ber ste 216 fchnitt von ber politifden Berfaffung; wo guerft bie drenolegifche Heberficht ber gur ofterrei bifden. Bonarchie geborinen Lander aus bes Berf. geographischem Sandbuche von bem offerreichifchen Staate (B. 1, S. 11. M. ff.) noch efumat abgebruckt ift, und zwar mit geringen Beranberungen. . 106. erffart fich Dr. de E. in einer Date mit Recht gegen bett Ben, von Raut für bie Schreibart Defteelch, und verwirft Defferreich. Die in bem geographifchen Sandbuche & ?. entlebnte Gintheilung aller ofterreichischen ganber erfcheine bier &. 107. in ff. ziemlich veranderb; eben bief gift both ber &. 114. angegebenen Boltsmenge. In bem Grundelf bom 9. 1786. (B. 1. 6. 96.) erfcheinen . 4. Diff: 797,896 Geelen; in bem geographischen Sanbbuche bem It 1780. (3. 1. 6. 16.1 25 Mill. 241,000; the bier pom 4. 1794. (8.114.) 24 Mill. 825,220 Geelen. Dag ben fo Detifdjenfreffenden Kriegen, wie ber turtifche und frangofiche find. Die Bolfsmenge im Zunehmen fenn folle, wird und niemand. bereben. Es hat auch ber Recetif. bis Brundriffes in Diefes Bibliorhet (B. 74. G. 5 15.) Broeifet felbit: gegen bie Balle.

menae - was netod - Editionen er aufe. In 1982 St. 187 an ... au fenn foll, erhoben. Die Babl der Auden girbt De de L trodi, wie in dem Dandbuche, negen 290,000 and welches und an menig icheint. G. 112, it. ff. von ben funferier Riaffen ber Einwohner nach bem valitifchen Berbalmin, namtich: Abel, Bauern, Burger, Beiflichfeie, Milis. diterr. Landern giebt es 4 Sauntiprachen : Die flanische. beutiche, wallonische und italienische. Bon Rleibung und Chai ratter, febr wenig. .. Run, folget bie Materis unn ber im Defterreichischen gewöhnlichen Conferintion, giemlich beutlich aus einander gefeht: es batte aber ben der Materie von der Bolksmenge bber: vom Militare geschehen follen. - Die Sabl der Bohnplate ericheint S. 177, u. ff. verschieden von berienigen, die im Grundrif & 150. portomme. Mamlich jest: 1204 Stadte, 2229 Markte, und 59538 Dorfer3 chebem aber : 1010 Stabte, 1550 Martte, und 606s6 Dorfer. - Unter der Rubrif: Stagtsvecht. folgen &. 479. Die Materien von den Reichsgrundneletzen, von der Regietungeform, bet Ebronfolge, bem Mogententitel, ber ette bergoglichen Kamilie, bem Bannen, ber Refibens, bem Sofftaat, ben Orden, ben Garben, und bem Sofceremoniel-Unter die Aufschrift: Von der innern Sicherbeit (B. 219. u. ff.) bat Br. de L. folgende, sum Theil nicht in die Statte filf geborige. Materien gebracht: Beforderung ber auten Sitten (weil bies hauptfachlich burch bie Religion gefchiebt :fo wird alles bengebracht, was Raifer Joseph Der ate und feine benden Rachfolger in Anlehung des Religionsmelens. angeordnet haben. Es ift dies ein grundlich ausgearbeitetes. unmittelbar aus ben Quellen gefchopftes: Stude aber in Ame febung anderer Gegenstande unverhaltniftmaffig meitlaufig abgefaßt), Bildung ber Jugend; folglich Ergiehungeanstalten; eben fo behandelt. Wie aber nur Dr. be & Syppotras. fatt Sippotratea, Lychum ftatt Lyceum, empyrifde, fact empirisch fcreiben tann? - Die bierm gebbrige Materie von der Dent : und Opeffrendeit ift &. 374. u. f. abgebandelt. Der Berf, bebamtet, baf unter ber Regierung. Marien Therestens, wo der Censuramang auflerst frem war. mehr gelesen worden fen, als unter ber fregern Regierung Ipfephe bes aten, weil man bort gerabe bes Berbutes wegen eine Menge verbotener, meiftens febr miblicher, die Auftide nung befordernder Bucher fich ju verkhaffen wulte, und fie eifrigst las. "Der Katalog über die verditerren Stader mot.

"bamals ein (eines) ber gesuchteften Lefebucher, und gerade bie Budjer, welche barin franden, wurden am frartften genucht, und eingeschwarzt, (d. b. beimtich eingeführt.) Es mar bamals ber Sandel mit verbotenen Buchern einer ber "einträglichften, besonders in ben Grangprouingen. Die jesige Bahl der Schriftsteller im Defterreichischen ichabt Dr. de L. auf taufend. Buchhandler find, mit Ausnahme Der Miederlande und Lombarden, 80, und barunter 30 in Den Buchernachbruck billiget Sr. be &. feineswegs; aber ba er im duslande alter und viel ftarter fen: fo mare nicht einzuleben, warum, fo lange es im Auslande erlaubt ift, alles, auch bfterreichische Bucher, nachjubructen, bas Biedervergeltungsrecht nicht gelten follte. Dit dem Erattnerifchen Rachbruck habe es fo viel nicht auf fich. Benn mait frentich von der Menge der Bucher, welche biefe Rampagnie in dem erften Jahre abgefeht hat, einen Schlug machen burfte: so sollte man glauben, der Buchhandel in Deutschland muffe ungemein gelitten haben; allein, wenn man bebente, daß bas große Beer der Pranumeranten auf biefe Mafulatubucher großtentheils aus folden Leuren (Sinfetten nennt fie der Berf.) bestand, welchen die Litteratur nie am Bergen lag, und welche fich die Bucher, worauf fie gutmis thig ibr Geld vorschoffen, im Original nie angeschafft hatten: fo fonne der Buderablat nicht viel gelitten haben. Blos ein eitler Erieb, für ein geringes Gelb mit einer Bibliothet au prangen, habe fie genartet, auf bergleichen Schriften gu pranumeriren; allein, icon ben ber britten Lieferung batten fich viele diefer Berren geprellt gefeben, und gu fpat ertannt, daß die hoffnung, eine Pfennigbibliothet ju befigen, auf Mefforsjahre hinausgehe; weswegen viele die Pranumeras tion aufgegeben, ober ihre theuer erfaufte Datulaturmaare um ben dritten Theil weggegeben batten. Geiner Denning nach ift nur Ein Mittel, ben Buchernachdruck gu bindern, weim namlich jeder nachgedruckte Bogen einen Bierfreugerftempel in gang Deutschland (in quantum polibile) erhielte. Diefer Stempel mußte in jeder Proping dem landesfürftlichen Stempel gleich geachtet, und jeder Buchbrucker, ber ein nachgedructes Bert ohne Stempel ausliefert, mußte, fo wie ber Berleger, gerichtlich behandelt werben. bem Buftand der ichbnen Lunfie G. 195 u. ff. Bon ben Anftalten gegen ben Druffiggang, ober, wie ber Berf. fic ausbructt, Sinranhalrung des Duffigganges S. 413. u.ff. 17, 21, D. B. XXI. B. I. St. IVe Seft.

Ban dem Chenmag der Stande &, 406. n. E. S Berf, barunter verftebe, mag man dus folgenben Worten Mileffen : "Wenn die immere offentliche Cicherbeit gang gegrundet fenn foll : fo wird unumganglich erfordert, bag bas -Maag ber Rrafte der Biderfebung von Seiten der Burger Tomadhet, als bas Daag ber Zwangetrafte von Geiten bes Staats fep. Die Mittel, welche ber Ausubung ber of-Fentlichen Gewalt hinderlich werben konnen, find: Reich thum, ju große Ausbreitung eines Grandes, und Borguge. Diefem nach handelt et von Einschränkungen der Stifter Bibfter u. f. w. folglich von den bfterreichischen Amortisations. gefeben , von ben Dammen, die man ben Annigagungen ber ; romifchen Curie enthagen gefest, um Statum in flatu ju binbern; von Freymaurern, von Zunften, von Gingriffen . in die Gefetgebung, und in das oberfte Richteramt, won Pasquillen, von Bufaimmenrortungen u. f. w. Lauter Ca. chen, die micht eigentlich in Die Statiftit gehören!

Magazin von merkwürdigen neuen Reifebefchteibunngen, ans fremden Sprachen überfest, und mit erlauternden Anmerkungen begleitet. Mit Aug pfern und Karten. XI. Band. Berlin, in ber Bestichen Buchhandi. 1794, 2 Alph. 5 Bog!
Tgr. 8. 1 Me. 20 ge.

Zweperlen adgekürzte Reisebeschreibungen sind in diesem Bande geliesert worden. i) John Zuhrers Reise nach ReuSudwallis, nehlt Nadrichten von den Entbeckungen in die
sem Lande und in der Subse. Aus dem Englischen. Das Original kam zu London 1793. in einem starten Quartbande heraus. Da sie aber als ein Tagebuch mit vielen unnüben und unbedeutenden Rleinigkeiten überladen ist: so hat Dr. Forster sehr wohl gethan, daß er nach seiner sehr richtigen Beurtheilungsgabe das Buch, nicht vollständig übersetz, sondern nur abgekürzt geliesert hat. Wer es inzwischen ganz zu lesen wünscht, fann seine Neugierde durch eine andere Uebersetzung befriedigen, die in eben diesem Jahr zu Nürnberg in zweben Banden berausgekommen ist. Wir hatten aber gewünscht, daß es dem Hrn. Uebersetzer gefällig gewelen

TO A SULLY CERT

mare, eine furge Litterarnotig, ober tleberficht der verschiedes nen Reifen nach D. G. B., fatt einer Ginleitung , voraus au fcbicten, um daraus überfeben gu tonnen, ob diefe, felbft in Diefes Dagagin fomobl, als in die Rurnberger Bibliothet und andere Sammlungen von Reifebeidreibungen aufgenome mene, Reifen und Sagebucher, gleichfam fondermiftifch find, ober einander der Beitfolge nach fortfegen. Die erfte und vornehmfte Quelle aller Dachrichten von ber neuen Colonie in Dort Jaffon bleibt mohl des Gouverneur Aribur Phis Lipps Reife nach 32. C. 28. (f. b. Dagagin v. Reifebeicht. 25. 1. und aus demfelben 21. d. 3. 3. 98. 8. 208.) Dachs ber gab der von ihm mitgenommene Bundarat ber neuen Co. tonie, John White, gleichfalls fein Tagebuch ber Reife nach D. S. B. beraus, Das jugleich ben Dachrichten Des Goup. Philipps jur Forrfegung bient, (f. biefes Dagay. B. 1. 2. b. B. D. CV. G. 195.) Darauf folgte Cap. Tenchs Be-Scheint ein andrer Begleiter Philipps, auf ber erften Reife nad ber Botany : Ban, Cap, Sunter, ber unter ibm, bas Schiff Sirins fommanbirte, mit feiner Reifebefdreibung, beffen Tagebuch gleichfalls weiter geht, als bepbe vorherges benbe. Gie enthalt manche ichone Dachrichten von ben Infeln, die die flotte berührte, Die feine Borganger übergans gen haben; &. B. von ber Infel Teneriffa, und beren Stabe ten Sta: Kruz, und Lagua. Die jährliche Aussuhre von Rio de Janeiro nach Portugal foll nach dem Berf. 3200 Aroben Goldes (jede ju 32 Pf.) von benen der Konig ben sehnten Theil betommt; 6000 Riften Bucter, jede ju 40 Aroben , 5000 Riften Reif, und 1500 ftarte Raffer Rum betragen. Der Berf. fand die Ginwohner in D. S. 28. jablreicher und talentvoller, als Coot fie beschrieben hatte; gumal find fie geschickte Langenwerfer. Bon Religion fand er nicht die mindefte Gpur. Ihm fdmectte bas Fleifch des Ranguru, beffen White mit Ectel erwahnt, fo gut als Sammelfleifch. Dach ber Mittelgahl angeftellter Beobachtungen D. L. von Grenwich. Im Gept. 1788. wurde ber Berf. mit feinem Sirius nach bem Cap gefchicft , um Lebensmittel ju faufen, langte in 91 Lagen über der Cap Sorn bafelbit an, fegelte ben soften Rebr. 1789. mit halbiabrigen Debli und andern Borrathen für die Colonie wieder ab, und fief ben geen Day wieder in Port Jaffen ein, und fand beg

bem Bouverneur einen Gingebohrnen, ben man mit Bewalt weggenommen batte, um ihn nach guter Behandlung wieber au entlaffen , weil man auf feine andere Art eine Defannt-Schaft angufangen wußte; ber aber, nebit vielen andern feines Bolts, an ben Blattern ftarb. Anch fand ber Berf. bey feis ner Burudfunft an der Spige von Port Jaffon Rofe. Sill jum Belbbau gereinigt, einige Sutten erbaut, und Die Garten poll Soffnung: doch machte der Maffermangel Schwies riafeiten. Die Kornfelber ben Guonen : Cove , bem Bobne orte Des Gouverneurs, waren burch Ragen (ober Ratten) Befichtigungereife burch bie Brockenbay, mo man ben erften Rlug entbedte, woben man aber wenig gutes Land antraf. Darauf muste ber Berf. nach ber Rudfunft fowohl die Brockenbay, als Botamban aufnehmen; beren Beidreibungen aber, als fur Deutschland unnut, ber Hebers feger übergangen hat. Bom Jan. 1790 an hoffte man ernfts lich auf die Untunft ber Provianticbiffe aus England, bie erften feit Anlegung ber Colonie. Aus Berforge murbe bems nach der Sirius und die Supply mit 224 nach der Morfolf. Infel gefchicht, weil bier weniger Mangel gu befürchten war. Allein ber Sirius Scheiterte nach geschehener Landung, und viele Lebensmittel giengen verloren. Der Mangel wurde demnach auch bier bald fehr fublbar. Im zien Aug. endlich licfen 2 Schiffe ans Port Jaffon mit Lebensmitteln, aber auch 200 neuen Hebelthatern ein, (500 Menschen waren ichon porbet auf diefer 5 Englischer Deilen laugen und 3 breiten Infel.) 3m Jan. 1791. langte wieder ein Proviantichiff an, und der Berf. fammt der Dannichafft bes gelcheiterten Sirius murden abgeholt. Damals waren auf ber Infel über 100 Morgen jum offentlichen Gebrauch gereinigt, ohne Die Garten, und ber Boben überaus fruchtbar; Die boben Tannen ber Infel aber fand ber Berf, wegen ibrer Schwere, und des ichmammigen Bolges ebenfalls jum Schiffban uns brauchbar. Dirgends fand ber Berf. Denichen und Thiere fruchtbarer, als in bicfer Inlet. Frauen, Die ichon lang nicht mehr gebahren ju tonnen glaubten, haben bier gefunde Rinder gehabt. Ben feiner Burndfunft nach D. 3. fab er in Rofe. Sill mertliche Fortidritte ; boch immer beftartte ber ichlechte Doben, ber nicht ohne Dunger, folglich nicht ohne europais fches Bieb, und nicht ohne Leute, die es warten und gegen Die Gingebohrnen huten, nugbar gemacht werden fann, feine 3meifel an bem Beftand ber Colonie. Den 27ften Dars

verließ er D. 3. gang, und gieng in einem Transportichiff über Batquia nad England gurnd; fand bie Taimeninfel weit großer, als Coof fie angegeben batte; entbedte und benannte Die Stewart's Infeln, eine Gruppe von s tleinen Infeln in 8º 26' 3. B. und 1630, 18' D. E. Brablens Untiefen, Lord Howe's Gruppe, 5° 30' G. B. und 1590 14' bis 39' D. P. fand des Bergogs von Dort Infel, mo er Bewalt brauden mußte, um Baffer einzunehmen, überaus fruchtbars entbectte ferner in 80 6' G, B, unb 243° 3' D. L. men Bufeln , die er Philippsinfeln nannte , und fam ben 27ften Gept. nach Batavia. Das lette Kapitel, Die Michreife von Batavia nach England , bat ber Heberfeter , als an burfeig, weggelaffen. Allein nun folgen noch doppelte Inbange : 1) Arthur Philipps Sagebuch von den mertwurdigften Greignisen in der neuen Colonie ju P. J. vom Junius 1790 bis jum Januar 1792 von S. 167. Den sten Jul. 1790 lange te endlich die Laby Juliana mit Borrathen in P. 3. an. Ein andres Transportichiff, ber Quardian, mar an einer Eisinfel 440 G. 33, 410 30' D. E. gefcheitert. Diefer Ber fuft , ber ben Gouverneur gwang, ben Girins wegzuschicken, Den Relbbau einzuftellen, und den großten Theil ber jur Bucht befimmten Thiere aufmopfern, warf bie Colonie auf einige Sabre guruck. Singwischen wurden 600 Kalfer gerettetes Rleift auf andern Transportidiffen nachgeschicht. Er betennt felbft, bag, wenn er bas Land am Ende bes Safens, ben Rofe. Bill, gleich Unfange batte bemerten fonnen, er bie Colonie bier, und nicht gut Sponen . Cove angelegt haben wurde. Doch murbe ben Rofe . Sill eine Dieberlaffung abgeftectt, wo fich über hundert Perfonen niederließen. Bebaube ichienen nach und nach eine regelmäßige Gtabt gut bilben, Die der Gouverneur jum voraus Parramatta nannte, wie die Eingebohrnen die gange Wegend nennen. Mitte bes Jahrs 1791, an langten nach und nach to Trans portidiffe mit Borrathen, aber auch mit neuen Berbrechern an. Der letten waren 1695 mamliche und 68 weibliche: bon benen aber 200 unterwegs gestorben waren, viele im Dofpital ftarben, mehrere außerft fcwach und zu aller Arbeit unbrauchbar maren, und zu Enbe bes Sahres gegen 400 int Sofpital lagen. - Gewiß Beweise großer Vernachlagigung in ben Schiffen. Much giengen unterwegs alle Buchtftiere und Bibber, bis auf einen, verloren. Gamerenen aber und guterhaltene Obftbaume waren febr willtommen : bod) s

ģ

febr erwartete Gartner verungluckten. Ginige biefer Trans porticbiffe, Die auf ben gang eingerichtet waren, frenzten auf ihrer Rudfahrt nach Ballfifchen, beren fie an der Reubollanbifden Rufte eine unüberfebliche Menge angetroffen batten, und bavon bem englischen Sandel vielen Bortheil verfprachen. Gine andere Musficht ju funftiger Benugung Dies fer neuen Colonie fur bas Mutterland gewährt ber Unbau bes Tabacts (ber erfordert boch fonft febr gutes Land, und laugt es aus) ber bier, nach ber Berficherung des Bouverneurs, bem beften Brafilianifchen gleich tommen foll. Die Mernbten fiengen nach und nach an, ben Soffnungen zu entsprechen. Micht nur Uebelthater , beren Berbannungezeit ju Enbe war, fondern auch Seefolbaten und Datrofen erboren fich fremmile lia, als Unfiedler im Lande ju bleiben: und fo maren bereits unter 86 folde neue Unbauer 4160 Morgen Landes, in DL. 8. 2B. fomobl, als auf der Morfoltinfel vertheilt worden. Der übrige Inhalt biefes Tagebuchs ift eben nicht febr interefe fant, und enthalt manche fur deutsche Lefer unerhebliche Machrichten , von Reifen in bas Innere bes Landes , von ben vielen frudtlofen Bemubungen, den Gingebohrnen ein Butrauen ju ibren neuen Dachbarn ju erwecken, und bon ben nachber erfolgten baufigen Befuchen berfelben in ber neuen Pflangftadt, die im Grunde Schmaroben jur Abficht, und Undank und Seimtude jur Folge batten ; von bem Anfang ? eines errichteten Taufchandels mit ben Gingebohrnen, Die ibre Rifche, gegen etwas Brod und Reig, ober ein Beil, bergaben, von ihrem feindfeligen, rachfuchtigen und unverfobne lichen Charafter, fowohl gegen einfame ober unbewaffnete Englander, als gegen ihre Teinde und Weiber; von ihrer Gewohnheit, den Junglingen ihres Bolfs die Borbergabne, fo wie den Dabchen ein Glied bes Fingers abzunehmen, u. f. ? w. Diefes Lagebuch hat der Gouverneur mit der Gorgone au Ende des 3. 1791, nach London gefchicft, und ift bafelbit dem Cap. Sunter jum Gebrauch bey feiner Reifebefdreibung & bom Praf. Bants ubergeben worden.

Der zweite Anhang sind des Lieut. Aings Nachrichten von der Vorsolesinsel, und von seiner Ruckeehr über P. I., Batavia, Isle de France, und dem Cap, nach England. Befanntlich wurde derselbe gleich nach der erften Handings in P. I. von dem Gouv. Philipp nach der davon aftwäres abgelegenen, von Cook entdeckten, Norfoltsinsel abgelchickt.

um auch bier eine Dieberloffung angulegen. Den istem Rebr. 1788 fegelte er mit 23 Perfonen, und ben jum Anbau nothigen Bedurfniffen babin ab; tonnte erft ben oten Dars nach vielen vergeblichen Berfuchen landen; fand ungemein bobe Tannen (30 guß im Durchmeffer ift wohl ein Drud. fehler,) aber ein durchaus mit Geftrauch und einem ranfigen Gewachs, bas auch fogar ftarte Baume niebergog, wie mit Metwert überflochtenes Land, burch bas fich niemand, ohne Rleiber und Saut ju gerreißen, Durcharbeiten fonnte. toftete es alfo Daube, ben Boben jum Unbau ju reinigen, und Bohnungen aufzufchlagen. Doch gelchab bevbes. Bis jum isten mar fcon ein Garten von 87 Q Jug in Stand gefest und eingehagt. Im igten war ber aus bem Borges birg b. g. S. mitgebrachte Saamen aufgegangen; ber von England mitgebrachte abet verdorben. Den aten April mar Das Borrathsbaus, und den isten Day bas Gouverneurs baus fertig. Dahrung verschafften ber Colonie Schilotroten, Riiche, Bogel, Difangs und Roblpalmen; Feinde aber fand fie an Ratten, die von gwegen Booten, mit benen Coof 1774 hier landete, hieber gefommen gu fepu icheinen, und Burmern: auch fand und nutte man die Flachepflange und ben Farrnfrautbaum. Bon mitgebrachtem Buchtvieb farb manches durch Genug giftiger Oflangen, (man mußte baber ben Ueberreft in eine Umgaunung einfperren, und gutter bentragen) welches Unglud auch unvorsichtigen Derfonen wiedete fubr. Den gren Zug, brachte ihnen Die Gupply neue Lebens. mittel, Camerepen und Berfjeuge. Inbem man aber ben landenden Booten entgegen fahren wollte, verungluckten einie ge brauchbare Danner - überhaupt fcheint es ber Jufel an einem bequemen, fichern Landungsplaß ju feblen. Bon bem Gipfel bes von ihm benannten Dittberges überfah er die gante je Infel, und fab eine uppige Fruchtbarfeit. Gute Auslich. ten jur Mernote - er fah ein Gerftenforn, das 124 Sale men, und ein anderes, das 116 Aehren, getrieben batte; veranlagte den Gonv. auf die Erbanung eines Rornhaufes ju benten; doch farfer Regen, Ratten und Bachteln barten cie nen Theil ber Mernote, die ben 8ten Dec. angieng, vernichtet. 2m isten Det, langte wieber ein Schiff mit 32 Uebele thatern, einigen Gartnern, Bieb und Lebensmitteln an, und ben aten Darg ein anderes. Gine Berfchworung ber erften, fich ber Infel und bes nachften Schiffes ju bemachtigen , muts be noch jur rechten Beit entbecft. Gine burch einen Sturm

umgeriffene Zanne fiel auf einen Schweinftall, und tobtete bie Schweinezucht ber Colonie: ein anderer Baum gerichmetterre bas Kornhaus und viele Debifaffer : and Feld : und Gartenfruchte febr beldabigt. Drepmal nach in biefem Jahr brachte bie Supply neue Bergebrer aus D. 3. aber nicht allemal auch neue Lebensmittel, Die nun bafelbit auch ju fehlen anfiengen. Den 24ften Mary 1790 gieng ber Berf. auf Philipps Befehl nach D. 3. jurud, und trat bas Commando bem Bicegouverneur Rog ab. Ben feinem 26. gang waren', nebit der Mannichaft bee Sitius, auf der Dorfoltinfel 498 Geelen , gegen 400 Scheffel Betraide und 26 Schweine. Allgemeine Bemerfungen über diefe Jufel machen den Besching. Die Sydney : Ban, wo die Nichtelaf-jung angelegt wurde, liegt 29° 4"40" S. B. und 168° 12' D. E. von Greenwich. Die gange Infel euthalt in einem Oblongum, 6 Meilen lang, 4 breit, obngefahr 14000 More gen Landes, bat Strobme, Die Dublen treiben tonnen, und gefunde Luft, funferten Baumarten, bie jum Bimmerholy gerechnet werben tonnen. Dur breymat borte ber Berf. einet Donnerichlag. Die Ruften find feit, unguganglich, und baben gar teinen Safen. Der Baigen trug gwangigfaltig; Die Berfte zwolffaltig. Dais gebeibt noch beffer; besgleichen Bus derrohr, Bainfiede, Pomeraugen und Citronen. Die Rartoffeln muchern fo febr, daß ber Berf, an einer Burgel beren 129 gabite. Es giebt Roblfopfe pon 20 - 27 Pf. Die Ine Digopflanze muß fehr gut forttommen. Die Infel tamt 100 Familien nahren, und noch Getraide fur D. J. abgeben. Die Riachepflange, mit ber man freptich noch nicht umzugeben weiß, wird die Rleidung bergeben. Den izten April 1790 fegelte ber Berf. von D. 3. ab; entdedte verfcbiedene, jum Theil ftart bewohnte, Infeln, und anterte ben oten Jul. vor Batavia, wo bie D. J. C. jahrfich 26 Mill. Df. Caffee ausführen foll; flieg, feiner vielen Kranten wegen, den auften Ang, ju Iele de France and Land, wo 3 Bochen vorber, unter vielen Ausschweifungen, Die Revolution eingeführt, worben mar — Inbigo, ber jabrlich 5 Aernoten liefert, foll jest bas hauprerzengnig ber Infel febn — und flieg ben 20ften Dec. 1790 in England ans Banb. (Bon bannen et aber ein Sahr barauf wieder nach ber Morfolteinfel jurudgefchidt, und nach Philipps Rudreife nad England jum Souverneur in D. 3. ernannt wurde.) THUR. A.R. L. T. T. T. BOX the bed his a good and the interest to be not be similarly

Die gwente Reifebeschreibung biefes Banbes ift Cap. Edwards Reife um die Welt, in der Fregatte Pandera, in den Jahren 1790; 91 und 92 — beschrieben von Georg Samilton, Bundarzt des Schiffes, Die Regierung wollte Die Aufrubrer bes Schiffes Bounty auffuchen laffen, und gur Strafe gieben, um jugleich auch die gefahrliche Enbeavour-Strafe (an ber norblichen Spife von Den Solland) jur tunftigen Sicherheit ber Durchfahrt, aufnehmen ju faffen, und ertheilte gu biefer Abficht im Aug. 1750 bem Cap. Co. wards bas Commando ber Fregatte Panbora, von 24 Ranos nen und 160 Dann. Der Heberf., ber ju biefer Reifebeichrete bung fo viele berichtigende Unmerfungen binguthut, batte boch billig, um vieler Lefer willen, Furglich fagen tomen, mas es mit Diefen Aufrührern eigentlich für eine Bemanbniß ba-be, Die Edwards aufsuchen folite. Will, Bligb nämlich murbe im Dec. 1787 nach ben Gutfreinfeln gefchicht, um gum Beften der Regersclaven Brobbaumpflangen nach Beftindien ju bringen. Er war fo glucklich, beren 1015 aufs befte vermabet von Deahite megaubringen; murbe aber auf Der Rudreife, nicht weit von der Infel Tofoa von einem Complot feiner Schifffeute überfallen, und mit es andern in ein Boot gefest, und bem Schicfal überlaffen, bas ihn benn pach einer Kahrt von 900 geographischen Deilen ausgehungert und entfraftet nach ber hollanbischen Jusel Timor brache te. Diefe Rebellen alfo aufjusuchen, wurde Cowards ausgefchicft. Er fant beren wurtlich verfchiebene in Otabite, Die er aud mit Sulfe ber Gingebohrnen burch ein ausgeschichtes Commando aufgeben lieg. Bie viel aber ihrer maren, wird nicht gefagt; erfuhr aber zugleich, bag ber Sauptrabelsfuh. rer mit ben übrigen auf der Bounty weiter gefegelt fen. Er belud fein Schiff aufe neue mit einer Menge junger Brobe fruchtbaume, und pflangte bargegen einen Garten mit Citro nen, Demerangen, Limonien, Ananas, Caffeepflangen und Richenfrautern, und empfahl ihn den Otabitiern gur Bartiling; die aber bargegen gang gleichgultig maren, weil fie Feine andre Lebensmittel brauchten, als die fie bereits im Ue. berfluß befagen. Die Bermuftungen aber, die bas venerifche Hebel noch jest unter ihnen anrichtet, find erschrecklich: und ber Berf, thut den menichenfreundlichen Borichlag, daß Enge land einen Arat babin fenben moge, ber fie mit ben Mitteln, beren Folgen ju mindern, befannt machen moge; wiewohl ber Ueberf, in einer Dote verfichert, daß bas Uebel, bereits Commence of the second second

21,120

por ber erften Unfunft ber Europaer, auf biefer glucflichen Infel bekannt geweien fen. In huabeine erfuhr der Berf. Den Tod des Omai, der zwen Jahre nach feiner Zurucktunft an ber Luffeuche ftarb, beren Folgen fich nun auch auf ber Dan-bora ju zeigen anfiengen. Dach mehrern vergeblichen Dache forschungen auf einigen Inseln murbe man endlich auch auf ben Palmerftons : Infeln einiger Balten und einer Segelfin. ge gewahr, die mit Bounty gezeichnet waren, und auf benen, jum Beiden eines Konigl. Ochiffes, eine breite Pfeil. wiße ftand. Man ließ die Infel forgfaltig umfchiffen und burchfuchen; fand aber weiter feine Spur, und verlot eine Bolle, Die man feitdem nicht wieder gu feben befam, fo wie Eury barauf den ju bem Schiff gehorenden Tender. mora brachten bie Dutter ihre Lochter, fchone Dabchen, jum Sandel auf bas Schiff, und nachdem fie 3 Tage feil geftanden, fiel endlich ihre Jungferschaft fur eine Ocheere, ober efnen großen Ragel. Die Beiber maren mit bem europats fchen Rinderspiel beschäfftigt, eine Rugel in einer fleinen Schale aufzufangen. Ein feuerspenenber Berg auf Tofoa gewährre ihnen ein großes Schauspiel. Das Schiff naberte fich nune mehr feiner zwenten Bestimmung , Der Endeavour - Strafe; aber noch vor berfelben fließ es auf einen Rief zwischen Deu-Guinea und Meuholland, und fant nach einer angftvollen Alles fprang uber Borb: 35 Mann und 4 Gefangene ertranten : und alle die reichlichen Borrathe giengen ver-Die übrigen retteten fich in bem großen Boote, zwey Jollen und in der Pinage, in benen fie weiter nichts, als ein fleines Tonnchen Baffer, ein Fageben, Bein, etwas 3wieback, nebft einigen Flinten und Patrontafchen fanben. meiften maren ohne Suth, und litten burd Sike, Sunger Der Dann befam taglich fo viel und Durft gleich febr. Broot, als eine Blintenfugel wiegt, und boch mußte man 275 geogr. Deilen unter fortwahrender Unftrengung und Ermattung fegeln, um Timor ju erreichen, Biele am Puder betamen ben Connenftich, tauchten baber ihre Semben ins Meerwaffer und bedeckten bamit den Ropf und den Leib; Da-Durch aber wirtte Die Bitterfeit bes Geemaffers bermaggen auf Die innern glufigteiten, baß fie julegt ben Speichel in ihrem einenen Mande nicht mehr ertragen tonnten. Diejes nigen, die aus Durft ihren eigenen Sarn tranten, blieben in ber Folge ber Reife nicht am Leben. Doch entbedte man auf Diefer mubfeligen Sabrt, fo wie auch vor bem Schiffbrud,

eine Menge neuer Infeln, bie ber Capitain benentie, un beren Breiten und Langen gu Enbe bes Buchs angegenterwerben. Den igten Gept, endlich, (bas Schiff gieng ben saften Mug. unter) erreichten fie bie Ruften von Timor, und fanben in Rupana bie namliche menschenfreundliche Aufnabme, wie Bligh. Gie wollten ben azten aber ihrer Rechunte had Sonntag mar, ben Gottesbienft befuchen; allein es war fele ches ber Montag, und fie batten, wie gewohnlich, ben ibret Rabet meftmarte einen Sag verloren. Den aller Doth, all bem Deer, und nach geschehener Landung, vergag man bed nicht, Die Bewachung ber Gefangenen, feine erfte Carge fere gu laffen. Rupang ift feiner gefunden Luft wegen, fur bie Portugiefen und Sollander in Difindien, bas Montpellier des Morgenlandes. 14 Tage vor ihrer Antunft war bier ein Boot mit 11 Derfonen, Die aus der Botanyben entleben maren . biet angefommen , die man in die Seftung brade te. Dun fcbifften fie nach Java, und giengen ben goften ja Samarang, ber vorzuglichften Befigung in Java nen De tavia, por Unfer; Die Stabt ift regelmaßig, icon, und bat viele prachtige Baufer, wo ber Berf. ein Regiment Burgen berger in Barnifon, und ju feiner unaussprechlichen Anrube, feinen verloren gehaltenen Tenber in bem Safen fanb. Heber Batavia und das Cap, beffen Gebande er denen ju Co marang nachfest, bollenbete bann ber Berf. feine Ragreife nach England, 1934 30 Sept. 20 April 1934 1934 1934 1934 1934 A ....

Wie gange Reifebeschreibung fiat piel anziehenhae, and hält auch viele neue Rachrichten von Diabies, und enden berührtest Inseln und Orten. 3. D., von Rio Inneite. Die vieu von Infolie, dierlassen ober Erdugeln bereichern wollen, aus bezu Durche selbst ausgüglichen. Der Uebers, ist bier mit seinen Annare tungen freigebiger gewesen, als ben andern Studen dieses Magazins! sie dienen weistans, des Verf. Urthoseumd Ruche tichten aus seinen eigenen Localtenntnissen au derschierent nicht eine ist die man gerne miljen wurde. Dagogen hat er anch, wie man gar beutlich wertt, ohne daß er es sage, die Reisbeschweibung seibst sehr abgetürze.

Der Geograph, oder compendible Bibliothek bes Wiffenswurdigsten aus dem Gebiete der neuern Geographie in Nachträgen zu Busching. Italien. Heft I. III. (der compendiblen Bibliothek XXII. Abtheilung.) Gotha und Halle, ben Gebauer. 1794. 16 Bog. in 8.

DBenn bis jum Edel wieberholte Unfundlaungen in beprabe allen Beftungen und öffentlichen Blattern einer Schifft eine Bermutbung ber Bichtigfeit erwecken fonnten: fo mußte die compendiofe Dibfiorhef gewiß eine ber erheblichften Schriften unfrer Beit feyn. Bir wollen une in Beurtheilung bes gane gen Dlans, oder ber Dugbarfeit biefer Bibliothetfchreiberen, woch des Berthes einzelner Abtheilungen nicht emlaffen. Bir haben bier blos von bem Unfang ber geographischen Abtheis fung ju reben. Gie foll, wenn wir es recht errathen, Ausguge aus ben neueften Reifebefchreibungen fiefern, Die gu Rachtragen jur Bufdingiden Erobeidreibung bienen fonnten. Das ware nun gang gut; allein nur fo viel Ercerpte gu fiefern, als nothig ift, um bie neuefte Musgabe Diefes gede graphifchen Cober ju ergangen und ju berichtigen, ware eine gu undantbare Arbeit, bie nur wenige Bogen fullen murde : fo fand es benn ber Berfaffer, wir wiffen nicht, ob es ber Beransgeber ber compendiofen Bibliothef felbft ift, rathfamet, lieber unter tabellarifcher Form eine gang neue Geographie gu fdreiben, und berfelben feine Ercerpte einguweben Arbeit, Die frentich noch auf tange Zeit gefunde Finger be-Schäfftigen fann; benn bie gegenwartigen 3 erften Sefte entbalten blos ben Rirchenftaat und St. Darino. Bur Probe. wie ber Berf. feine Reifebefdreibungen genutt bat, Bufchit gen ju verbeffern, famn gleich ber erfte Gas bienen : 1) "das featienifche Rlima ift ein gludliches Medium zwifchen ber beigen und falten Bone," aus Walters Bemerkungen auf einer Reife burch - Stallen. Berlin, 1791.

bar de sie inte weit e de klussin merke, Thur daß er ad Jehrt, die ikustenstonin bing hip abertungen der en

. Wille

## Annalcu beg füßefen bei besteht gefte feiere

Bollständige praktische Abhandlung von den Urzneymitteln, nach deren Ursprunge, Unterscheidung
u. s. w. in Berbindung mit der Erhaltungs. Borbauungs und Deilungslehre, nach physischen,
chymischen, physiologischen und pathologischen
Gründen, zum Gebrauch für Aerzte und Nichtärzte bearbeitet von Johann Christoph Hackel,
Doktor der Arzneyfunde. Zweyter Theil, 704
Seiten, Dritter Theil, 544 Seiten in gr. 8.
Wien, ben Bappler. 1793. und 1794 3 Mg.

Der zweyte Theil enthält die Tabrungsmittel, worunter auch der Canariensame, ein bloßes Vogelfutter, und die Kröten, vorkommen; der dritte Theil die Terven erwes, dende Arzneymittel, worunter ein Arzt den Saßefras, die Ackerviole, die Angusturarinde, die Seberwurz, den Wurmsamen, den Wassesendel, das Pockens dols, die Seneka, die bittere Kreuzblume, die Aloe, das Pockens dols, die Seneka, die bittere Kreuzblume, die Aloe, das Pockens das Drachenblut, das Kopalgummi, das Federbarz, das Pech u dgl. gewiß nicht sucht. Schon bey der Anzeige des ersten Theils ist dieses Sackelsche Machwerk gewürdiget, und als ein unseiger und ungeheurer Mischmasch vom Wahren und Kalschen, vom Seichten und Durchdachten, vom hier Imecknößigen und hier Unschlicksichen, vom Obseleten und vom Modernen, so wie der Compilator aus dem plaulossen Glückstopf seiner Abschreiberen bald dies, bald jenes hers ausgriff, mit vollkommenem Recht als durchaus unbrauchbar verworfen worden. Diese beyden Theile der Kortsehung sind derselben Berdammniß schuldig, und es wäre jede Zeile versschwendet, wenn man dies Urtheil noch mit Belegen begrüns den wolkte.

tulia interpreta di principioni, pietori, office principio di presidenti di presidenti

Annalen beg Affisisting Institute gu forgitet herausgegeben von Dr. J. F. Frihe, Konigl. Preus. Angerinsenathe, Prof. und Die Kinn ven Athi. In fix. 39 Bestin; und Dr. F. AB Frihe, Prof. Drittes, Pest. — Litem divinerrablasvatio physics: repatite, ecque calls. — Bestin, den m Monting. 1494. no. Bus. in gr. 8. 12 geb

Diefer, — wom, Beter und Gobn, berausgegebene Beit abertriffe, nach bes Rec. Geführt, seine Borganger an Reichhaltigteie nücklicher praktischer Demerkungen, und baher an
Intereffe für bent ansabenden Arzt. Er einehalt die faisonirte Baschiches der Rumpfen, welche wom Angustel'? 2 erbie Angutt 1793 in dieser Anftalt — beren beilfamen Imag gnd
Einrichtung wir ben der Anzeige der vorigen hofte mit angeführt haben — aufgenommen und behandelt find. Die bererzahlten Falle — hauptsächlich Nervensiebet, Schwindsucht ten und venerische Krankheiten betreffend — lind alle wichtig, und so schwieder bei bet eingestreiten Rewichtig, und so schwinder gene leie, ber leien muß; wozu wir denn, durch diese knrze Anzeige, ibn,
auffordern wollen.

Dus in ben Monaten Novembet und Detenibet 1793 in und um Regenellung gerkschende. Nervensieher, vorzüglich dur Bezuhigung einer Landsleute beschrieben, von Dr. Jacob Christian Gostetieb Schaffet, Buistich Thurn und Liebschen Leibargt und Postrath, Regenshurg, 1794.

Unter den Mebeln, womir Dentschland durch bie Lange den 3
voldanischen Revolution in Frankreich aberschwerment murbe, war die Wirtereitung ansteckender ribbilider Arankheiten nicht das geringste. Die zahlteichen Gefangenen, welche besonders im Jahr. 1793 durch verschiedene deutsche Länder erauspretirt wurden schleppten den Bunder davon überall hin; zwar bestulie

mubten fich die Merate bin und mieber, die badurch entftandes. ne Furcht des Bolts, (welches gwifden Deft und anftedenben Rrantbeiten eben nicht diftinguirt, und in feiner Ginfalt glaubt, es fepe gleichviel, ob man an der Deff, oder am Dervenfieber fferbe) wohlthatig ju bemmen, indem fie behaupteten, bie nun berrichenben Rrantheiten fepen meder neu, noch fo febr gefahrlich, wenn ichon notorifd ber Bug ber Rrantheiten mit dem Dariche ber febr ftart, und febr unangenehm buftenden Frangofen gleichen Schritt bielt, und bennabe die gande Schifferafide von Ulm, welche bie Befangenen bis Bien auf ber Donau fibren, umfant, auch mar bie Mortalität unter ben Mersten auf ber ganten Strecke auffallend ftort. Bet Betf. ift von benen, welche jene Bernbigung beimert-ten' mit welchein Erfolge, ift une unbekannt. Die Be-Randbuilg Siefes Tophus ift entys aber billich gefaßt. Es werden born Stadient barumen unterfichen, bes gaftelide. bas in ibm fo genannte betäubenbe, und enblich entweben bas wiederbelebende, ober bas tibtliche. Die angewandte Deebabe biligte une wicht gang mufferbeft.

Giovanni Berardo Zeviani über bie Hypochondrie, hypochondrische Flatulenz, Windsucht und bie übrigen Blahungsbeschwerden. Aerzten und Hypochondristen gewidmet. Aus dem Italienischen übersest: mit Anmerkungen bes Uebersesteipzig, ben Feind. 1794, auf 218 Seiten in 8.

Da man nun in den neuern Zeiten mehrere Ausmerksamkeit auf die Italienische medicinische Litteratur wender, und das Schähenswerthe in unsere Muttersprache davon zu überseten angefangen bat: so wird es leicht damit bald auch zu dem allgemeinen Kehler kommen, daß fast Alles ohne Unterschied aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt werden mird, wopen die gegenwärtige übersetzte Schrift Beweis seyn kann. Bur Zeit der ersten Erscheinung dieser Schrift, 1761, war sie wohl von mehrerem Werthe nach ben damaligen Begriffen; die aber seit der Zeit über verschiedene hier abgehandelte Segenstände mehr ausgehellet und erweitert worden find: wir wurden affo nichts eingebuft haben, wenn die deutsche Uterte fegung von dieser Schrift gang unterblieben mare; da abet ber Ueberseiger solche dennoch liefern wollte: so hatte et ben beygesugten Anmerkungen für unsere Zeit mehr leifter sollen. Dieses hatten wir also von dieset Uebersegung und der Schrift selbst überhaupt zu erinnern, ohne uns auf Jest gliederung berselben einzulassen.

Der Berf., ein treuer Schuler des feel. Stolls, und ein eifriger Bertheibiger feiner großen Berbienfte um die prattis fche Beilfunde, bat bier ben Plan bes Gramens, nach meldem Stoll feine Rranfen prufte, angegeben, und vollftane Dig ausgeführt; jubem bat er auch die berrichende Conftitu. tion und das ftebenbe Fieber gu erforichen und gu erfennen gelebret; auch hat er überdies noch viele fur ben angehenben Mrgt nutfliche prattifche Regeln, ben ber Wahl Der Curmethoden und ber Argneymittel felbit, bengefügt. Huf die Rennt. nig der reinigenden Organe und Wirtung berfelben beingt bet Berf. ebenfalls ernftlich, und feine bier mit eingewehre 2inleitung, Die Fieber, befonbers complicirte, richtig gu unter-Ben allen biefen guten Gigenfchafs Scheiben, ift portrefflich. ten bes porliegenden Buthes perdient es alfo dringend ente pfoblen zu werden. Bon bem verewigten Groll fagt ber Bf. mit Barme bes Bergens: "Ich habe biefen Dann, Mefcustaps erhabene Bierde, Defferreichs Sippotrat , gefannt, ber mude vom Banbel bes Lebens, vom Rummer, Ehrverles gungen , Salfe , Deide und Ranten, bie im Wettitreite von beitigen Dunkel nun rubet, ewig für Bien, für die Beit verlohren ift. Der Berf, genoß bren Jahre hindurch bies fes großen Lebrers Unterricht, und jugleich feine Freundschaft : er war ber legte unter feinen Boglingen, mit bem er noch mes

Joannis Gothofied Brendelis Probellous quone dam in Academi Georgia Augusta celeberricomi, preclectionum eculemicurum Tomin
territis, molbos lingularum particip, lucida
veneremi, nec app morbos mulierum et in
fantum completions, curante dimensium Milcompletions, curante dimensium Milfuntus Schwickerti 1944. 227 into 342 2.
in 8: 22 26.

Dies mare benn ber lebte Theil bon ben Dralettionen aber Die praftifche Beifeunde, die ber feel. Brendel gehalten bas ben foll. Ueber biefen Theil bat man aber wohl bie wenigfte Urfache mit bein Derausgeber berfeiben gufrieben gu fenn; ba ben ben mehreften bier vorfommenben Rrantbeiten betrachtlis dere Bufabe erforderlich gemejen maren, menn auch Diefer Theil fur unfere jungern Mergte batte brauchbarer werben follen! To aber ift er mehr als Document angufeben von bem. was Brendel zu feiner Beit von ben bier abgebandelten Rranfbeiten bachte, und feinen Odulern vorgetragen batte. Bon ben eigenen Krantheiten einzelner Thelle wird in eilf Rapiteln gehandelt: 1) de affectibus oculorum; 2) de affectibus aurium; 3) de affectibus dentium; 4) de fau-cium potissimis vitiis; 5) de affectibus potissimis narium; 6) de herniis; 7) de ambustione, inflammationibus externis, gangraena et Iphacelo; 8) de scirrho et cancro; g) de carie offium; 10) de gonorrhoea venerea et vitiis genitalium venereis utriusque lexus; unb 11) de lue venerea. Bon ben Rrantheiten des weiblichen Gefdlechte in neun Rapiteln: 1) de menstruorum obstructione; 2) de menstruis perrurbatis et nimis; 3) de fluore albo; 4) de pattione hysterica; 5) de mola; 6) de lumbagine mulierum; 7) de abortu; 8) de tracfatidis gravidis; und 9) de tractatione et morbis puerperarum. Bon den Kindere 17. 2. D. B. XXI. B. 1. Gr. IVs deft.

stenenstelle Angeleichen gewiehrt. In Bei in den Bei in Gel ist Gereichten gestellt in generalle der Krauf gewiehrt. Die Gereichten gestellt in generalle der Krauf gewiehrt. Die Gereichte der Krauf geweihren der krauf in generalle in generalle der Krauf geweihren der Gewiehrt. Die Gereichte der Dendels nachtheilig zu werden, hätte weggelassen werden der Ihrichten Gereichten geweihren der geweihren der Ihrichten geweihren der geweihren der geweihren der Ihrichten geweihren der geweihren geweihren der geweihren geweihren der gewei

Merkwürdige Reichshofraches Gutathen inte Bet fichtspunkten für ben lefert. Etfler tell. Frankt 1792 in 1896 in 8. Aweiter beit. Ebend. 1793, 1367 6. Oritter Theit. Ebend. 1793, 1367 6. Oritter Theit. Ebend. 1793, 1367 6. Oritter Theit.

and declare on

Der Heraitsgeber dieser Sammlung von Reichshofrathsguts sichen hat bald die Geschichte der Begedenheiten vorausgesschift, bald das einzelne der Gegenstände in das allgemeine, um den Leser aufmertsamer zu machen, einzusiechten, oder beides mit einändet zu vereinigen gesucht. Dadurch find denn wirklich diese Richtersprüche, deren oft etwas trockner und nicht seiten schleppender Vortrag sie sonst eben zu teiner ansgenehmen Lektüre macht, interessamter und bestellebigender zwieden. Wir theisen den Inhalt detselben mit: exister worden. Wir theisen den Inhalt detselben mit: exister Ebeil: I. In Sachen von Kost, Grüsen pro. investituzie, sie den Blutbann zu Vollmaringen und Görzelfistigen iff Specie Fiscal, Imperial, ausgeschie Gebr. Stafen

M. Bristlenben halftigt van Lauff Herrichtenberg in Mitte Shain all Limbues Straus, Glas Philipp Servings vity. investiguere in Spen bie futbolische Mission zu: Miss Belita und die beeselbett obne Antiente Boufard wordustrie Reicht febri Betre w. St. 1779. V. Desafeithen. W. L. Ru Bachi Million . Beden und Beden Buthady, ben wiften bebben Darfataff. Saufern, ber: Elffitige und fonftiger Chi menftande balber" Perietteten Erbestrag Ger. . 9.- 3. ADEC VIE und VAII Desgleichen, v. 3. 1777. IX. Relation al Wednenbergische Wertaffenfaft; im Soneie die Restinction Debengerelbereffichen Affidien. betri, im Alle propent Meithetiofentasentamen im berfeten Bache, 'w. 3. 1274. All Gallafrelation bes Goulen bon 200 urmireandes ins die fire things a pair an industributed volumenumentene Abilities tonbl. XII. Gutachtere fiert bie : Wargenger Mikitagut 9. 3. 1714, infondethelt' über bir Broger wie ifich fins ben bett Biblion bentider Soffenfe im femelenen fen A.1 XII. Bilibialt dus einem Wolenken die abre Imperatoria girgalphe Cienem episcoper Cerm., :vem M. 4: 21. von Berger nebft beffen Antmerfnigen :: MLV. Desi Beaten: DAR Boffe Bady Relation über die Wim unteum 17tem Apr. 1268, era thefiten-Auftrage. All Dutachten aben:bit von Spiffelfen Migeffer verborenen Gefconte, w. 3. 4267. : Wich : Det achten übet bie festifidie Serautfatberung: guff Broepfeinpfe Des Raiferl. Generalauditeurs Martini, v. 3. 1770. Die Umrahen im Jachenthame Calliglioge dalle Aviere Beir., 6. 3. 1768. ... XX III. Diei Unienfien und Die Ausichafe fima der Buiditon im Marquifit mannth Sanciae Moride bett., v. 17, 1772. XIX. Die Beschwetten ber Benteus Campo fredo negen bie Republit Banus und den Minde defe Splupta bertig v. Bis erzages ichitich in bei 

Twepter Theil: I. Meber die von dem Satstblifthof zu Latrich nachgesuchte Kaisert. Genehmigung wegen Bers wändlung aller einzelnen Svieller in ein allgemeines Spital, und die damit verfrührte Ertheitung eines privilegii de non appellando, a. d. J. 17\*\*. II. In Sachen der Reichseiterschaft am niedern Abeinstrom gegen Churpfals und Conf., die Hereschaft Weinstrom gegen Churpfals und Conf., die Hereschaft Weinstrom gegen Churpfals und Engl., die Hereschaft Weinstrom ber Reichstriterschaft in Schwaben Orts Eraschgau gegen die Reichsstadt Seilbronn, v. J. 1780. IV. Gurachten des Freyberten von Bartensfein

et S. Deutschorden gegen ben freyberen pon Erba. M. G. 17 \*\* N - X. Die Raiferl. Gerichtebarteit über teiche Randifche Gefanbte am Raffert. Sofe, insbefondere bie Caste er und Erbichaftsvertheilung betr. a. b. St. 1771 - 18890 Or Grundlicher Beweis und Musführung ber einem Raffert. Bofmarfchallamte guftebenben Berichtsbarfeit, mit Bentines XII. Sin Sachen von Paar pro, inveltiturae et turbeites eis in exercitio iuris postarum, v. 3. 1770. XIII. Von wim im Graff. Erbach, Erbachifchen Debitwefen, wa 15762 NIV. Gutachten Die Coreiben um Bericht au Rlage ber Unterthanen wiber ihre Lanbesberren betrate. . ... XV - XVI. In Cachen Reichsritterfchaft in Granten , Orts Abon . Werra miber Sauptmann . 34 the und Ausschuff, Die Deftellung bes Gebeimen : Kathe Schmidt jum zweiten Confulenten betri, v. 3 1773. XVII. Sin Gaden bes Sterbeum von Clode wegen bes Grafen von Meffelroot ben Wiebererfat ber Quadrifchen Lite Chaftenugungen betr. v. B. 1773. XVIII. Bebenfen der ben Bannoverfchen Mlianstractat 1779. XIX. Atherb trag wilden Baden Durlach und Baden Baden, with 1765 Tale Bevlage jum aften 26. XX. In Cadenthes Dietembergifchen Aandfrande gegen ben Bergog 1998 Mirtemberg, pto, diverforum gravaminum nunc image actionis, v. S. 1770. XXL Madytrag ju Rum. XI.

ergiridriced Chail il Countille bis Arich befrachs von Ber Raffert, (1900) Deithebat isbitrion in Religionelathen burch Befebe und Bertormien frinciefen ans ber Megierungszeit missing Noted had il zerhald bett Jahre 17692 11. Anders Metide Wickibr auppher Maifert. Berichasbarteit in Meliaians III. Bericht bes Summetgerichts ad Amerit dimmen Die Gereschaft Labr und Mablberg, and andere Bebeidefficenteiteineber betr. b. B. 1696. His Carradius udiorum in G: Cimburg c: Limburg pto, ferent, feud Distriction want trained. 17 49. 19 11/11/10 The Domities Houifingen to, ben' Doctor ituis Portifally o bellen Gilfile mistereit beir. . . . . . . . . . . Vł. Gutadem bie Gennichte Pittiffeit bes ichersogo inoir Guaffalla bent., Milli ?46 VII. und VIII. Degiliiden: IX. An Baden von Bed Basici des Corinferts agent idvertigues. Die Maste Abn und Die frenen Brutile au Drenftniefuntt unt Derfen beffes 5.3. 174 K. Ga Caden bie Montienag den Belwiere

Mans, und die ihm guffandig gewesenen Reichslebuffucte, immebiate Guter, Gerechtfame und Gintunfte betr. , b. oten Blov. 1773. XI. Gutachten bas reichslehnbare unmittelbare Binergut Lins bett., v. 3. 1773. XII. Gutachten in ber namlichen Cache, v. 3. 1775. XIII. In Gachen Par derborn c, Lippe Detmold bas Rlofter Faltenhagen bett. 3. 1773. XIV. In Sachen Augeburg c. Churbayern 1774. XV. In Cachen bie ju Mugsburg entstande. me ellifion zwischen bem Brachio ecclesiastico et seculari v. 3. 1774. XVI. und XVII. Desgleichen. XVIII. Die von dem Jesuiterorden beseffene niederrheinische ritter. forth. Guter betr., v. 3. 1774. XIX. Die ju Mugaburg onthendene Collifion awischen dem Brachio ecclef, et leculari ben., v. J. 1774. XX, In Sachen Stadt Augsburg c. Churbayern, v. J. 1774. XXI. In Sachen bie gwifden Churcoln und ber Stadt Coln entftanbenen Errungen betr., 3 1774. XXII, Die Reichslehnbare Detrichaft Sty. guen, insbesondere Die an Die Beluiter Diffion ju Dublbeim werduserten Reichslehnftude betr., v. 3. 1774. Die Unmittelbarteit der Serpfcbaft Sobenwalded betr. 3 1773. XXIV. In Sachen Georg Wilbelm von Maffenbach c, beffen Unterthatten ju Maffenbach, v. 3. 1734 XXV. Desgleichen. XXVI. In Gachen de Marteau Alexis et Maria Barbara Knaeps conjuges pto. legitimat, ad honores, p. 3. 1771. XXVII. Ginige Reichebofraths, Collegial . Principia, über Proceff und Referirart. Bum. VI. VII. VIII, X - XX!, find fcon anderwarts im Deucke erichienen; bier aber nochmals abgebruckt worben, um alle bislang befannt geworbenen Dieichshofrathsqutachten benfammen gu baben, wenn man mit ber gegenwartigen Bemulung die Masersche, Bangsche, und die Auffalse nielder Urt verbindet, welche fich in Wernbers und Uffenhatha Schriften finden de de dearen benefit berteine de ale

lehrbuch des deutschen Egnzlep. Styls und der Canglen . Geschäffte, zur Beförderung academischer Borübungen in denselben. Erster goer theoretischer Theil, von den allgemeinen Eigenschaften des Canzlep . Styls, von Dr. J. N. Bischoff, öffentl. Lehrer der Rechte und der Philosophie zu R 3

## The desired the same of the sa

Antonidate Actuality into Atonifer and in the control of the contr

Bu ben Dannern, welche fich hauptfachlich in neuern Zeitenum die wiffenichaftliche Bearbeitung bes Ramleuftuls und ber Ranglengeschäffte verbient gemacht baben - Elfaffer, Bietblane u. a. - tritt unfer Berf. bingu. Zuch obne bie in' ber Borrede enthaltene Berficherung, murbe man es que bet portreffichen Bertheilung und Unordnung bes Gangen, ber Bollstanbigfeit, Reichhaltigfeit und Genanigfeit bet gehandelten Gegenftande mabrnehmen muffen , daß ber Berte mit ben verschiedenen Zweigen ber Ranglevgeschäffte prattifc befaunt ift. Bum afgbemifchen Unterricht und gur Befordes rung bes wiffenschaftlichen Ranglenftofftubiums auf Univerfie! taten, ift bas Lebebuch junachft gefdrieben. 2ber et ift. feiner Befrimmung und feinem Umfange nach, nicht eigente lich ju einem Leitfaben ben Borlefungen, fonbern mehr jum! eigenen Arbeiten und jur Anweifung bagu, als jum Berent Der Berf, fagt baber ausbendlich in bet Borren be: "bas Lehrbuch bleibt bem bauslichen Fleige und eigenem Machdenten ber Chubirenden ganglich überlaffen, andgenome men , daß in ben Hebungsftunden Diejenigen 66. angezeigt werben , welche ben biefer ober iener Ihnsfertfaung befonders: nachaufeben fenn mochten." Es mar alfo auch ein Daupte. gibect des Berf. mit, den Gebraud, bes Buches nicht biog auf atademifche Bornbungen einzuschranfen, fondern es jus gleich zum Sandbuche für junge, angebende Gefchafteluanper eingurichten. Diefer 3weck ift gewiß wicht nur vellema. men erreicht, fondern wir konnen auch mit Hebetgeringunge bingufeben bag, felbft ber geubtefte Befchafftemann, wellhert eine folde miffenichafeliche Datftellung bes Ranglepftes und ber Ranglepgefchaffte ju ichaben weiß, und fie bober achtet, als die Renntnig und Fertigfeit, Die blog aus Routine Inci Geschäfftegange erlernet wird, barin Unterricht und Beleb. rung finden bang. Alle wollen, In musere Lefen mit dem, Umfange und dem Reichtburge ber abgehandelten Materien befannter gu machen, bie allgemeinen Aubilten, ohne ben Inhalt ber einzelnen II abgundreiben, beefegen: Eintela pung. efter : Absaniet: Eibremung minigen mithibentiden ater 26fc. Gefcichte bes Kanglepfigle geer Ablch. Bom Bugen, pas Rauslepfipte, ber Grt ibn zu fernen,

und ben Bulfsmitteln bagu. 4. 216fch Literatue bes Ranie lenftple. Ueberaus volhtandig ; bin und wieder find furge Erffer Theil. Bon ben Gigenichaften Rrititen bengefügt. bes Ranglepfints. Erffer 26bfcbnitt. Befentliche Form. Erfte Motheilung, Ginnere Gigenfthaften der Ranglepfdreib. art. Iftes Sauptftuce: Oprachrichtigfeit. 2tes Sauptfincf : Meinigkeit der Oprache. 3tes Sauptft. Deutlichteit. Dauptit. Bon ber Rurge. stes Sauptit. Innere Burbe. Sweyte Abtheilung. Meußere nothwendige Gigenfchaften des Kanglenftuls. Vices Sauptfluct : Bon ber Orthegraphie, ates Sauptit. Bon ber Ralligraphie, stes Sauptit, Richtigs feit, oder Frenheit von Schreib ober Drudfehlern. Sound Boundary richting Abfordating areas Bound that Mont Allegiatit. Sworter Ablebuise. Bon ber milligen? South Ses Sanglevityld, ), Al efte Libebeilung, Eigenschaften, treiche die außere Mirberersorbern :: affer Geuptif. Merfebier dene Bastungen non Erpeditionen. 1. ates Danuelt. Won beit Connected, andrin Annalesmellier obtusoffen find. .. steb Genner: flucke Ban ben Aurialienter, ates, Daupte. Andere jur dufe. fern Burde geberige Demertmigen, Swopes Abtheilung. Einenfchaften, welche befonders jur Galtigfeit, Bollficudign, feie and Wirtsamleit öffentlicher Schriften; nobbig find. / Ifes. Samtit. Gigenichaften welche, befondete, jur Ghltigheis, aber Glaubmurbigfeit einer Schrift benerggen, 2tes Saupeffer Cigenicoften zur Bolliconbigteit ber Geschäfftsaufige. Bied. haupal. Eigenschaften aund Riegelen wur, Weinksamtele ber Wien, Iconisauffebe. Sim Anbang jum erften Abeile banbele von Thewslanders was a day of a grant of the equal to the state of the banded in ter Pennageringers exces nominfunded up demitt an Det Inneres Cheil fell minem duten Zhule bes Giere lebefficegenges, ben Collegien, und Kenglepen, eine maglichft. vollkandige ... dund wordtifde fiberterkungen erlauterten. Heber-i ficht ber Memter, woben Rechtstundige angeffellt ju werben uddam. nehft einem ertidenben Memeidutffe der vorgfielde ften Bustentigungen im Rangleuftille : und bes baben guiftaben achtenben Menelmund Bettheile, emehalten. Bir winfebett febr , daß derinibe baid er formet , and smeifelomicht ; bag dies, fet Bett fich ficon jestrit recht wielen handen ginden wieden Schade if as mun, das den Druck bieles erfem Cheiles auft mielen Tehlerm portingerinigt ift. war and bei gid and alle

the lead in the and translating with the contract of the A Charles of the

Repettorium bes beutschen Staats und in in in ihr gegenen bei bemals von einer Gesellschaft ungerinniger Gelehrten mit einer Borrebe bes Deren Anders berausgegeben; nunmehro aber mit zuläsen und neuen Artikeln weit über die Salfte vernichte und burchaus verbessert von Dr. Carl Fischrich die berlin. Bierter Theil. P. R. Leipzig in der Weitmannischen Buchbandlung. 1745. Juni Alphab. in 4. 5 M. 12 26.

Die Schiellich bieles Bowertoviums febenswie ben und Referm als befanns woraus while febre wird fie fich terms werms mittelleren füntien . mittel delt die Minnen: Bibbet. Schoole Demidneel, Albinelies und Dolle nehnett. Gebeibenitas! gel butte bie Bupben erfen Danbe ber neuen Austabe ben weich beim Borrebner benauten Buterifchen Stivetrobinme. gellefert, ale et fart. Lunge wartere bat Dubiteum enf biv Adrifiband, welle von ben Berten Polle und Schmelzen. allernsteinen morben mar. Diefe beuben Dannes traten ebet, veranderter Umflande weath, wiebet ab, um bon: febigen Berquegeber , ben Den, Dofe, Saberlin, Dias ju machen Geines großen Thatigfelt war es ein felcher Das Dubliftem wegen des Aldberigen Weiniges burth eine sagiche fietflebring ju entschlieben. Der britte Bland fam 1799. und groen 34600 barant babenswie num fiban den vierten, web. dem ber fünfte und leste (namifc auger bett Bapileinung. bande) in der Michaelismelle 1796 nachfolgen, und womit benift dieses eben forunkalunge und hat plantitebe Meer, buit inte mieritiabtenbor Chrendentstale bee Best, unb feiner then beger balfrice aeretienen geteinem Preumbel Sifthanien ferm epiroille

Alles, nind fich gegrus die Anings das Afericariums fichen fatt, falle nicht auf Restitung aus jegigen Copfoster, dur best fit ber Archibendigeit niete, nach deill einmal guin Gleundsgelegten Plane fordjunekeiren, mab, fast nichtben abit sagen, auch niche einmal nut Meinnutz finer Bergahger in welche binichten Unerschnier wir filment ber der inficherbe ein nicht wohl wagen durften, von her einmankilich geniondunger einfichend, und von dem Redeschnitte der Repertorien absambelichen.

Ber wirb es leugnen; baf ein großer Umterfcbieb ift mifchen einem Stoffe, ber fich wiffenfchaftlich verarbeiten lagt, und Steinen, Rafern, Metanden und bergleichen? Diele faffen fich nach einem alphabetifchen, ober nach einem andern von außern Deremalen bergenommenen Rachwerte ordnen; jener aber nicht. Barum peratbeitet man nun jes nen nicht durchaus wiffenschaftlich) und macht bas miffens Schaftliche Wert beylaufig badurch mit jum Repertorium; (und zwar jum allervollstandigften und allervollfommenften) baß man eine Reibe von Regiftern anbangt, in welchen alle Gattungen von außern Mertmalen, Die jum ichnellen und leichten Auffinden einer feben Sache behulflich find, benutt, und fo viel moglich erfchopft worden find ? Gin Repertorium foll ia, feinem Wefen und Zwecke nach, nichts anders fenn, als ein Rindebud; nun aber fann es bas werben, ohne aufe auboren, wiffenschaftlich geordnet ju fenn. Dan barf nicht einwenden : "es laffe fich alsbann bie Wiffenfchaft nicht artis "felweife lefen und lernen, es werbe bann manches berumges aftreuet werden muffen, was fich ben ber bisherigen Ginriche ntung unter einem Artitel bepfammen antreffen laffe." Denn wird man nicht ben einer wiffen chaftlichen Berarbeitung auch vieles wiederum mit einander verbinden tonnen, mas jest aus mehrern Arritein jufammengelefen werben muß? und foll man, wenn gwifchen gwen Arten der Berbindung gemable werden muß, biejenige vorziehen, nach melder man bie Sachen ihrem wilfenschaftlichen Bufammenhange nach; ober Diejenige, nach welcher man fie ben Gefeten bes Alphabets nad bearbeiten und baritellen tann? Heberhaupt foll ja aber ein Repertorium fein Buch jur Lettite, und jur Erlernung ber Biffenfchaft fenn. Dagu will es niemand gebrauchen. und wer es thut, ber macht einen verfehrten Gebrauch while all the said said said s المالي و درايُّهُ فِي لِهِ اللهِ عالَى ا

Belland von einem wilfenichaftlich componicten Werke mit beitend von einem wilfenichaftlich componicten Werke mit bull der Register machen. Denn man braucht nur bert Britelbingen des Registers ben einem Worte zu folgen: so iche fich der ganze Indalt eines Artikels, so wie wir gewohnt fich in den Repertorien anzurreffen, daraus zusammens fichnen Frenlich ist eine solche Zusammensehung mit so viel Males berbunden, daß sich nicht leicht jemand auf dieses Verstauten, und auf diese Bernfaung einsafen wied. Aber ich

möchte boch mobl wissen, ob es nicktabelle, ichtsabelle bereientgen, der einen verkehrten Gebaucht wie einen Gacht ber absichtiget, etwas ichwer werde, ale kenigwogen bereift bie rechte Weise benuten will? Ehrisch beisen eines jewenden, was er haben will, sich mit Muke, priangensphicken aledes dieser etwas lauge vergebilch suche, nach er inner-Arbeit weise gestellt für der nicht finde, weil es irgendwo auf einengereiter Irst untergestellt; oder weil es ben Abställung das gesammen Stoffs unter die einzelnen Arritel bestehen ist in ober weil es Principien betrifft, welche in das Gange und Allgemeine der Wissenschaft eingreifen, und daber in einem Repensionen geiner gewöhnlichen Dekonomie nach wooglichen Weise was nicht vorkommen kann,

Diese und andere Erinnerungen gegen die Grundanlage bes vorliegenden Repertoriums, die jum Theil alle Buchet dieser Art treffen, sind dem Betf. gewiß nicht fremd; verlichten bet er auch in der Borrede zum beiten Bande schon selbst gemacht. Er hatte es aber, nachdent der Plan von seinen Borgangern einmal angelegt war, nicht nicht in seiner Gewalt, davon Gebrauch zu machen. Ihm war es nut vergönnt, das Angesangene möglichst gut ausgusähren das dieses denn auch wirtlich von ihm geschehen sey, darüber enthält auch der gegenwärzige vierte Band mehrete Belege. Inf einige derselben wollen wir ausmerksam machen.

1) Der Berf. ift auf alle Beife barauf Bebacht gemes fen , fur Bollftanbigteit ju forgen. Daber find eine Menge neuer Artitel hinzugefommen. Die brey Buchftoben Dieles pierten Theils belaufen fich auf nicht weniger , als auf 202 Artifel. Das Heberfebene , und bas , was fich erft nach bem Abdructe Reues in der publiciftifden Belt jugetragen bat. foll in einem Supplementbande nachgeholt werden. wird barin theils Dachtrage ju ben porigen Artiteln, theile auch noch neue Artitel finden. Der lehtern bat ber Berf. fich schon viele felbst angemerkt, und er wunscht noch aus mehrere burd, literarifde Blatter aufmertfam gemacht ju werben. Bir wollen ibm baber folgenden Borfchlag, thun ! ba wir namlich aus der Aufnahme ber Artifel : Parata. Parma, Patriciatus Romanarum, Piacenza, u. b.m. feben , bag der Berf. wie billig , das Dieichsftaatgrecht wele fcher Dation von feinem Plane nicht ausgeschloffen bat; Is murbe es mobil ratbfam fenn, auch bierin auf eine großene Restlichteles binguarbeiten, und wenigstens die Fralientschen, sowahl proßern als kleinern, Stande und Reichsvarsellen, swit eben der Bollständigkeit, wie es in Absicht auf Beutichland, geschehen ist, nachzutragen. Nüßlich können den diese Artist solgende Werte sem: Arosers Reichsbofz vardenpurges in h. a. Mosers Abdandlung besonder var Kachtematerien. St. 12. Mosers auswärtiges demisches Staatsrecht. Seidenstickers Berträge zum Leichsstaatsrechte Welscher Nation. Scioenstickers Ausstänze in Girranners politischen Annalen. 1794. Außerdem sallen uns nach ein die Artistel: Rom, Komandiola, (S. Hoders abs. iur. publ. S. 142.) und Leichsaplenipotens. Es kommt zwar schop vor Artistel Plenipotenstenstens in dem vierten Bande vor; aber ohne daß den Reutenschen Justituts ver Plenipotens erwähnt wird.

2) Der Derf. Bas ben Bluben nicht außer Richt gelaffen? ben ein Bert, wie gegenireanines Repertorium, bavon gaben Bunn wenn mehrere Danner baran Theil nehmen, und wenn'ein jeder berfelben fich feine Bieffligsakelfel jur Beata Beitung berausmablen fann. In Diefem vierten Banbe find von dem Brn. Whre Sente Die Arrifel: Religion, Relia gionseid und Religionsfriede; in dem funften wird er nehmen: Beifilicher Vorbehalt, Symbolische Bucher. Bom hrn. Prof. Schmelzer find die Artifet: Paritoria. Pfanolebn, Praoccupation, Pravention, Primarias Preces, Promotorialien, Protocoll, Regallebn, Reichs. lebn und Religionsaleichbeit. Bem Grn. Drof. Effenbart: Pfablburger, Probftingegut, Recipirte Rechte, Reichsfiade und Rottsebnten. Bom Grn. Drof. Remer : Reichsdienstmannen und Romer Jinsgabl. Bom Ben. Cammerfect. von Glorencourt endlich find die Artitel : Pabft, Pallium, Panisbrief, Paragium, Pares Curiae, Patrimonialgerichtsbarteit, Peinliche Gewalt, Policey, Postulation, Preffreybeit, Primas, Pris mogenitur, Privilegium, Regredienterbichaft, Reichs. ritterschaft, Repressalien, Reservation, und Res toriton.

48

<sup>3)</sup> Det Mort, bat es in den meiften Jollen an bewert's Colligen gewuße "welches, beb einem Werfe diefer Are. Soff in schwer halt, daß ein jeder Artikel seine Granzen balt: bat, burch find, eine Mange Wiederholungen vermieden.

a) Durch baufige Dachweifungen bat ber W Auffinden erleichtert; will auch, wenn es bas Dubiffum Berdi langt, jur noch größern Bequemlichfeit und Braudbarteit: bem Supplementbanbe ein über bas Gange gebenbes, und bis in bas Ginzelne ber Artitel eingreifenbes Regitet binde fugen, ober bingufugen laffen. Der Berf. bemerft in ber Borrebe , ein Gefchafftsmann babe balb nach Erichemuna Be britten Banbes an bie Berlagsbanblung gefdrieben; et mais fe bem Berfe, um ihm einen befto ausgebreiteteren Seinene gut verschaffen, ein allgemeines Regifter, entweder nach obephabetifcher Oronnung, ober nach einem zwechmänigen Gufee me, angehangt merben; er, ber Berfaffer aber, muniche Ine por ju pernehmen, ob biefes Berlangen von vielen Befchaffts. mannern und Belehrten wirflich gebeat werde. Decemi. bemertt, wie es allerbings bem erften Unblicke nach etwas dufefallendes bat, über ein alphabetifches Wert noch einalnbebes tifches Regifter begehren zu wollen. Man with ineme Dann batte man lieber bas Bert felbit foftematifd ichreiben follen. " Das ift allerdings mabr, und bient eben noch auft-Beftartung beffen, was Rec, oben über bas Ungreckmaffian ber alphabetifchen Ordnung, in einem über etwas Wiffenichalte. liches fich erftreckenben Repertorium, ju bemerten Gelegenbeit gehabt bat. Es ift allerdings mabr, bag bas 2|prifelwefen. nach bem Alphabete fur fich allein, bem man boch sem Dec ften bes leichtern und ichnellern Zuffindens und bes Rache falagent forviele focientliche Vortheile, inebefondere den unichabbenen Burtheit ber wissenschaftlichen Bebantlung und: Dangeffone . aufenfert - auch nicht einmal bent Amerie bent Beswertichkeite im Auffinden und Machichiagen Gewige thus. fontern daß ballt noch eine anderweitige Unterfichung erform Derlich fep. Aben ehen bedrugen, work biebe fo mabr und aufremade ift, indem entile febr von Billeubr und Bufoll. dest , melde Materien in einem eigenen Arattel felbitfebie. bie ganzuftellen find, und melde nicht, weil eine Macerie: apper sign Maris eben fo gus bert als bent abgehandelt ... undi demegen auch bier und bort gefiecht werben faint, indunt esferner fic nicht worber wiffen lofte, ob eine Materie unten einer beutschen ober lageinischen Benennung, ob fie unter eis nem einfachen , componirten , ober far tecomponirten Bores angutreffen feb, eben besmegen, fage ich, fit gu bestelben !! I. baß teine bergleichen Repettorien nach albBabetifcher Debe nung gefdrieben werben follten ; II. best fle aber, weiter fie

propohagischert geldinen gundifferte Breeft gelden fol mit eben fo viel anderweitigen halfteinitteln jum beichtein fol dis idbogst bie jungeführen Gine unduffink noupenpaft. matice , und in gines anismmenbangelben Bertrans a iftes Bladichlagebuth, veraben werben nieden .: Gillia Die Stimme bes Rec. gewas : for that her Bennit bes fchaffesimemes nicht unerfallt biriben; und zwas tann Dec. Ach nicht mit einem wiffenschaftlich . oder alphabetifch georts meten Regifter beanfigen; eben is wenig .warbe ibn ein Re-Affer Defeiebigen, in welchem beyde Bronungen Mit einenbet adaminin ben ivitalis felbeter fein inmelnet iftel Madente and bren game note binditive Abgesonderite Register. ). 2 bas Bergeichnist faminglicher Apritel, fa this fie bem Mus nach auf einander folgen, ju recchiculiren. Baim Anbatt bes gargen Biebertetiame nach einem befannten De Reme Des beutfchen Staatbrechts, etwa nach bemile Arterie fcben, ju regiftriren, und jwar nicht etwa blog artifelmelfe. foodern mit poogligiften Rumefleftung: bie sie bie Speciale lifte Ungeine gineine Bants Befehluffe mußteln mitgliche Gog derinegifter folgern) micebrutte fo' Wectell itte defallit, ... adreelftreden domen danie wied riede du viele femangeren

Außerdem liegt noch ein Grund, wellvegen man fo febe ein Register wanschen muß, barin, bath bow ballelbe ber Bei brauch des Berts durch ben Supplementhand lest einswert werden wurde.

sufficer Bouch valunterischer un ertrieber einfalle einerstellte der gestellte ges

diere an recinimient, dit in the midt renta blot occid Die Rreunde der eleganten Surisprudent werben es weit Datimann Dane millen, baf et bie fleinen, gronteurbell felfnen Weftenbergifden Gdriften in einigen Sammunge berausgeben will. Weffenbera war nicht nur in bem Bei bium bes Romifchen Rechts vollig eingeweihet, fondern auch einer ber beften Softematifer. Geine Lebrbucher uber bie Inflitutionen und Danbeften werben, fo viel folder Com bendien nachher auch gefdrieben worden find, ober hoch funfe tia gefebrieben werben, allegeit ihren Werth Debalten, und the ablesmen unit portioner legitimate and dec causia limeten munt, fich won altert Centern gefchet. Des des enboarties etfte Jakeitel ruthilt bie Differtablen de lutie etin Applicits Pantissand dis Orasion de luce Rhades manti: " Gr. D. bet beibe mit biegen fittergrifchen Ernnen. men badleiteturands ials einen Aubana & Wolfenbergs enthefolyibana and virishoot Athenia Folincis Leovard Course (Liv.) abbrenterprinsfert : It. timb is finited while to a berd 🗇 โด เจาเสอกรายเข้าแบบสุดิยมเราเนอร์สุดร์สิจุทธิ์เดอ 😘 มอุท

Sammlung merknutchiger Aechtsfalle aus bem Gebiete bes peinlichen Diechten. Ein tefebuch für Ineisten und Richenriften. Deurnberg, ben Gine tenauer. 1794, 381 G. In 8. 20 2:

Ecten:

make, erhebliche Eriminalielle offentlich befattie mit Guddent ift für Richter und Anquifftoren, Die ihre Dflichten bank erfullen bin mancher Binficht wichtig, und fur das Dibleum , welches, aus Marigel an gehöriger Renntnig affer ein Berbrechen begleitenben Umffande, jeht baufig ere contene Strafertenntnille, balb au bart, balb zu nelinde fine bet, jugleich lebrreich und unterrichtend. Sin gitern Beiten foien wan bie peinlichen Salle mehr forgfaltig verbergent, als befannt maden ju wollen; aber in neuern Beiten fdenet man Die Dublickat nicht mehr. Sene mogen auch immerbin im freie Artgeffenheitefuhigfen bert Andrien: 18eg eiten Milbe meil man baben gemistlibrifft niben Meife bie Ben Cinficten vermiffen murbe, melde gegenmartig bie bei Bremispfiege und Otrufgerechtigteit begridbien. 3n ficht der bier, aus dem Gebiete bes peinlichen Rechts, gelies ferten Mille ; der fich bet Det ansdebet weble inn ein a Mitaliced gebumben, moch in: Abficht ber Beitertiert Mich wiffe Debitting Befolger fundern et flicht mit Weebreitich iffile Aften abwechfelnd ju unterhälter: Es IRAG bilbet bit Gras Mai wolfie et einen Ziufferfinig wetth Beleit nud betfillie sien Bibeifeen aufftebinengerenten i foben ber Berald verlichent bie Gintlettung. Den Ton und feitereit Deib plite, mie montpos Ablatquingen, .- Diebbille freit gift be Bring expression also allerant, das exits place self tiefer: Ex Mine slemfich leicht gemacht but i if die dies flusben Berforin er aber viele ungebruntte, wichtige und volltennmen Abn Mafiliae Criminal fille que liebera. Millein-Detail immit ein tien Geldrichte Bannen wit und bier allite einfolien . bitt aber gewinfat, bağ et bem Seeinegebet befallig bes mane ... Die Ochtifon : worans lie bildebnt Mib . fuebielle Lugeben. Br. B. Barbrechet aus Infamile, lais Eintelftung 3) Actenmabine Craft hing of net word bienfiert Mattentabin ledren falkalı dives : 30 dönterük gül Colematik bir Somandi u) ein feitenet Dang jum Enthimet & Weffante Bert und . Entwittelungiebus Dorbes : 65 ein Hoenfritet. Rortheite. ner: 7) vielfaches Berbrechen aus geringer Urfache: 52) bat gedungene Morder; 9) Morder Kramer; 10) Anna Maria Thormartin, Rinbermorbering 11) Biegand Raufer, ein Subenmorder; 12) Bannictel und feine Rommeraben; 19) der unfduldig gur Marter verurtbeiltes 14) der Bundefate ler; 15) ein an einem vermeinten Balbteufel verübter Tobs fclaa; 16) ein merkwürdiger, Rindermoed; 27) Lebenste foite

e alexan receive not in

fchichte Rriebrich Schwans ; 18) Charafter und fchichte ber Chrifting Schettingerin; 19) Gelbifmarberen ein Dieb und Meuchelmorder aus Rache gugleich ; at) ein megen eines abgelegten Gibes verübter Gelbitmorba and ehr aus Tieffinn entftanbenet Gelbftmord; 23) Gefchichte & B. Meners; 24) Gefchichte bes Rinbermorbers 3. R. D. Genbel; 25) Bilibald Coeret, ..... Dita - aperag , digasy Rudff, big , to did it it also, man mana m

invitation of many Science and art of the first and Science in a test of

Christian Thomaleus, Gebanten bros Rechte ein theinithen Rariben in Religionstachen. Beimi Habt, ben Bledeifen. 1794. 39 6, in B. 3 32.

Die 266. fteht im Th. II. der Chomalifchen Gedanten und Erinnerungen über allerband philosophische und jariffifche Bandel. Erfcheinungen am Ende biefes Jahrbunberts baben, nach ber Vorrede, bem Berausgeber In lat gegeben, bas, was Chompfins am Ende bes vorigen Stabrbunderts übet Diefe michtige Rechtsmaterie gelehrt bat. burch Diefen neuem Abbruck feiner Gedanfen us f. w. in Rick. erinnerung und aufs neue in Umlauf zu bringen. Dicht eben. als ob bierin unfer Beitalter die richtigen Pringipien in Diefem Duntte des Staatstechts gang verloren, und fie erft mieder bon Diefem alten und feiner Beit bodverdienten Rechtslebrer aufs tiene ju erlernen batte. 36m gebuhrt die Chre, auch bierin bie Babn jum Rechtslofteme gebrochen zu baben. Doch ift es in unferm Zeitalter ungleich beffer geordnet, immer mehr berichtiget in vervollftanbiget morden. Aber jumeiten ift es ber Kall , bag bie Babrbeit befto eber Gingang fine bet , wenn man erweifen fann , bag fie fcbon bor langen Beiten gelehrt, und aud bamalen anerkannt worden fen : und al lein in folder Abficht Scheint nach ber Borgebe ber neue 21be Druck biefet Gebanten to ham beranftaltet morten Mofeph probabili amaiant that Al probabile declaring

After the egging of mindentendentendent gift it is surround ु रक्ताहरूल जेवरोल्ट । अनुस् र प्राप्त २ व्हारीत त्यार तथा है। अपने सीर्वे अपने हिन्द र राजित प्राप्त प्रश्ने Straw and him forest profile a fire of the arrange in a color

CONTRACTOR STATE

and all a rule and it is not at a south of a rest to the Ghalican THE REPORT OF SEPTEMBERS AS A SECURITION OF FRANCE SERVICES

Meine Dienstentlassung, von Seorg Ehristian Eudewig von Bulow, vormaligem Hauptmann im Churhamoverischen Garderegimente. Conscientens recht famae mendacia ridet. Zwente, verschehrte Auflage. Hamburg, ben Herold. 1795.

Dieine im Saffichetichen Denfte erittene Bebandlung. An has unparihenische und gerechte Publikung, von Rast vom Meckenburg, vormals Kinden Garbe gur je dois je vooge mon ing jure. Rastock und Leinzig, bep Stillen 1795-

Die Beift ber Beiten, figt Die v. Mottlenburg in bei Einteltung Ju Bor a, mill fid oft in bleinen Berfallen bill eben fo fratten Bulen; als in ben großen Belebegebenbelten. Beierte nicht fo wierichniefole Gefalchte, beten Diefellich blefe Billeter gereibner: find, recht characterifffch bie East thorin wir leben. Bent auf Der einen Geite Ruffibele bee Beetile Braing jute Auftlabung , Linft ju Beiner ungen, und Etiell'itha Freihelt, ible Grafiftlinien Des Babren und Etw leftelen aberfchefeten : fo triechen auf Der anbern Gefte andfie "Alle Gliede wor Gebinten, Das gegen Dettinngen, Ber teberungsfucht und Berfolgungsbegierbe im Ochneckengange ans ihren Sobien bervor." Und gewiff, bas, mas den bepben ebeth Bestaffern ber por ins liebenben Schriffen begenner ift. mare unterflarbat, wiene ber binbe und unglicelliche Gifer fic soullige Dethologie das Minfel nicht tofete." Die Geschiches Bebber Danner, welche ju gleichen Beit ein gleiches Loosibes traf, ift für ben aufniertfanten Bufchauet ber nebefort Bige-Beitheften in bebem Grabe ther twarbin , befotibers ba es in de dim Latibe pergefallen ift, weldes bibber wegen filmen unpar ehinfiden Gike atigeele apflege; und wegen bet Freymarbistele; WALD, XXI D. 1 Ct. IVe deft.

womit, enen, indiffe Ale Bobebeitfageneund fareibei Mille, in girem Rafe frand. Bir murben ben gangen Borfall ausfabrlich ergablen, Dime fait nicht vermueben tonnten, bas biefe benden Schriften ichon in ben Sanden unferer meiften Referracions, cand forme, wir wiede uninginen, bag fie anger miein von allen bentenben Dannern gefefen werben mochten. Swey Mannet, Die bieber ihre Berufspflichten tren eifult Bitten, wurden pfietlich, wegen des blogen Beroaches frener direheile and Mufferungen, auf Befal ver Berginge von Perf. von der Armee enffeint, : Gie mangen auf Unterfindemes aber diefe ward ihnen verfage. Dagegen felle man im Berborgenen Dachforichungen an, ob man nicht etwas wiber fie onefindig machen tonne. - Mur der Form megen wird eine Berobr angestellt, worin ihnen mir unbebeutenbe und bodit felt fame Fragen vorgefegt werben. Die verfangen ble Anflogen muntte gu wiffen, um fic bamfott zu vertheibigen; abet fie finden auch hierin fein Bebar. ) Englich nach einem paffen Jahre wird ein Rriegerecht veranstaltet. Dies fpricht Die De Magten frey. Aber nun wird, ummittelbar noch Erbffnung Des Arthells, Ihren betaunt gemacht, Dag ber Ronig Het in Guaben ihrer Dienfte entlaffen bebe. Der inte bom innen (Br. v. Balow) begnugt fic bamit, die Geschichte biefes Borfalls dem Dubifto vorrelegen. " Der gubere (Sel v. Mecklenburg ) Relite die Genechtigfeit erft noch weiter ant die Orobe. Er mander fich an den Ravier erbielt aber, abfalagige Antwork. Er wandte fich an das Beneraltriegsgericht mit eines Bichelefeierbefchwerberund einem Renifons . ober Defenfionegeftiche; erhielt aber gan toine Antwort. "Min Wieb ibm also auch uichts übrig, als frine gange Seschickte wit affen Accenfinden , Die er befaß, Coppen Die Mittheilung Der merichtlichen Acten ift auch benden Beflagten abgeschlogen.) der Weit vorzuhrgen. Das Dublifum lefe nun gane, mid. methelle 1

wis seines Kinde Charge antiaffen öder entfinet, does usons auf irgend eine Weise vestruft oder beungnade uger wewden soll, der nithe swoor mit seiner Verann www. werden geböset worden, mithen nie anders, als auf voorborgegangene gebörige Unterstudung der Sache "durch erfolgtes Erkonneniss." Man trauet seinen Ausgen kann, wein man die Erklärung diesel Artikels lieset, wels die der herr General Graf v. Wallmoden Gemborn gegeben har, und die Munders habet der Scheist Nr. 2. vorgen sest ist.

Als ble beiden Beklagten, gleich nach dem erften unersparteren Befohle, die Armee zu verlassen, zu dem einegenannsten General kamen, um ben ihm Sulfe und Trost zu suchen, fanden sie ihn krank im Bette. Aber er ward gleich im Aus fange der Unterredung so hestig, daß er beunade aus dem Bette gefallen ware, und erklarte ihnen, "daß sie ihr Schlösal längst "verdient hätten; daß Leute ihres Scandes ganz anders sprechen müßten, als sie thäten; daß nicht kreymürbig gas "sprochen werden sollte;" kurz, er schien sich an dem Betzschen gegen sie mit innerer Behaglichkeit zu ergöhen. In der Kolge wallte dieser. General das Memorial des Orn. "V. Allecksenhung an den König nicht annehmen, und gab diesem eine Antwort, welche man in Mr. 2, mit den Betracktungen desselben darüber, ganz lesen muß.

Als Gr. v. Medlenburg, nach ber ihm angefündigten Enthillung, su bem Berm Relbmaricall von Stertag fam. mint fich feinen Bepftanb zu einer orbenelichen Untersuchung feiner Oache eibar, verweigette er folden burdiaus; und als .D. ibu bat, bag er weritgftene fein Demorfal an ben Ronig Achiclen machter; fo erwiederte et : "der Ronig marbe fla febe munberh, wonn et banit antame; benn er wolle ihm nur "Tagen, ber Ronig balte ibi (BR:) für einen Illuminaten." DR. antwortete, baß en gar nicht wife, was ein Muminat ifen, und ob es wirtich welche gabe. Darauf erwiederte R. bag er auch niche miffe, was es für Lente moren; auch halte er DR. feinesweges bafde g. aber, fubr er fort, "leugnen Gie nur .. nicht , buf es welche glebt. Bober tamen fonft alle bie tin--ruben, die itt Statt finden ? Bobet gienge es fonft mit uns info frebegangig, wenn bie Muminaten nicht maren? 30 "Lenne ihrer genug; in Gottingen ift ihr mabret Gib. Sa-"ben bir Deckenburgifden Capaliere fich nicht fcon abgerebet,

"ibre Gobne nicht mehr beien gu fahlen ? menigftens von ihrem Bergoge eine Barunng genen Gietelte gen erhalten ?" DR. fagta, bag ibm bawen wiebes beimung fen. Der Feldmarichall finbe baun fort : "bier in Sonnauer gicht es ihrer auch eine Denge ; ich babe eine gauge Lifte bar mon. Man fann es ihnen pue nicht beweifen. Diefer ift la fcwer, weil man nichte Schniftliches von biefen Leuten em -balten fann. .. Aber lange foll ihr Reid nicht mehr beuern Die boben Saunter baben ein Bundniff gegen fie gemacht -Die baben gewiff auch ichen geboret, mas ben ber baiferib -den Armee vorgefallen ift; abes in furjem follen fie alle aus Deutschland geschafft werben." Als Dr. fragte; wie mane der Uniculbige auf biefe Beife ben einem Berfahren obnie Domeis unglichtich werben tounte, antwortete A.: "bal stbut nichts. In gegenwartigen Beitumftanben ift es beffer. "baf einer unfchulbig leibe, ale bag bas Bange in Unordnung +gerathe. Berrichen bie Unruben nicht an allen Orten? DR. erwieberte, baf nur ftrenge Gerechtigteit ein Mittel bagegen feb. und ein mabrer Rreund bes Sonias ibm alle rathen muffe, Die Schufdigen ju bestrafen, und Die Uniculdigen ja idusen. Darauf fagte f.r bas gelft fo nicht an. Die muffen fich von bem, was ich Ihnen gejage habe, telle Bort merten laffen." Als Dt. bies Berfprechen verwelgetee, word R. intwillig, und verficherte, mun wolle er ihm aud tein Bort meiter fogen.

Ueber die Abficht und den Dugen bigler affentlichen Stefanntmachung ertier: fic Dr. v. DR. febr gut ; wied mit biefer Ertlarung wollen wir auch unfere Angelge felieben: "Mur Die offentliche Deurma fann mit Genuathenung gewähren : Luich trete baber offentlich bervor, giebe meine Begnen mit "nach, und forbre von bem gerochteiten aller Richert, war "dem Dublifum, ein frenges Uetheil über wich. Der Gte-"Dante, Undern unblich ju merben, ift wir ben biefer Arbeit "febr aufmumternd geibefen. Manchen weiner ebemaliam "Rameraben und meiner unter ibnen bafinblichen Ereunde be-"brobt pielleicht ein abniches Schicklid, wie bas meinige. wwo wes mare möglich, daß viele tleine Schrift fie retten tonnte. "Schan barf ich mir fomeldelb, bag mein und meines Freud-- bes Betragen in biefer Angelegenheit nicht abne Birfung ... auf unfere Unterdrucker gebijeben ift. Die baben nicht bigs Die angenehmen felabenfroben Empfinburgen nehabt , bie fie -R6

Abobafte Bereifung das Beide und Gerechtigteic ist hater abendafte Bereifung das Beide und Gerechtigteic ist hater abendafte Bereifung das Beide und Gerechtigteic ist hater abendis af daßig gawesben. Die habe mich bernühr, ihner auch den letten Schrier nicht zu scheben; wum ab für gielen num Erfaunen alle diese Schrite gerhan haben; so möchten Ber doch wohl aider Bergnügen Inden, diesen, Gand aft mart berichten. Spinite nun iloh durch Dublicität neuen Ber albeiteichen biefer Letz gegen hanniversche Officiere war sangtonne in reichtige werden. Sonne der Bereichten berbeit bie tübe ich Liefen werden werden war sent lange Ind dorgeben Waage sinden.

Gergleichung imifgign Datom und Mero. Bon bi Bacterbarth Boningen, gebruckt ben Drupe. 1793. 4 Bogen in 8. 4 ge.

and the state of the control

Sfilm matese of blobe Melhon Milligeburg, and obne bie Betficenny ihres Gegengett, gufolge welcher fie in giben ges wen bezeichnieten Stutiben fereig toar, angefeben Baben, bul A in Det geöften Gilfet figtete jur Beft gebracht worden fen. Danner beenbt and; nich bes Berf. eigenem Urrheit, einzig alish allein the Bieth. Burwalle ein fibledfer Berth! und fich bande noch ju briffter! Belber tabortren auch feine friffetti und fpatern Schriften an biefer Unars, SBir bedaugen bles Pot, und follniden, ba is ihm nicht an Tolenten und Gjeis Tebte, ihn balb von blefer Krantbelt geheilt zu feben. er mate fo febr mir biefer Datattele geellt: fo marbe er bie thm natigewiefenen ibib in ber Rachrebe ermannten Abhante fungen Ber Jatem baben benugen tonnen. Dan fleht bare wie, wie weit er noch in feinen liceratifchen Renntuiffen jurud ift. Bu feiner großen! Verwunderung fand er in bem Sichhernischen Repercorium iwer Abbaublungen. Du Feinem Erflaunen fant er in bem Larebachifchen Archie für inorgentanbifde Bitteratit gar eine Lebensbeidreibung pan Antem. Butiet erfuhr er, bag auch Se, Paulus in feinen Weinordbillen von Datem gehandelt habe. Und ples alles ift unbenube geffieben f' In platten und trivialen Refferionen und Musbracken bat es ber gefdminb fdreibenbe Or. v. B., wie leicht begreiffich ift, nicht fehlen laffen. Da bas Schrifteben wicht fat Gelehrte bestimmt febn fann: fo batte billia cine Mac.

Bedricke, ibd-mide von Mern, dad muniffenn von dem mär, so bekannten Satemarverungsehen sollen inden, Speld Berwiede iblen in God, Speld Berwiede iberhaupt welle handeln, wenn er endlich einmal aufhbaren wird; zu waralleikten, oder Rat kinftig mehr Ida.

Schilberung bee Kaffers Aurengrib'd Bom Frenherrit, von, Backerbarth. Leipzig, in Commission ben Babler, 1793. 44 Bogen in 8. 6 ge.

Sinthar wendete der Verf. auf die Ausarbeitung dieser Schilft weit mehr Kleiß und Sorgfolt, als auf die eben erwähnte. Von ihr gegen ihn eingenommen, nahmen wir die Schliberung eines vor auffredebentlicken Bennethen Allens, der zu Anfang unfest Indexidentlicken Reinen gewissen Albert und bie Gend; aber bald zog fie und nahre an sich, und teizte und jum völligen Durchlefen. Man siebe dazung, was die erfich vermicht, und was er, nach einem langem und hoelegtern Guwinn der Schlichte werde, einem langem und hoelegtern Guwinn der Schlichte werde, eisen fonnen. Gein Ausdruck und seines Darstellung sind wirklich angenehm; nur hate er sich vor übertriebenen Redensarten, die der Geschichte so gan nicht zier men, und die er sich in Sottingen angewähnt haben mag, wie z. S. S. z. der allmächtige Chion von Sindoften.

Wer hier die kriegerischen Thaten Aurengzibs wollte kennen lernen, wurde sich keren. Des Vers. Absicht gieng vielnehr bahin, diesen takentvollen Mann als Regenten und als Privatmann darzustellen. Und dies ist ihn gelungent es ist
wirklich ein interessantes Semalde. Run sind die Lichter ete
was zu greil, oder die Schatten zu sehr gespart. Denn ungben Tyranneven und Grausamkeiten seines Helden, von seiner zu großen Nachsicht im höhern Alter, kurt, von seinen Tehtern ist, deucht uns, viel zu wenig, gesagt. Auch wurde geschickte Behmischung mancher Anesdoten das Gemälde nachmehr gehoben haben. Unter den gebrauchten Ewellen sehr wir ein gewisses Dictionnaire historique ungern. S. 19 soll katt Rebellian vermuthlich Revolution kehen. Die Wilficinegefisches sparen Zeierly dierigefinien mehre Beites ver Tatholisches Missiere Beptrag zur Keilen der Welt. Ein wichtiger Beptrag zur Natur- inder und Pollerkunde, vorzüglich aber wichtigere Einder und Pollerkunde, vorzüglich aber wichtigere Einder Eine Beiter und Poller Dere Beiter und Poller and der Weiter und Poller und Poll

Der Berausg, Diefer Briefe bat benfelben fomobl einen fur gen Muszing ber Religionsgefdichte Indiens aus ben altern Beiten, als auch ben Bithalt jebes Briefs, nebft einem furgen Inbegriff bet batin enthaltenen Miffionsgefthichte, porausgefchicte, um dem Lefer bamit die Dube, beym Durchlefen ben Raden der Gefchichte nicht ju verliehren, ju etleichtern. Der Bwert, ben ber Berausg mit biefen Briefen erreichen will, wird fcon auf dem Titel angegeben; er verfichert aber noch obendrein in der Borrede, daß fie fur jede Battung von Les fern gleich intereffant leven, indem fie die wichtigften Bentrage gur Ratur . Belt - und Rirchengeschichte liefern ; jugleich aber fo voll driftlicher Erbauung feven, bag Diemand, ohne ben größten geiftlichen Rugen barans ju gleben, fie tefen werbe. Das nun ben lettern Duntt betrifft, fo muffen wir gefteben, bag wenigftene wir burch diefe Briefe wenig erbaut worden And. Es bertige in ben meiften ber achte Geift ber Befells fcaft Sefu , bet und noch nie jur Erbanung gedient bar. Dazu aber tonnen biefe Briefe wohl bienen, ben Gelft tennen an letnen, ber bie Jesuiten ben ihrem Betehrungsgefchafte Det Derausg, giebt am Ende ber Borrebe noch folgende Quellen an, aus welchen er die in biefem erften Theile enthaltenen Briefe gesammelt bat: a) Epistolae Indicae de praeclaris et stupendis rebus, quas divina bonitas in India et variis Infulis per societatem Iesu operari dignata est, Lovanii, ada Editio auctior, 1566. b) Diversi avisi particolari dall' Indie di Portogallo ricevatte da 1551 al 1558 delli Padri della Compagnia di Giesu. Vener. 1559. c) Emanuelis Acostae de rebus Iaponicis Epistolarum Libri IV. Dillingae, 1571. d) Vita Patris Gasparis Barzaei, e) Petri Iarrici S. I. Thesaurus rerum Indicarum. Tomi tres. Colon. 1595. f) Orlandi Historia S. I. Para L. 2) Sa-

. (3

mit flocking blifterin B. Louis ben Mai Bloodist Affeile mill Manifelere migerhene berder. Persusa, piete angenetien.

Borge darakerikifde Schilberme und Anethaten non ben Durchlanchtigften wirklich regierenden Derzeg von Wircembeng und beffen Durchlandstigften Familie- 1794 4 Logen in B. 14 200

Gin elendes Drobuft, dem es an Buurlagigfeit, an Gefcmad, an Unbefangenheit, an Gintleibung, mit einem Bort. an allem fehlt. Der Berf. will ichilbern, und fleht boch meilenweit von ben Derfonen ab, die er fchildern will. Er will daratteriftifd fdilbern, und bat boch weber felbft Charafter, noch fennt er bie Charaftere der boben Derfonen burch Ums gang. Der Durchlauchtigfte Bergog von Birtemberg ware bod mobl einer eblern Schilberung murdig; fallt aber einem Maler in die Bande, ber weber Beruf noch Gefdid bout bat. Gine Schilderung Diefer Art mußte ibn beleibigen, wenn er nicht bie Bergensgute batte, Die Jobermann an ibm bemunbert. Die Geschichte mit ben Trabanten verhalt fic gang anders. Der Bergog bandelte daben meit ebler, als ber Berf, angiebt. Es ift nicht moglid, daß ein Renner bes Sofs und ber Gefdichte Birtembergs biefe Lecture ohne Mergen aushalten tonnte! Loben ift freplich feine Soffunde; aber obne Berifand und aus unlautern 21bfichten loben, ift Dieber-อทิธิยาจังสารา (กระชัย เมษาย์) เมษา การาสารา สมัย **เมริก** แล ator also excessive in the company of paracles of the កស្សាល់ និង ប្រជាពល ប្ ទស្សាស្ត្រី ប្រជាពល ប្រ ក្រោយ ប្រជាពល ប្រជ ्रम् । असी, जेन के अंगी केंद्र शिक्षण रहे । ए<mark>व</mark> the transmission of a second are entered of a frequency of og af Sugnate isonal or said of a 7 C inn i land lant neober suo 1. 1.3 66. 1 26.4 I as abut I et a . I A A at a Coffeel of I Page I

### Neue allgemeine

deutsche

## Bibliokhek.

Des ein und zwanzigsten Bandes zwentes Stück.

Bunftes bis Achtes Deft.

Riel,

verleges Carl Ernft Bobn, 1796.

## Neue allgemeine

3611.036

# 

Des ein and incomplient Sandes

भी है श्राक्षित है । वे भी एड

119152

sertigis Cirl Toug Doğu, 179%.

#### Reue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Ein und Zwanzigsten Bandes Zweptes Stud,

#### Naturlehre und Naturgefthichte.

78h. Christ. Fabricis, Hist. nat. Oecon. et Cames, ral. P. P. O., Entomologia systematica emeradata et aucta, Tom. I. Pars I. pag. 330.

Pars II. p. 538. Tom. II. pag. 519. Hass. niae, 1792 et 1793, 8. Impenso C. G. Proft. Coprop. 10 Mg. Despr. 8 Mg. 12 22.

Lawermuchete Anfolle verfrateten bie Angeige Biefer ichom langft gewänschten neuen Ausgabaider Encomologie. Bac mir barinum finden follen, bas jeige beit berahmte Berfamit biefen Borten and

Rach den vielen Antisquesten wolche der Berk gesteht indem er die berühmtesten Mulden in Schweben, Dünemarks Anstand, Engelland i. Frankreich; Natien i Petersburg und in dem vornehunten Theiten Deutschands durchjusten Gelest genheit hatte, aus: seinen Neisen viele, Enstehn machtet. Tellen viele, Enstehn machtet. Tellen D. 23, XXI. 23, 25, Vo Zoft.

Conute, und noch überbleies von feinen Freinden und Schiften fat aus buen Betwieften merftenbt wurde, bentw man elaft gewiffeit, als einem großen Reichtebinit ber Arten und onn ethem foarfell Brobachtungsgeist eine verbeiserte Riafinitation, Orbnung und Sononnente erwarten; und das fand auch Rec. in den nieisem Opticen, ob er gleich fevolich auchanoch bin und wieder Geils alte, icon in andern Soriften verbeferte, geher bewechtigen ehells neue eingetragen fiebet. Wir wollen die neue Gestalt dieses Systems, so weit bende Bande geben, näher anzeigen, um unfre Lefer in Stand zu wert, vortete geben, wahren.

Die Alassen steben nun mit den neu hinzugekommenen in solgegoet Ordnung: r) Morgenata 2 Monata, 3). Synistata, 4) Piezata, 5) Odonata, 6) Mitolata, (Diese wier ledgen Klassen waren im der Martisse des Bers, nur eine einzige unter dem Namen Synistata.) 7) Unogata.

Dian fiebet fon bieraus, welche große, und jum Thell Der Begeur getrenere Beranberungen blefes Coffem gegen Das voltag in felhen Rtaffen erfabren; allein, then fo große findet man auch fer Den Generibus und Specielius. Die Genera find nicht allein febr vermehrt, fondern es geben auch manche in dibere Blaffen dier imo Species wieden neue General 26 aber biefeerientiber wit Redit gefcheten, ob fieine abweld diende Mileite ini drad Midriberer Reugen, ivenn z. E. bas labiuntt einen, groep, brev oder mehrere Babne bat, oder bie Riblipiteit eine fleine Beranderung in ber Geffalt baben, bas Recht geben, nene Genera ju confinutorig burkber ift Rec. noch nicht einia. Er batt grar febr viel auf eine Bitematifde Ginrichtung, welche fic auf bie Drundwertneune und beten Saupte theile grundet; allein, er glaubt' aud, bag mait fich buten mulie, etwas ju einem generifden Chafafter gu machen, mas nur die Arten umserschilder. \* "

Obgleich der Nerst, nicht piel auf den linditen des Inselts halt, um darnach die genera aufzustellen: so hat er dech tiegengu child, wie se sich ausbrückt; diese Charadierde Meundarine aben, gonus bevorfügt; allein; sollte er nicht seinen diesen genus bevorfügt; allein; sollte er nicht seinen diesen kaben; meitgefend sollte, (und denne moren gewiß sehren haben meitgeren seine, und benere moren gewiß sehrendies sprach, welche er in seinden Musie erlich

getfegen bichte, over auch als einzelne eigene nicht jerbrechen

der eine nabete Beschreibung: Wor ibir abet nich weiter gewählich hatten, ist diese bie bes ibir abet nich weiter gewählich hatten, ist diese bie bie Berf. gefallen bart, weiche in felnem vorigen Wert ber hindlich find, mit in diesem weuer unter ein interes genick dreiblich find, mit in diesem weuer unter ein interes genick dreiblich worden, seine Gibriten anjusthein, heldes wolft dies wirden, aber volle der diese di

nier, firdet bieje Schrift ju wichtig, als daß er ben Lefet

Der erffe Band enthalt ble erfte Rlaffe Eleuterara, Diefe jablt nun 117 genera, und alfo 28 mehr ale in ber Mantiffa. Gie befinden fich in folgender Ordnung: 1) Le. thrus bat nun gwen Arten, welche aber allerdings einandet ungleich find. 2) Scarabaeus, mit biefem find noch immer bie Beoffroifden Coprides gang gegen die Ratur verbunden; auch werben bie Arten in gebornte und ungebornte, und alfo febr unficher eingetheilt ; Oliviers Entomologie, welche Durchaus citirt wird, liefert viele neue Urten ju biefer Rlaffe. Mit Scar. Chorinaeus wird nun Iafon aus der Dantiffe verbunden, mit Aenobarbus ber Eurytus als Beibchen. Aloeus mit validus, und farctus mit Caphus. Den dichotomus findet man aber noch bas falfche Eltat aus Guls, Gefch. f. I. f. I. Bu Tiryus wird Marianus L. als Beibden ana geführt, welches auch fo fenn tann; gleichwohl wird Marianus, wieder als eine eigene Urt angeführt, und jugleich wieder var bas Weibchen bes Hercules gemabnt; Hercules aber bat fcon ben Scar, fcaber L. von bem Berf, als Weibchen ema pfangen, bas aber gar tildt mit bem Druryfchen Beibchen, welches et auch ritier, jufammenftimmt. Bu Apelles wirth Docts Copris luceus orientalis citirt; allein, eben biefer auch ju bem Scabrolus unter ben ungeschilderen Rafern,

Ben Valgue ift eine abnliche Bempfrung; botzu führt ber "Abeef. ben Valgus L., und eben biefen auch zu Panilcus, und ben Roef. 1. t. B. f. 2., ber boch nichts anders, als Lunaris L. ift. Puncharus und Poets Algerings find wollt wicht ele heriep; allein, es ift and meifethale, of biefer puncharit, nad Orn. Schrieiders Unbeil bas unber Gefchicht wen Sc. Idiota fepe, Da perfchiebene Stude in bember Befchreibung nicht barmoniren. Bu Scar, seen wird Degeer citirt; Det. ameifelt besmegen, gh benbe eineblen feben, weiten bet Bers. pon einer Abart rebet, welche ein roches Gleckben an ben Bruftichilbleiten babe. Es ift ju wermuthen, bag ber Work. Den Jablanetifchen pufillen bafür bolte, und ihmi ben Bertitt Ichen pulillus an die Geite febe, ber bas rathe Riectiben burt benn ihre Statur ift einenlen. Reanhale ben Degeerifches ater eber für Terrastria, F. 1. denn die Große ist den manchen Fremplaren richtig triple minor Fossone ; and die mberente capitis und elytra abscuriore possens endich geht die Bergleichung bee Sc. bimaculati mit biefem in ber Statur ebet an & shaleich Beste zwenerlen fist. Unter rufipes ber bet Areitige Oblongus Gropoli ift, berf Linne's rumper mitte ftebn ; Linne foreibt ibm feine rothe Robe, fundern nur rothe Rugblatter au, und fagt von fom: Simillimus lubterranco. bas paffet nur auf nigripes kabr., und ba muß Linne ange findet werben ; auch merdarige muß upn bem eigentliches fruisquilius getremt merben. Bu 4. maculatus gebort nicht Berbft fig. 10. tab. 18., sondern fig. 8., denn Serbft batte blefen und ben Sc. 4. fultulatus vermechfelt. Pallas Sc. Moeris paffet gar nicht zu testudmarius; Lunaris und emarginarus; welche bler ale zwey Arten aufgeftellt finb, muffen. nach zuverläßigen Erfahrungen, wieber ale Dannichen "und Beibchen bereiniget werdett. In Lancifer gebort bod mobi Die Citat aus Schroter t. 3. I. 4. nicht, noch weniger gu Vacca ebendeffelben fig. 5., biefe ift Bonalus; überbies ift ben Vacca ein Beibchen angeführt, bas nicht bieber geborets bas Deaninden hat allezeit nur i Sorn, bas Beibden 2 furge, wie es Berbft richtig angegeben bat. Das Citat ben Sacet aus Sulzer gebort woht eber ju laticollis, und Kinne's pillularius batte ju Volvens gefeht werben follen. don; vin neues genus mit wer neuen Aften antennis lamellatis. 4) Hifter. Bu H. bimaculatus L. gebort Voet f. 2. futt's.; and ift Voets's, 4. ehet Hister 4. maculatus, ale

Sarffenen Vod einerfes ju fein. 7) Trox. Sier vermiff. fet min Laichaveinge Trox hispidus, ofine Zwelfel weil et und mit fabuloius vermeitigt wirt. 8) Opatrum, 9) Erodius: 10) Scauras. 11) Starites, 12) Sepidium. 149 Pimelia. 14) Blaps, 15) Tenebrio. 16) Troga-2 fise; unter birfem fit Beofftol's Phrycerus s. ober ber biebet freitig gewefene Lucanus dubius, unter bem Ramen, Trogolita Caraboides, aufgenommen; Degeets Carobus coaldinatus miß baben ficher unter ben Sononumen ansides arriben werben. 17) Helops. 18) Manticora. 19) Caradus. " Dr. Berf. fat recht wohl getban, daß er bie Ginthele lung in geoffe und fleine verlaffen, und eine andere nach Maller lind Papkull von der Gestalt des Brufisbilds angeneimiten bar: ne Carabus violaceus ist Linne cirire; allein. Det fettre nemt feinen Rafer alarus; ber Berf. aber apterus. Sollten vielleicht die Belochen obne Aftigel fein? Der Dame 4. buttitus batte hicht imeben follen gegeben werben. Bu Carabus 2, pultulatus gebort nicht Guls. t. 7. f. 6., biefe Rhiur beteldnet ben Carabus lunatus. Manche Carabi, s. C. Cophalotes, interruprus etc. tonnten vielleicht zu ben Scariten gejabft werbeit. 20) Cieindela. Die 3 erften Citine beien find dem Berf, felbften verbachtig. Barum hat er fle aber nicht lieber ju Carabus gefellet, ba boch wenigstens bie eine bavon icon in feiner Mantilfa, und wie uns dunkt, befe fet ale Carabus anguitatos vortam, Benn man auf ben habitus Radfict ummitt: fo scheinen Carabus maxillosus und thoracious, aud Manticora ju ben Cichibelen ju gebbren. 21) Blapheus. 42) Stolytus, ein neues genus, moju ber Maine von Beoffedi entfebnt ift, und woau 2. Carabi, flenuolus und limbatus aus der Mantiffa gezogen worden. 23) Hydrophilus, 24) Dytistus, der sulcatus und einereus And whole als differentia loxus. 25) Gyrinus. 26) Elaphras. 27) Cierus. Gier find 2 Species, welche unter Abiarius biebet mit einander verbunden maren, febr richtig. obwohl mit einiger Burchtfamteit, feftgefest worden; die eine bat ben Ramen Apiarlus bebalten, die andere ben Ramen Adviarius befommen ; allein, warum ift ju jebet Art einerley Cleat aus Scoffroi angeführt? Es gehört nur ju Apiarine. 28) Notescab; "ibch mande fteben biet jufammen, bie'nicht" dans babin 'gebiten : Die Rublübruer bes Monoceros find 'eb' gentlich nicht antworlein gentliores, und unterfciefben fc ganz von Mollie. 29) Canthoris. 30) Malachius. 31) Melu.

Melyris, 32) Dermeftes; ob violgina unt and melten. 45) Ptilinus. Geoffroi bat fdon eine Art unter biefem. generifden Ramen, und ber Berf, ftellt nen biefet genna wieder ber, und vermehre es mit einem Arten and leinem genere Hilpa. 36) Melalis, neu Elater bupre (toides L. giebt bagu Gelegenheit. 37) Parmis, auch ner Elgter dermeftoides L. gebort bieber. 38) Nicraphorus ift nun vermehrt mit Humator mortuorum, oder Berbits Velpil loides und Grandis ben Doët t. 30, f. v. Bu Germanicus batte nur Doet f. s. und ju Humator f. 4. angeführt werben : follen; bas Bergifrafferifche Citat t. 10, f. R. gebort ju Germanicus, f. 9. aber ju Humator, 39) Sipha. 49) Nitidula. 41) Heterocerus, neu, que Apate marginatus, n 42) Anthrenus. 43) Caccinella: Die Arten boben nun eine große Reformation erlitten, Die aber bier nicht genust wore ben. Unter hieraglyphica fteben Sulser und Degeer nicht . recht beofammen; benn jeber befchreibt eine andere. Da ber Berf. Die Rarben und Dunftenjabl jum Unterfcheibungetenne. zeichen ber Arten macht: fo find viele Sonenomen, falld, ; 44) Caffida affinia und nebulola fceinen bod einerlen ju fepn; Murraga und maculata find nun gludlich mit einangen; vereiniget; bev inagqualis und lateralis ift einerlen Rigur aus . Sulsen augeführt, bie nur ju inneganlie gehört; bengleichenig Bebler tommen mehrere ver. 45) Chryfamela. Adonidia,, und Dorfalis find hier gle Varietas fonua mie einanden vere einiget; ob aber die Haemoptern die Linneische sen, uveifelt ... Mec. well Linne von feinen plantie rubrie rebet, und von Den Gublbornern überhaupt fage , baf fie fomars fenen : Roppli und Tremula fceinen einerlie gu fepn 10 punchta und. 6 punctata find aber gewiß, nur Barietaten, weil biele. Art in den Dunkien febr abandert; ju Hannowerena bat der Beri. die Ranunculi und Potentilies Horbsti mit Recht: geligt. Es ift Schade, bas ben ben Befcreibungen nichte immer Rucficht auf die erhabenen ober vertieften Dantte bes . Bruftichilbe und ber Alugeibeden genemmen worben, ob fia in Linien, ober burch einanber, eng ober weltlaufelo Rebent und oft nur die mandelbaren Karben annegeban find; und wenn baben, Die Große bes Infetta eben: fa wente angegeben : mirb, melde bod einigermaaften ben Aleg geiges; fo bleibt; es; framer, Sinfterniff, Die Arten richtig au beftimmen. ; Said at Station 1 and Cartier &

In fem sweyten Cheft blefes Banbes fommen folgende genera vor: 46) Criqceris; manche Urten, welche unter Ciftela und Chrylomela ffunden, werden nun bieber gezogen, und 47) ju Guierura mit Recht Tanaceti und einige anbere, welche vorber unter einem anbetn genus befindlich maren, gebracht; ob aber auch Betulae, Vitellinae etc. hieber gebo. ren? ob nicht Linne's Chrysomelae faltatoriae, melche, ba fie der Berf, auch bieber bringt, unn die briete Beranberung, etfiten, wieber unter Aftica gefammlet gu werben verbienen. Das verbient eine nabere Unterfudung, 48) Erotylus Cebrio. neu, in bet Mantiffa unter Ciftela. 10) Cifteli. 51) Zygia. 52) Zonitis. 53) Apalus, 54) Alurnus. 95) Sagra. 56) Cryptocephalus, Sier batten gwen 211 theilungen follen gemacht werben : Die mit fageformigen, und die mit fadenformigen Rabiborgem; ber a puncharus und lingola wird febr ofrere jufammengepaart gefunden. Den vielen Arten foun man Schneivers Magazin nachseben. 57) Hifpa. 58) Dryops, abgesonberte Arten von Lagria, 59) Fillus, auch aus Lagria - Arten beftehend. 60) Lagria. (1) Cerocoma, 62) Lytta. 63) Mylabris. ria. hier wird Horia teffacea und Cucuins clavipes bet Mantiffe für einerlen ertlatt; Horia dermeftuides aber geht nan ju 65) Lymexylon über, too aber Lymexylon probofcideum noch immer fur eine befondere von L. dermeftoides werthiedene Urt aufgestellt wird. 66) Cucuius. 67) Coffyphus, neu, beftebt aus einer einzigen 2frt von Lampyris. 68) Lampyris. 69) Omalifus, ein genus von Geoffroi, 71) Lycus, 72) Ripiphorus, ehema-70) Pyrochroa. Itar Arten ber Mordella. 73) Mordella. 74) Donacia. 75) Trichius, mobin nun Eremita, nobilis, 8 punctatus, Die fonften unter Cetonia ftunden, gezogen wirb. 76) Cetonia. Huch bier find gute Beranberungen porgegangen, und 1. C. Scarabaens, Goliatus, Polyphemus biefem genus eine werteibt worden, ber ungeficdte große Golbtafer von bem fleis nen geflecten getrennt, und erfterer faltuofa, der lebte aurata. ber geflecte tupferfarbige aber marmorata genennt morden. Db funefta und flictica imeperlen fepen, ift noch febr ju bezweifeln; bie angegebenen Rennzeiden begeichnen nur ben Unterschied des Sexus, 77) Melolontha. 78) Bupreflis. Diet fommen gwen Arren bor, welche den Ramen Chryfo-Rigma führen, welches nicht fenn follte. Das Citat aus Pallas gebert wohl nicht zu Berdlineiglis, vielleicht auch nicht

fir Veinstützte' ho et apenitelt sockunter gie Polycelpund ift libridens zu abgebrochen, als bag man etwas Gemiffes bas won fagen fonnte; auch gehort bas Citat aus bem Archiv nicht 3rt falicis ; bas ba abgebilbere Infett ift ju groß, und bat eter ten langern grunen Grreif; ben bet mabren falicis nimmt. Das Brune faft gang bie Burgel ber Flugelbecken, und nur ein Drittheil berfelben Lange ein; and bie angeführte Odran-Miche Bupr. elegantula ift eine andere Art. 79) Elater 80) Lucauns. Mit Recht ift ber Lucanus interruptus von niefem gerrenut; und unter ein neues genus 21) Paffalus. gebracht worden ber Lucanus hircus wird bier caproolus mit Simmeifung auf Gulgers Gefch, t. 2. f. i. genennt, und nach beinfelben befchrieben; allein, ber angeführte Linneische Capreolits muß davon getrennt werden; er ift eine besondere Air. 82) Prionut. Bu Coriarius wird Cerambyx imbricornis L. als Barierat gezogen. 83) Cerambyx. 84) Lamia. 85) Stenocarus. 86) Calopus 87) Rhagium. 88) Soperdo. 89) Callidium. 90) Leptura, 91) Necydalis. 92) Molorchus, neu, Linne's Nocydalis maior, minor, umbellaturum, welche ber Berf, porber ju Leptura, gerechnet hatte, machen biefes genus aus. 93) Spandyit. 64) Synodendron, neu; es besteht aus bem ehemaligen Scarabaeus cylindricus, Dermestes bidentatus, Apate capuci-pus in der Mancisse. 95) Apate. 96) Bostrickus, 97), Bruchus. 98) Antherbus, neu, und hesteht and Arten. welche vormals unter Curculio funden; J. E. albimus, latizoffris etc. 99) Brachycerus, auch ehemalige Curculio, nes; 1. E. apterus, ocellatus etc. 100) Attelabus, m blefem genus werden nun auch einige wormalige Curculiones. gejogen, g. E. Bacchus, bernleti, populi etc. 101) Khidomacer. 103) Curculia. Die Unterabibeflungen in lougiroffres und brevitaftres, femoribus dentatis und fimplicibus werden noch beybehalten; allein, oft variirt boch ber lexut in den Zahnen. 303) Brentus, gud, ebemalige Cur-104) Colydium, vermale Arten von Boftrichus min Anobium. 105) Mycetophagus, Arten, die vorber nuter les ftunden. 106) Hypophlaeus, wesu Hispa picipes aus der Mantilla gezahlt wird. 107) Lyttus, Arten aus Scarites, Tenebria, Ips, Dermestes. 108) Tritoma. 109) Tetratoma. 110) Scaphidium. 111) Ips. 112) Upis ist Spondylis Ceramboides, 113) Diaperis, Geoffroische genus, worunter die ehemalige Chrysomela. baleti'

Boleti gejogen: 1690km; (1864). Melot; (1819) Majdiglidas. 116) Oxyperus, 117) Paederus,

In bem zweyem Bande folgen bie ganern unter ihrem Riaffen mit fintlaufender Bahl fu diefer Ordnung:

Chaffis II. Monata. In vieser kommen, wie in der Muntise: 118) Forficula. 119) Blatta. 120) Mantis. 221) Acrydium. 122) Truxalis. 123) Acheta. 124) Locusta. 125) Grylius wer.

Class III. Synistata. Diese mit den drep solgenden Klassen machten in der Mantisse nur eine einzige Alasse nuter, diesem Ramen eine. Da ste nun in vier Alassen getheilt ist, so gehött zu dieser: 126) Lepisma, 127) Podura, 1283 Ephemera. 149) Semblis, 130) Phryganea, 131) Heawerobius, 132) Fermes, 133) Myrmeleon, 134) Alcaliphus, 135) Panorpa. 136) Raphidia.

Classis IV. Piezata. 137) Cynips. 138) Ten-1 thredo. 139) Sirex, 140) Ichpeymon. 141) Evenia; 142) Chalcis. 143) Sphex. 144) Larra, neu; way his chemalige Tiphia velpiformis und Crafficornis gezogen morden. 145) Tiphia. 146) Scolia, 147) Chrysia. 148) Thynnus. 149) Leucolpis, 150) Bambax, 151) Velga., 152) Malarie, besteht aus zwen neuen Arten, bavon Roff. Die eine unter Chrylis dubin befannt gemacht bat. 153) Mellique, auch neu, mobin unter andern Crabro mystacons, Velpa campestris etc. gebracht merden. 154) Philanthus ? and diefes gapus ift and Arten entfanden, welche vorber une. ter Crabro und Velpa finiden. 1.55) Crabro, 156) Hylacus, neu, hat feine Eneftehung von einigen Apis - Aften. 157) Andrena. 158) Apis. 159) Encera, and neu, ens einigen Arten von Apis, derunger Apis longicornia vor. formit, 160) Nomoda, 161) Formica, 162) Dorylns, neu, und darunter die ehemalige Mutilla belvola. Mutilla.

Classis V. Odonata. 364) Libellela. 262) Acabas. 266) Agrico.

Cieffix VI. Mitofata: 267) Scolopenden. 268).
Iniqe.: 269) Onikur; unter weichem jest nur biejenigen.
Urten vorkommen, welche fich auffer dem Waffer aufhalten.

Classe VII. Unegata, 179). Trombishum. 171). Aranca. 172) Phalangium. 173) Tarantula, nen, 1936.

interplating into renifector, captaines demons 4748 Scorpio.

Class VIII. Agonata. 175) Cancer. 176) Pamust. 1872. Galathen news mobil june Paguem Arigosus, rugosus kompach. 178). Hippa. 1789. Schilarus. 1803. Astacus. 181) Limpius. neus Monoculus polyphemus macht dieses genus aus. 181) Monoculus. 183) Cymophus, dieses genus enthalt mu die von Uniscus getreusten Arten, welche sich im Basses, aushalten, 184) Squilla. 185) Gammarus.

Man fleher hleraus die Veranderungen, welche auch in bielem Bande, und gewiß meistens der Natur gemäßer vorgeswimmen worden. Nur hin und wieder schint doch der Verf, die Ratür etwas versehlt zu baben. Rec. glaubt z. E., daß Raphicia nicht in die Riasse Synistata, sondern in die vorhergebende Ulonata gehere, well die eine defannte Arr einepley. Metamorphose mit detten der lettern Klasse hat, und insonderigt der Mancia nabe kommt; übrigens sind Raphicia notas und Opliopisa hier mit Recht zu einer Litt verbunden worden.

. Die Eto - Orisci find wohl mit Riecht von ben Baffer-Quiftis getrennt morben - allein, Mec, glaubt boch, baf ffe wicht, wie jest gefcheben ift, in zwenerlen Rlaffen portommen, fonbern in einer Rigife auf einander folgen folten, indem fie micht lollete in vielen aufferlichen Charatteren übereinftimmen, fendern auch beibe ihren Eprefact smifden beit Rugen tragen. Diefenigen Arten, melde ber Berf. ju feinem Onifcus rechi met. Rid aber oud noch nicht rein; wenigftene geboret feln Opikus pultulatus niche neben bem Aloikus, inbem ber eiffere im den Rubiffernern, ben Haben, und leibften in ben Mundthettauben fich mehr bem Iulus nabert, auch teinen Eperiad bote, welches aud aus bem Stand ber Rufe unmbglich ift. Bei Onkous Armadiflo find bie angeführten Gulgerifden wub Geoffeoficen Synonymen nicht effertep; benn ber Ouls' Betifche bat mebrere Rufe, und ber Schwangring ift ungethelit ; en adiett meben bem O. pultulatua.

p' Die Erylanulle naumitude adgeflore Entgerifde Carrapiffe Carrap

34 Ascalaphus barbarus gehirt Kinne's Myrmoleon. Iongicorne; ju Italicus aber Schaffers Libelluloides und Sulz, t. 25. f. 4. Bu Australis het aber finn der B. Lique's Myrmoleon barbarum mit Recht angeschirt.

Ped.

#### Handlungs : Finanz - und Polizenwissenschaft, nebst Technologie.

Granblate ber pelicischen Dekonomie. Ueber bie Bevolkerung. Aus bem Franzosischen. Halle, Rongersche Buchhandlung, 1794, 268 Seiten, 8.

Diese Schrift (ihn Berfaller ift Dr. Servenschwand, 19 Schriftsteller, ber bereits por, fo mie auch nach ibr, mit meber rern Arbeiten ins Dublifum getresen ift, bie alle als gintalvos Theile eines grafern Suiteme der Gragtewirthichafe munfchen find.) lit im Austand nur wenig unter une aber faum dem. Litel nach befannt geworden. Dennoch enthalt flemeben wires len offenbar unrichtigen. gewagten ober wenigfensunemwielen. gebliebenen Webauprungen, fo viele ftigebare Wemerlangen. und Untersuchungen, beren Wegenfland wicht offein, jenbern: auch die Art, wie sie geführt find, ihnen einen nicht gemeinen: Bereb giebt, daß wir gewiß baburch gerichefenigt, werden. menn wir ben biefem Buch, Indem wir und do langered Berei wellen, als ben andern Ueberfehungen erfauben geine Nade nahme von ber Regel machen, und es verbichen, wenigstens. : Din Grundibern bes Suftems bes Bert, an geideners abnerache: tet ben der rhaplodischen Zusammenschung einiger einzelnen Sheile 14 bier und da Camienistoiten, bat, feinen Chang au.

n : But Bermehrung bes Wenfchengefchindts if, um ihm: bas Gofepu jit geben. - : Etgangung: um im-et ju athalten. on Crafferung natheiendig. Die arfine einen im Berhatuis au der varhandemen aber möglichen Rabvingum fart wirteng? die Zunahme. des Menschen hat Sahre zwaperien Gränzen: phossische, wonn die Anzahl der Menschen zu dem vollen Bei-ni hältnis mit der möglichen Rahvung gelangt ist; moralische wenn die Beröfterung wegen irgend einer Hindernisses nicht diese volle Verhältnis mit aller möglichen oder wirklich vorghandenen Nahrung erlangen kann. Dieses Verhältnis und seiner Atten, der gesellschaftlichen Verhöleben nach den verschledenen Arten, der gesellschaftlichen Verhöleben, die sich auf drey Hauberlassen bringen lassen, Wilker, die von der Jagd leben; Hirtenvölfers ackerhauende Völfer, die von der Jagd leben; Hirtenvölfers ackerhauende Völfer.

Ben ben von der Jago lebenben Bollern fangt die Daffe Der Rabrung, bon ber Menge wilder Ablere .- biele von ber Menge ibnen jum Rutter dienender wildmachlender Dflangen. ab. ; Diefe letten geben, foproblidet Weinge nach in welchet fie wachfen, ale ihrer Dabrhaftigfeit nach, ben fparfamften Unterbalt. Die Bevolterung Diefer Rlaffe, welche mit ber Beaffe biefer fremoiftigen Debbutte, am Berbaltnis fteben mus. muß daber die eingefchranttefte von allen fenn. Bermebrung ber Denfchenzahl über biefes Berfalenif bringt burch. eftieretenbe, vom Dangel an Blabrung veranlafte over before. mire Svantheiten und Sangerenothi eine intuffiche Berminberung bervot, die Die Daffe ber Brobufte der Denfchenmaffe mileber Abetwiegend macht, baber von neuem Bermehrung wif fir Diefes balt die Bevolterung blefer Menfchentiaffe in willindigem Bleichgewicht. - Die Birrenvoller leben von cemifchier, b. i. thelle naturlicher, theile burch Runft bervorarbrachter Mabrung. Ohnerachtet ihre Rabitung gleichfalls Miss som der Menge der ihre Deetben erhaltenber milbmadis feiten Dangen abbangt : fa ift boch ibre Devolferung atoffer. att bie der erften Rialle, weil durch Abwechfelung ber Belba? bas Land mittelft des Dangers in ben Stand gefest with. miblere Dflanzen bervorzubringen, folglich auch mehr Thiereastalten werben tonnen. - well ferher and nicht blos bas' Rietich der Thieve, sondern auch ihre Mild jum Lebensmittel bient. Gie entlebigen fich ber übermaßigen Menfchentabl. indem fle bie abenangezeigten Bitfungen ber Datut nicht leicht abwarten, durch Auswanderungen, Die oft ihren civille? finein Machbarn geführlich worblit. - Berti umb nach treten He auf die Stufe der ackenausten Wolfer ... Die Mabrada? BOR

man Diefen fit man efinitlich: felbfterzenten Rettitalbate m Derbon . De beren Dermerbringung bie Matur nichte bie bie Rrafte bergiebt : Diefe Raffe iftrore budfru Graus ber Represent bie Unterfermifigtelein. Die freplich bies Spitan im Gang bet Bewilterung weint. und Die Dinbethiffe, unt berenmiffen bie Denimen fich nicht bis aum monticult boben Grad verniebren Tounen , bort bies die Edbigfelt jur Berntehrumae wien eber ante bie bit Culturial fer cultivirbaren Dflamenarten. Die son Debenne won Men fichen ind Chirmen bippen . jur bodften Bellommenbeit ace Bracht ifte Die befondere Softeme : welche bie nickertiouenbak Bolfers, um fich ju paliren unit ibre Brobefriffe zu tefried gen, gefrable baben, laffen; fich : war Mallib auf breb Brem brin 

entw. unter alle Ramilien bes Bolls vertheilt; und eine jede baut ben ibr. angefallenen Antheil-frebwillin aum .... elanen Bedürfnis : ben Rocher miglig and bein en

einem Theil des Bolts besellens Bang lebt and a service of the contract of the contract

entw. ber übrige Theil bes Bolte in Anechtichaft, und ift gezwangen, bas Lond jum Unterhalt für bie gange ] grandendem wele Mation ju bauen :

Sylven omes en Knechtschaft fid siven Aandbanes

aber der Ueberreit ber Mation told-, met fich fremwillig ber Berfertigung ber won ber Dahrung verschiebenen übrigen Mothwendigfeiten und Bequemlichfeiten Des Lebens.

Syffem eines amf Das Manufatture wesen sich arion denden

Depm Syftem des absoluten Landbaues if jedes Mitglied in der Mothwendigfeit, für Befriedigung feiner Bes durfniffe felbit zu forgen; dies bindert, an überflunige Bedurf niffe gu denten, und nothigt pielmehr, einfach gu leben, well offer Bleif des Denfchen taum hinreicht, ibm die erften Rotha wendigfeiten gu verschaffen. In Diefer einfachen Lebensart feigt bie Bevolferung fo weit, bie die Erde alle Bermegrung

affinitiet > fin es aveaux letes Efoinmentielt von Bandtheirthfchaft, wher welle bie Landerenen beie hachften Grad wet Gutett erreichte fuden . verrbefaren . 11ebirfiboritung bet Bieddien der Bevilfreinta nothfat die Rationen dem Answandenn . aber führt bie Matit in ben Billismittein! Die wit ben fien thom dur Ingil felienden Killiann fanden. Beforbert ober miermaert wird vonn Mele Mobersiarefrung burck die Befchaffeis Soit des Actetibiliems and outest das der Werebellung der Land Derentucke obuchtete Berbafthis, de 1844 a > 1. Die Einenschaft ber Erbboband, mehr ale ber Bedrumgeb hevenf: des Landsaneirs erfordere. breverbringen zu könnein. fichte jam Griffem Des volgelven Acterbautes. "Benn bie des dide notes Bruschunglicher, aufleiber, b. i. weine bier bes ard bern Landereven gezwungener Beife zu feltein eignen und bie andern Unterbalt baut, findet barinne ein mertlicher Unterfoled Statt- ob ber frebe Ebell ber Mation afeitefalls arbeite. Der nicht ? Bif bak legte i'f muß ber in Rnemelchaft lebente Theil ber Mation auch fur alle derlat Brouefhiffe forgen ! folge lich muß die Mation nur einfach leben. Denn, wate mach ben Rnechten moalich, auffer ben eriten Bedurfniffen, noch Korderungen des Lucusins bestiediken! fo fleht dock out Dins berniß entgegen, bag gwar Arbeiten un fich, aber nicht bie von dem Lurus nothwendla vorausgelehre Sinduftrie, erziblingen werben tonnen. Der lettre forbett offenbar, um gebeiben an Edinten / Rrepheit, - Bo bet frene Theff arbeitet, ba forgt er naturlich, weil feine Rabiung burch die Rnechte geffe dert ift, am erften fur Manufafturmaaren ober Bedurfniffe Des Lurus. - Die Bevollerung nimmt ba, wo bie Fren n nicht arbeiten, benfelben Bang, wie beum abfoluten Mcterfuftem, inbem ble Dabrungsfones Bepber Opfteme einambet gang gleich find. Albeiter ber fr be Theil fite Erzeugung von Manufatturmanten, verbraucht fle aber alle feibit : fo bleibt bie Bermebrung biefelbe - Benn er ober noch Danufatiure maaren über fein eignes Bedurfnis erubrigt, und baffir ben andern Marionen theils robe Materien, theils Mahrungsmite Mintauficht? fo' tanni fich blefer Theil ber Dation über big Granfen ber Raffenng um fo viel vermehren, ats er noch Bedbrung won auswärte fich verfchaffr. In olefem lettern Auf tann auch ble Broblternn. weit fpatet jum liebermang tommen, als in bem erftern, wo alsbann die namifcben Kolgen Aiftreten, bie in gleichem Sall bey anderen Baffonen Ctate More rational transfer of the second

207 Maiffent Baffenistien velnelver Millelitäten in mas uch auf des Manufattunffften geündet, bingt Der lanterhole eines jeben micht bies won ifim feibft, funberit almalide von ben Ginfichten and Tolenen bes Brautenmines ab. der ben Glang bhies Buffenet it feiner Biernebun: -Mach den Grundiften beniegenem Onlaibentfebidaft buiebt bie Ration and ben bren: Maffen :: "De Beltebauet ; Wan finteuriften und Aburhimet, iber Berfeberg und Das Beiff Buti: Cultems, pon welcheit ible Rube Myfiltialt batanfil bes Staffe der freuett Bandbitleiter bin lattelichetif und ihnenterfiche deten Unterhalt jut verlichaffeit :: Erte ferichtete, wonte Grai fore Baartir für tin allneineln anottatitted Regulonienriabni mommen werben, undiffe far febres von but Canbbannin do mieder Naheimgemeinel gebalten themen: "Him bielde world Sein erfoten worbengeben muß, geribewelten until ter Ban bauer nicht geftatse nedifeinent entillefichen Spiereffer feind Dabrung, als möglich ju bauset, Gein binfeliere eitegen aigen feite merben , thie anfhicht , wenn er an bee Mutfith feinest übenflößigen Begenter fich gobinbert: und baturch veutiltell ficht, nur fo wiele Dabitung int beren, als er gutt gereifige friam wieb. . Al bies nicht bie Bulle fe fact ben Et motten an fer bas Aitchatnif ber Lanbtoms gie ben Manmfattusffen aldies meiten gu : flinn, die baniche Chreste mertellichete Bang pu überhaffen , drumm in gang einfach iftzund fich machena. Denge Bahung, die der Laufbauer dber feld Bederfulf bis nethringt, mit borthellhaft ab fied fanns allein vichtete: Deffi melammengelehter ift ban Berbaltnifrber blofen Rienderr all ben Danufateuriften; und es ferbest bie tiefften Citfelitel und Machiamteit. "Ablatte bie Abnehmer-blos inilandliche mitidle bie im Banbe- verfertigeen Waarest faibit verlennichent for bande ber. Ergatemann.nur forgen; bugtbir Bathfrage ber Aburbines immereting groue bliebniais the Manufof bitlant. Maaren verfernigen. , Bistre marben fide bann bemaben : ib Madificate bere erdeene fit tole ible: Ennhauer bes Mactical der Mountaftenissen Cindas au-fällen: Alferbaus: Miderbaus: Mider felteren mint. Deplifentingentunen in eleichent Corificht der ben, bis ber Bablitand ber Darionebener Jungbmeineite big mare. - Durch das neuere politische Spftem aber. Da alles nach Gelte bereitert wies, folglicht bie Gtachnielle nicht eigne Gilberminen briftette von benachbers einel Ebeltiffent Gelberichthunds ju gewinnen fuchen mehlem fieder emmehrtine Banbel nathwendig adwerben : Diefen feit ben Mannfottne riften Calle

liken in Millerliderib waterben ausbekriften Rieus le meber et's noch ibet Staatsmann, thit Gepiffeit rechaen formen, ba fie, te nathbom es ibr Ciacunus farbert. forimen und wieber auffenbleiben. Das lettre:wichteht, wenn bie Manehmer bet einer andern Blatien bas Berteilinis bes Derb. felt une Gate bor Boger porthellhafter finden , fowohl, all menn fie fich entichlichet, bie Baaren felbft ju verfertigunt An benben Sallen merben Die Danufatentiften auffer Best gefest; ben Landanuet bant teine Mabrung mehr für fle. und ier bem Ucherfluß aus. Bet folden Berbalmiffen tant nie Betraite ernortation wirflich Beweit bes unter einer 2200 ion bereichenben Elenbs fonce, weil babund in ber That ball Bedorfnis ber unfer Brod gefesten Manufattariffen anster bert wird. Der Staatemann muß balter auf ben gustoker inen Handel vorzäglich wachsam semp, und sobaid et eine Minderung der ausmärtigen Abnediner bemerkt, und er fie plate durm merfricklice Mittel feiner Marien erhalten tunne de burd Ablas im Laube ju erfeben Audem Dies ift nie und actics an other freelist was forfchroever, be arbler; ber verlobrens adaangene Banbeleitoria in feiner Authebaum mar: mun geber große Santibellermein tiefber ober fater Einfdtamu Annden leiben wirb, bie ben Dation Machtbeil beingen : fo falle jeben folder Zweig des auswändigen Manufutturhandele in prepertionire febet baß fein Bouluft niche unüberarialiche Dinberniffe im Wen jede ben Mantfottaviften auf eine anbre' Art ibren ihnterhale ju met fchaffen ; und eben baber find viebe: fleine bembeldzweige beffer ale tingelne broffe. - Gaunticon Boerbeit und Begunftigung find fonnt wicht in ihrer volligent Zachelmung nuf ben auswärtigen Danufattwonnbei anwende bar et lenbesn es muffen beb ibm richthe Berbaltmiffe beobacher me und erhalten werden. Mur ba, wo kein answärziger! Daubet briffier, tonnen uneingeftednete Arenbeit und Begeine Bigang eintretett ; und bie Derhattulffe, wund fie aus beitt. beidenewicht fommen, werden fic belb und vom felbit wiedel benein Tefen. . In biefer Wennifdung bos innerniemb auch mierigen Danbels fehien bie moiften Confefteller, welcht fit? Menhelt bes Sandels fedten: .

3. "Micht blad shet babutch, daß ber Gruntetham unf bent chaeffelichen Ging der Binge nicht aufmettfam genung ift, haus beit if tom Soften bet auf Manufatur gegrunderen Laubsburg entgegen, fondein as fann auch jantere fible Folgesteil in bei beiten bei beiten beiten beite bei

indialitelee. Elatidemaen veranlahim. "Ar bisten ian gent 12 Ralides Spitem in Anfebung ber Canbecabgabens Die einen gewiffen mittelbaren ober unmittelbaren Ginfing auf Die Manufakturen, haben; is nachdem fie darnuf felbft gelegt, mber won den Mothmenbigfelten erhoben werben. welche bes Manufatturift zu feinem Unterhalt branche: s) Eroffnung Dan Frephafen und lebe anbre Beginftigung bes ansmartigen Bransporthandels, durch welchen eine Ration die Manufatture waaren einer fremden Ration gegen die Manufakturwaaren einer andern Eremben Mation, obne Dampidenlanft einnes Manufatturwaaren, und obne bie: Abficht, biefe Maaren felbft M. nerbrauchen, pertaufcht. Offenbar werben alle:Capitalien. Die auf Diefen Danbel asmenbet werben, bem inlanbifden Sanbel, der nicht allein Die Judufteje mittelft berfetben belebt, bubite untetiffe tift, und dem auswartiern Commifficinsbandet: entrogen, welchet nach dem inlandifden Sandel ble meiften Borthelle für Linduftele Detichafft! aber immer biefem nachiteben und nicht eber Statt Anden muß, bis teine Conitalien im inlandichen Sanbel mele amgewendet werden konnen, and überbaupt nur barum nothe mentigiff, demit bey eintretenden Arlegen und Befrund bes innern Banbele die Mationalinduffrie Unterflutung finde. 6) Arbierhafte Procedur in Aufehung ber Beibeinfen , indem Be gefehlich ju both ober ju niebrig bestimmt, weeben. - Det Berf. ficht bier ble: Unterfuchung ber Rrage ein : Wurfen bie Zinsen auf den Boblitand ber Mation, als tissade, ober were ben fle von bielen, als Birgung, bestimmt? Dus tehtre ift der Rall, wenn ber Bingfuß feinem natarfichen Gana überlafe fen wird i Das erftre, wenn et funftlich gemacht und erstonne Den mirb. - 4) Bernachläßigung bes auswartiam Sanbeis mabrend eines Rriege.

Menn ber vergezeichnete Sang bes Spftems erhalten, sond die julicht gedachten Jurchumer verinieben werden, so bleiben nun, noch verschiebene Untersuchungen über die neuers Staatswitthschaft im Allgemeinen zu erbetern übrig. — Alle mussen die Länderepen unter die Landbauer verheilt sepn, und den gleicher Bewirthschaftung den mögliche größern Eruras zu liefern? — Die Nerwillung in gelicher Guide, die mit 3, 20,5 bis höchstage d. Pflügen bewirthschaftet werden, ift vore missen der Einthellung in kieipere Buide, "die met 1 oder pflüge beschätung in kieipere Buide, "die met 1 oder pflüge beschätung in kieipere Buide, "die met 1 oder pflüge beschätung eine 1 der politikan.

miele: diele de Leuriff: Mentinen until Wille zeith And buen und builned immer fcherciter abhebant find ale bi de aften Beffennach. folglich fich meis vien Sanntnien 1868 bis Les Onllems, mit ber mögliche Melnen Babi von Landbauste Die midlichst gebite Zahle von Bantufakturiften in erfaktig Aud bie Gineidenna ber Et ibledrerbinge nide bertraten. giben begrantet diefen Borfug, indent folthe ben betti 40 Beamilatenera-fic flagenben pelativen Landbaufpfremenord wendig in Weld beffeben miffen, und befte gelifer fenn einnem to aubfiet ble: Midtienaftisendetien ift. Diefe der fiebe witte futh in dentifeft Besbaltiff mit ber Deenge Bemulatembiten. beren Britindarums burch vie Bertheilung in urafte Geffenn gen, wie werher gezeigt wurde, beganftigt wied. 1440 .... โท โรค กลุ่งกับรูลี โรโษ ซูโป การ รักษ์ที่

Ble Miber:Gant ber Bevolletung in biefen Dufteie de Burnehman ber Alaffe der Bacher boet Baibbanet Sainte ubn Wir Beime Dabrung nab beite biceefilm beffette st, Ben Reitte Boeterft verbeingen tonnett. Bettelif biefet wiebt, ale fie beb ber then borbenbunen Angabi erzeumen find men t' fo with ibre Rabi - indent der Latiban mehr Arbeitte facherty jand inforisch miehr Lanbeitenen enbar gentacht merben fich. wormebren: bereitet der abidlendabe Libberfing die Blas must chem fo wiel, ats fle bervothringen foniten: if bleibt f Artiabl der Landonner diefelbe; und fie minbert fich. foball diner Ablah unter fere wietliche Production Aust. Dieffand folgt; wie woodeilstung Eunschaftung des Recubouteils b borguglich beffen) ver aus einer Proving in die anbre gefüh thirb. Moer and ber auswartige fram Rornbatterl wirft bis bin; bagible Landbauer ihre Bemuffungen nicht auf binen bei Bindimern: Wetrag: einschraufen Buffen, und bag fie brefft fo Will Mabruna bervorbringen tonnen, ale moglich fft. Inbeffet geht ber Daupt - und ficherfte Abfas bes Ueberfluffes an Dab. ruità dine univolent, fanvern 'an die infandiscen Bergebrer and Wanufatruriftens und ble lettern vermehren Rib"in beilt Grabe, in welchem fie an bie Bergebrer Baaren abfeben, und won den Lairdbauern Makrung behalten tontien. Bigift ff den bisfem Boften vorjägtich in diefer Klaffe der Danufaktui Miten die Entroidelung Den Webelterung au fuchen. Die And achi der Manufacturillen und der Landbauer tit immer veränd berlich : Die ber Berbehrer fich gielebliebend, weft in bet let ern Rlaffe ber Turus Die Bengungetroft auf ber ehfen Gift vermisdert. wen nieden von der ihren benicht auf Abertieben 

Malle ettatem einereitärlikkuung eintenteritäri Bier je beer Are bier Warunfarte iften seigebeller, die Rieffe bie bei geben bei Green werinigen geben der bei bei bei Gerentwerigen Affer ber Landbauer mitt. 2 : Mermine Difer Et alfo ble Barricheitos vie Merkiterungstürfelifente fiften fi gente ::: Wie Wegister: wet Beibelpuffinner 71mpun fir A glefuffe Belginden, wie erficht fin bei Woschentigerten i Bellend: geharen: debeie. Deberd: tat: Bellerebung bon Danie formurften Antog u. viele "gar Aelborbelichinig leireb: gruftete Merige: Babeinig, mit; bis lifeiligie idnbi Unibelderiffund Pthil: beauchen ba thefire erficitleberfinff atteilla beufte bewolch mither mothwestelle undrilletmenisimil' be iber Ginundule bell Bergebutt : undibiefer bodineit, martif ubffer enfen fun atrife t ber Mintfanfte, much In wiert bem Webchiffenteft mieft wwegebenft bober mirb Aid bie Einjabi ther Winnnfarentfilch vergeblereit this ist., 648 die Bievbiffering for gebft bobes, wied fo wholi 27 ab and gemifret Sevotrgebrandt werben 3 wie Gus Enns et land Steran babanf es mobre iber Dernifefuna eines und mabitel Dangeld, moch einer allneitenenben Werneitreine Bes Decialit actues : ible jammen Reafte und eine Heine Denge Merghatus find bimreidend, weite testre burch bie gufaintitengefeste Will miationemafthine: Beld mie Evente verbunden, in Bewertun aciete mare, imm. Bab' inber mine iber warnent dinete Chini de Dinge batute igefretett: vat infritern Borrfestetre bed Ediffrude ein voohlineffinktiges Steffen ver Derfte voor bunden ift'y Defes telepe in ilder unbemit bietmist of defent Dreiben ander: budmit ber Bernebrune bei Affibiefe shuars ben Marton midit gunfeld bie Didge felbft fich verniebe babert , mun wirfes esolieur mats Rettern vet Drautenber bibat morenhelide im Amichiana bes hasredvelathie Santeleis. gleicht brunger bir Abet weiter Des Wehftimbe vom Genetatio an Bintratiod fuerberein; sone anterseodien aftitieted, biffs Dauerhafter ift derfelbe; baber bat ber Staatsmann fein aber eiltes Kortidreiten zu verbuten ; ichnelle Schritte find ichmeret au ficern, ale anbre, und bie geringfte Berminberung bes Wohlftands gevelcht Der Darion unausbleiblich gum Rachtbeil. - Ben biefem Suftem tann die Dation nie in ben Rall fommen , Beprathen burch aufferorbentliche Ermunterungen gu begunftigen Der Boblfrand beforbert biefelben am natur. lichften. Berminderung ber Eben wird in ben Rlaffen bet Danufattueiften und Landbauer pon ber Datur felbft befobe len, wesen der Bobiffand abnimmet, weil es bann ummonlich mirb.

Manificatorem Mean. :: Windenen Councilo ber Riof Margebrer ble Bytroinberung ber Chen ale ein Beweis bes reinnentien Bobiftande etiten, weil fich biefe um besmillen merkoprathen, um tiebr Beberfuiffe befriedigen an Bill , and defa Wefniebigung Comme in der humptflaffe bed an ente. --- Und ebes bar Gefinden, witum Aufe merrung ber Einen unthenlich ift, ift es auch Berbentlebung at Aremben. - Cigfibrung von Menchinen ben ben ben Mei fem find foodblich ber ftiffeftebenbent und 'allinehmenbent delfiond, well fie Die Bobl der Arbeiter reintio wermebreife abnerachtet in tenen Derfoben ihrer gentett vorbanden find manlid ben fteidenbeut Bobliftanb, innem astha an Erbeiteen and Aulegung, ben vorhanbenen Copfinlien febit; borge Girfelt Me grie mehr Mabelten erfetten, ale der Dannel eben berbhat: - Bas de Majdinne mitten in Anfebbng ber Bermebruist des, perflete. Steldebume, bas ebut and Bertiellung ber Arbeite ian biefe ift auch nur ba antbentban, too ber Boliffund fan Quitebrien ift, well fle vitle Tinfreumente und Borrichtunient felglich überfinglige Capitelien in ben Banben ber Entreprent meure potansfent. - Unfalle und ibre Helnen auf den Bable fant bes landes. Sie entobileen entweber anscher muchem lemer. aber toun beudes unleich. Die Entwittenung funt fim Anfenden und Rille Rebentim Bobliants, well fir bie abene. Mobilaen Arbeiter merminbert, wohlthatig werbast. Sm. jande wenden Bobiftanh ift fte um beswiffen ichabiich; weit fle Geit matiger Cortidrice übereite und miduelle beworbeingt mit Amalactefalles bie bie Mation anter maden gelich Trumes foldlich, weil fie burch erleiter Bennehtmig ber Arheiten mie gen bie Capitalien gen verunteren Birbb ober gum.oermina berten Bobiffand fabren, je nad ber Stufe metauf der leuten aben fteht. - Blo benbe Wirtungen fich verreinigen, fommt as in Unfebung ihret Cinflufes der auf der melde bas biebere motolist bat. ---

Siellundle alehig under, verfeveler und ile Moraldigie alle unter Nadisaum gegen Lebenswiret verstiffe vorreit. Die bib indeffen ven foldeunfandet die Broden gerüff, eriet bit egte Beriegenfelt wieder der Biderer iff hafter o die Andfendung von Endorimentaliset food unter die dafter o die Andfendung von Endorimentaliset food unter die ber erfren for ole Capitalien gegeben werden muffen, well fie der erfren for einem undearbeiteren Lande weite dedurfen, und dadung von geibft zu den letztern und zum Mobilfand gelengen. einem zu

ry

Dieses find die Sauptibeen, die von dem Geift dieser Schrift einigermaaßen jeugen konnen. Schwer enthielten wir uns, um nicht ju welt über unste Granzen ju schreiten, bier und da unste Dedenklichteiten und Einwurfe zu aussern, dier und da unste Dedenklichteiten und Einwurfe zu aussern. Aber eben so ungern giengen wir vor mehrern Digressionen des Verf, vorüber, die das Interesse dieser Lecture noch erhöben, und die die Kehler Colberts in Ansehung des Getraides bandels — Englands Getraldepolizen — Einstuß der Losreilfung von Nordamerika auf Englands Wohlstand — Englands Nationalschuld — Frankreichs Kinanzspikem — Pitts und Neckers Unfähigkeit zur Verwaltung ihrer Stellen — das Regierungsspikem König Friedrichs II. u. s. w. betreffen. — Ueberall, man mag mit ihm einverkanden sepn, aber nicht, findet man den benkenden Kops unverkeundar.

Dag ber Bortrag oft rhapfobifch ift, und baß es an ele nem Elar in die Tugen foringenden Dlan bes Gangen mangelt, haben wir ichen im Gingang erwähnt, und auch unfer Ausma wird bies, vorzäglich bas lebtre bemabren, Ungufriedner noch, als biefes, machten und aber bie Berirrungen bes Beef. gu großen, faft immer in Brablereven ausartenden, ober boch unmittelbar baran grangenden Berfprechungen von wichtigen Erfindungen in ber ansubenben Staatsfunde, wie 1. 25. C. Actions the Whitelandrellublet roles, welfers alle Genatel men Europa in Benithtend febt, alle gewöhnliche facoch, alle aufferorbentlichen Andraben, fo ungebeider fie font und Burch Caffe geroffer sich filgen und niemeld ger mobbenbenibl n verpfeffalgigenben Winabon, wenn auch lettre ber Bal iand ber Mation:erlaubte ; femer : die Mittel; alle Clabte lebalden von England, eine aller Aribae, zu bezahlen, u. f. 186 der Mackidersvereven bieler Art find auger bes Warber ein Mannes und Beile, und fest Kablabele zur Staatsbow tund zu beurfunden, verratben fie vielmehr einen Grad von Ausglichtigteit und überfpanntem Gelbfigefühl, bas jenen

MA

Ansprüchen gerabezu widerspeicht. Nicht, als in den biefer Art ganz unmöglich waren z allein, wogen Kor nebbochtrabenden Lan ankündigen? Warum erite der Merk eine bederrabenden Lan ankündigen? Warum eine der Nerk eine Erfindungen öffentlich zweich der ftens da, wo sie wirken sollen und können, vor? izz enzicht der ftens da, wo sie wirken sollen und können, vor? izz enzicht

etiten auch alleteen Lande woude bedärfen, und Lannun von

Ueber die Aufhebung alles Land. und Seehandels init Frankreith it. f. w. Hamburg, ben Treder. 1794, 4, 26 Seiten. 4 Be

Den Lefern ber 2. D. Bibliothef wird bie treffliche Abhand. lung bes Grn. Drof. Bofd ; uber bie burch ben ibigen Rrieg veranlagte Berruttung des Geehandels und beren insbefonbere für ben beutiden Sandel ju befürchtenbe boje golgen, noch im Unbenten fepn. Die fremutbigen Zeufferungen bes Bf. madren, in der bamatigen Rrife, viel Auffeben, felbft ju Degeneburg, und veranfagten unter andern eine beftige Gegenfdrift, worin ber ungenannte Berfaffer bie vom Den. Bufch aufgestellten Grundfage ju miberlegen, und bie aus ber Mufbebung alles Sandels mit Frankteich entfpringenden beilfamen Folgen, besonders fur Deutschland, ju ermeffen fuchte. Buich founte ben einem folden Angriff afferbinge rubig bleie bethir fein Geaver man einer Untwert von ihm felbft nicht marbig. Beil aber bod bie febr mittelmäßige Schrift einiges Auffeben erregte, und bem Dublitum im norblichen Deutschland boran griegen fem muß, die for berbaren Borurebeile Com med ju lerven, die im innern Deutschland über die Wichtigfeit bes beutichen Geshandels noch berrichend find; fo abernahm Sein gerolffer Br. Bubbe ju hamburg, bie Schrift neu abe gebruckt und mir Ammertungen begleitet bem größern Dubit. fum borgulegen, und ibm die Ablueditat ber Behauptnigen bes ananpmifchen Berfaffers einleuchtent ju machen. 38t, ba fich alles jum Frieden neigt, und bie erfte Sige verdampit iff, werben wohl hue wenige noch febn, bie ben Meimingen bes Drn. Subbe, Die mit benen bes Grn. Buid über biefen Begenftand vollig übereinftimmen, im Allgemeinen nicht beppflichten follten; Ginige befrige Mufalle laffen fich mur burch Die Deftigteit des Gegners einigermaagen entschulbigen:

englige beartineses, verentien sie vlesmeine elder Stad jenem Freigliche Lind über pamiern Fri Jegriff in Las jenem Anach Lind Lind Liber pamiern Friedlich Las jenem Reservation Lind handlungszeitung, ober wochentliche Nachrichten vom Sandel, Manufakturwefen, Kunften und neuen Erfindungen. Von Johann Adolph Sildt. Eilfter Jahrgang. Erfies bis zwen und funfzigstes Stuck. 1794. gr. 8. Mit Kupfern. Go-cha, ben dem Verfasser und in Commission ben E. B. Ettinger.

Diefer Jahrgang giebt ben gegenwartigen Gang bes Sani bels, des Fabrifwefens und der Runfte, und ibre Fortfdritte. und Erfindungen an, und perbienet, daß mir unfere Lefer mit ibrem Inhalt genau befannt machen, und Aufmertfamteit berauf erweden. Die Ausfuhr ber Leinwand aus Bohmen betrug in jehn Jahren (1782 - 1794) 298,559 Centner, und 44,783,000 Gulben, wovon allein nach Ochleffen 164,654 Centuer, ju 3,293,000 Gulben, jum Bleichen und Uppretiren ausgegangen find. Die Bobmilden Buderraffinerien verfeis tigten monatlich 1800 Centner Buder, festen aber in neun Monaten (1790) nicht mehr als 3647 Centner ab. ohngeach. tet fic bas Bedurfnig von Buder in Bohmen jahrlich auf 24000 Centner belief. Sandel und Manufatturen der Stadt Ofteroda am Sars ; Fabrifen und Manufafturen in Schleffen 1792 - 1793. Der ganje Debit betrug 14,296,323 Ribit. von den Berghandlungen auf dem Barge. Der Gewinn bete felben belief fich von 1712 bie 1730 auf 8 Tonnen Golbes. und von 1731 bis 1770 auf 19 Tonnen Goldes. Heber bin Mauchmaarenbaudel, ber in Taurien, ber ebemaligen Rrin. mifden Zartaren, getrieben wird; Getraidebandel ber Statt Beblau im Konigreich Preugen; Sandel ber Stodt Dangig 1793 und 1794; von G. Petersburg 1793; Sandel und Manufafturen ber Stadt Gottingen; Die Summe bon ben Belbern, welche jahrlich von auswartigen Orten babin fome men, betragen gegen 150,000 Rthir; und der jahrliche Gelde umlauf überhaupt 240,000 Mtblr. Sandlung und Schiff. fahrt von Rouigeberg i 793; Sandels . und Manufatturftanb ber Stadt Brantfurt am Mann 1794; Elbinger Sandel 1791; allgemeines Bergeichniß aller Buchbandlungen, und ihrer Come miffionairs und Gefchafte auf ben Leipziger Deffen ; von ben Blechbammermerfen und bem Blechhandel; Bud reinfuhr von Samburg in ben Jahren 1790 bis 1793. Sie betrug iabrlich

iabelich im Durchichniet 59,524,400 Pfunb; Sanbel von Oporto; Befdreibung ber Ergaebirgifden Loffelfabrifen; Sandels und Rabritftand ber Laufiber Gedeftabte; Erage. Birgifde Opibenmanufaftur; man jablet 27000 Rnoplerine nen; der jabrilche Spigenumfas bingegen belauft fich auf 707,216 Ribit., wovon, parb Abjug bes Marerials, Dem Grachirge aus ber grembe 651,218 Ribir juffleffen; 2lusfuhr aus ben vereinigten Staaten von Amerifa, im Sahr 1790 und 1793; Sandel und Manufatturen ber Stadt Dres men; über ben ruffifden Sandel und ben Sandel ber Stadt Detersburg; Musfuhr aus ben Englifden Befigungen von Amerita, in bem Beitraum von 1768 - 1774, und 1787 -1792; fie betrug im erften Zeltraum jabrlich 10,281,419 Df. St., und im zwenten 14,753,959 Df. Ct.; Goleficher Same bel mit Tudern, Bolle und Garn im Jahr 1794; Erges birgifde Sammerwerte. Gie befteben aus 17 Sobenofen, 26 Friichfeuern, 22 Blaufeuern, 12 Binnbaufern und ir Bainhammern, und bem ohngeachter ift ber Balbbeffand, ber 1755. 991,104 Ciffer. Bolg betrug, 1769 bie guf 1,767,539 Elffer, geftiegen. Det jabrliche Umfas Diefer Sammerwerte betragt 250 + 260,000 Rebit. Defingwerf an ber Oder ben Soslar; Betrag von Franfreiche auswartigem Sanbel, im Durchichuftt ber Jahre 1787 - 1789, und mabrend ber erften Satfte des Jahres 1792. Diefer Auffan verbreitet siel Licht über Gegenftande bes Frangofifchen Sanbels, und faffet für ben Staatsmann und fur ben Raufmann merfwire Dige Berichtigungen in fich. Heber ben Sanbel und Rabriten ber Stadte Paffau und Schweinfurt. Unter den Auffagen uber Die Produtte bes Sanbels zeichnen fich vorzuglich bie Artifel : Offfeeifd er Beinfaamen, Ungorifche Biegenhaare, Chinas rinbe, Bitronen und Dommerangen, Migun, Epberdunen und Langfilch, aus.

Man findet in diesen Blattern ju gleicher Zeit Auszüge aus den neueften Schriften, und solchen, die nicht von jedem angeschafft und gelesen werden, die es abet verdienen, und die man tennen muß, wenn man in der Kenntniß und mit dem Bang des centschen Gandels, des Fabritwesens und der Kunfte in gleichem Schritt sortgeben will. Auszuze von der Art find aus Schreyers Briefe über Commerz, Fabrifen und Manussafturen des Königreichs Bohmen; Lange statistische Briefe über Danemart; Fabri Beyträge zur Geographie, Geschichte

tex

₩.

m

1

H

L

Ŷo

1 1

87= 9質

を発達

øn.

), 🕷

7,539

ment .

ı 🙀

۸ø

hod.

edi ml

di:

10

MI.

脚。

Bilandhaus Staddes Stadtic Adilatics Belad Bung Bet gefarftesen Graffdaft Benbeberg; Dhoffich : blenes milla Ratiftifche Bemertungen von Lief . und Effeland : 30 Bobi Radifikt a deographifte Deftbreibung ber Rarftentioniet Mulnach with Baprenth : Eingelbitede geographich . Celiffice Milfen i. Snell Beidreibung bet ruffichen Orvolngen an ben Diffee : fermer : Bedmanne Berbereitung ber Magrentundet Sher Din officinetten Flebetrinbentaum; Barreter Abbaute Ring fiber ben Delibanbel; Befefe bes Ben, v. Wuremb und is Mollzonen, welche eine Bofchroibung ber Oftinbilden Boarinoffer enthalten. Die technologifden Boriften ; and melden fich Angling bier befinden. find: Accobeiniscs die Infice Rusbentebre : Bentliche Ambeffune , Bergebberungsalle fer auf eine leichte Art ju fowifen; Deltbeime Mennand Bilblaule, 170000 Omarago - Gennbliche und mantide Ummelfeine aur Berbefferung ber Beanneibelnbrehmeneburt Bolltommene Burtner - und Rofertebre; 20biombling abet ben rheinlandiften Beinbau: Bobmera teanifche Gefalden Ber Offenten : ben Blacks und Sanftan in Ben Churfunde au betretben ! Riem entbattes Gebeiteniß ber allgemein vor-Bonbener Brauchbarften Gabrumemitret: Piepenbeina In. weifund und Gebrauch eines bauerhaften und gar nicht folist den Radengeschieres; Diener Rarbentabinet. Det Su Berf: bat mit Recht auf Die Goriften Orn. Buich in Bette burg : bubliciftifdes Sutadten Des für confficirt erftieten Bau Surger Schiffes, und auf beffelben Dachtrag ju feiner Abhande fang : Aber bie burd ben jebigen Rrieg veranlafte Berruttung. bes Geebanbels Aufmerffamtelt erwecket, fo wie auf bie Schriften : Fortgefebte Gebonten über ben gegenwartigen Ruffand bes beutschen Dingmefens; Eurgots Erweis, bag Die Colonien dem Mutterfande nicht fo viel Bortheil bringen. old man gemeiniglich annimmt; und Sprengel über bie neueften Beranderungen ber Offindifchen Befellichaft in ben Dereimigten Dieberlanben. Die Muffabe über Runfte und mene Erfindung find : die Golgasbruckeren; Befdreibung und Abbitoung eines Spinnrades, bas ju gleicher Beit fpinnt und meifer: Rene Englifche Kiltrirmafchine; Heber die Berferth enne eines Beinegige; Erfahrungen mit Gloden, Die burch einen Rif Schaben gelieten; über Difroftope fur Freunde der Optif: Berfuche mit Bufeifen, ber welchen man abgefcwefelte Steinkohlen (Coaks) und Solgtoblen angewendets Defciate bes Bitriolbis. 3m Jahr 1740 maren im Ergge-

Birge nur amen Bitriolmerfe, und bas Dfund Bitriolol foffete o bis 3 Reble ; jebt jablet man funf Bitriolmerte, bie so -500 Centuer Bitriolol ju 41 Gr. verfettigen. Gine neue Berginnung: Dan lagt in einem Schmelgtiegel Die Spigen ber Schmiebenagel glitben, und mirft nach und nach gepulverten Spiesglang bis gur gangliden Schmelzung bingu; über Die Gefahr ben ber Blepgiafur ber Topfermagren; über ben Budbruderfirnig; Blaproche Unmendung ber Dlating jur Mergierung bes Porgellans; über bas Drobiren bes Golbes und Gilbers, vermittelft ber Probirnadel; Ginen Efig aus. Daffer / Branntwein und Buder an verfertigen ; Die Rabrie Fatur bes Manchtabats, ein Auffas, ber fich über biefen Rabrifartifel unter ben befannten, fomphi was bas Cortiren ber Diatter, als auch Die Bunichtung des Cabacts felbit anbetrifft. andreichnete Milliam Mason Babrangamicket; Die Die tudana ber Bierbraumana tvabrent bem Reches a ein Metelaibelleves und forfotes Bine ju branen ! Steifnabenia meldener Beidreibung: und Abbildung eines Sieferungenes Beifent au hauen 1. Tyferoma Berlud. bem Kornbramerveln den brandigen Gie dimait und Geruch ju bemildtere vormittel Miliebeine ges Pluven Brancemeine ande: 10 Leel in Maller Beddennet, Birioliquees über die Sebrifetur bes Schnunfte halfe 4. Befdreiburg geben Darner Communion + Bitriolmeris .m. Mattant aber bie Tilchbeinifebe Mestunft sur Belehrung, fier machande Runfler und Liebbabert marting Berlude fiber e Richungen den meilten deutlichen Balobaumbblert im Ben hoerinen : die Bestienmuche eines Berthas geben einanders Bertigeflachtene Groberbeiten ibie Berfereigung bes Eppel idute Bitwiole in Markeille; bir feine Danierfesberen. Unter as vermisten Madrichten musien neir nach felgende Auffake mentioft menchen, in Erkremme der Ergore nob der Siebrauch des Machaeleiche pegen ber in Arankreich prozestirten Woch dat mit wiedisterned i Bleiche einer Berachnung der aus fammelle an Mield- und Githerberammeren produciteen oblen Metalla. find feis Eniferit bes Lucybaues gewonnen enphan, 199 Wife lanen Meble, an Bald ... und 2074 Willionen Riche, an Sin marans, literely Berbilinis your aus of argiebt hope es i harzer Watthafen. Wan reduct gegenvärsia - bes and still 600 Mart Gilber, ober 7200 Athle, folalis bidid 244 and Dible, Gamer Gilber angegemnniet wirds mon ben Medicin Buther die Merfelfchung ber Mranenmistel de ner Abathelier burfh; wiert bie Kaltmalenen, mit geleschten Reif \$ini€

nd Willia to Alexy bett shekulandiciun si Mul bom fachlifchen Weinban verglicherra über bie Meffe au Frantifurt an der Odet; dieser Aussau fuchet zu beweisen, daß Frantfurt nicht mehr ber Ott aut Weffe fen, londern an ein wern andern Det, entweber nach Dolen oder Chorn verleus werben maffe, eine Meinung, der nicht feber bebfillemen wird. wenn auch gleich Bweck und Mittel bier nicht bie febe mit eine amber wertwechfelt theinen fir Bentrag: aup Thetile ibet Mattes nichter a ficher, die Salverenafiverie zu Mothantung an dat Sagle; über bas Varerland und bie Banderunaen, ben Manie gen und Bemachle; über bas deutsche Doftwefen; Charafteri. Wie bei Der fhaumirtbe : bie Dolgflogen auf bem Rhein; uber Bie manderlen Dffangenarten, Die Darerialien gur Befleibung tiefetn, und bie Bebandlung, Die fle erforbern; ber Reufran-Bide Ralenber. Ban tann von blefen Mattern übethaupt Debaupten , boff fe in bem Rreis , in welchem fie murfen, bie Midung bir wielem Outen geben.

## Rechtsgelahrheit

Meber bie Legenannten Eremtionsprivilogien ber Geistlichen won der dischöflichen Gerichtsberkeit, in wiefern sie nach ben Reichsgelegen gegrundet, feben, und rechtliche Rücksicht verbleuen. West-lar, 1791, 4\pmu Bogen. 8.

Anlas zu dieser Abhandlung gab dem Verf, eine ben dem Rammergericht anhängige Rechtssade, deren Verbandlungen er wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes durchgelesen habe. Exemtionen sind Freybeiten, welche die Papste Wonche und wasten Eine erteite und und der Gerichts der icht der Steit der Killiabse ertheilt haben. Bor dem LX., oder, nuch Sapen, vor dem XI. Jahthundert wusse minischen wie dem Aufen under ihren Sistenfamme ganein nicht wie dem dem Rusen und frei der in der Geriffiche und Kulen under ihren Sistenfam, und die Berufusig un eine hiberd Ekrichassfrelle hand und gar nicht Gener. Erk die Michael im J. 322 ertauber man, wenn sich Jenkend wum Misselliche beschwere sand, sich an die bes Jahen spehmal zu Gestenten Presencialisanden zu wenden. Ban stehm Inde

Antiochen vom 3. 341 an ein Revistentig des Concilil von Antiochen vom 3. 341 an ein Repissonsgerliche fich wendens. b. i. an eine größere Sonode, ju welchet mehrere Bischfe gei gogen wurden. Diese unterpiechten den vörigen Ansspruch, und ber bisser Ensscheldung hatte es sein iBewenden. Des Khmischa Wischof mußte diese Einrichtung selbst erkennen, und wurstwiedenen Gefeit dagen wagen. Kaum wagte es Ebiss sinne I.3 die Appellationen nach Rom einsplischen, als sich den das sechste Concilium von Carthago, dem Lingustin seibs bendocken, wiederschee.

Das Concilium von Chalcedon vom 3. 451 thut eines poeitern Instanz Melbung. Denn ba wurde bem Patriorchen pom neuen Rom über die zu feinem Sprengel gehörige wore genlandliche, eben so wie dem Patriorchen von Rom über die abendlandliche Kirche, eine weitere Gerschesbarteit in lobter Instanz eingeraumt. Monche und Pfarrer hingegen, aber Weitsgeistliche, werden der Gerschesbarteit des Bischos untergeordnet. Eben so wurde es auch in einzelnen Provinzen ges halten, und in Provincialspnoden die auss IX. Jahrhundert verordnet.

Der Codex Canonum, den A. Karl der Grafe vom M. Abrander Geronien hatte, theilt den Bifche eine unum forder Geroalt über ihre ganze Dides zu. Ba, die Aufsche über die Monde wird ihnen besonders umpsohlen. Segen das Ende des IX. Jahrhunderes wagte es endlich ein an fich kindebeutender Main, ein Mainzer Diaton, Benedictus Lesuita, die ganze kirchliche Verfassung über den haufen zu wersesten. Der salfen Ison legte dem Papste eine unumschränkte Beitrafe her bie Kirche ber; es erschien die plenitudo potestein, imb hier lagider Grund der hernach so häufig gewordes nen Eremelonen.

Die Appellationen an ben Romissen Bildas wurden dinmer häusiger; der Canoni des Concilii von Snedka beste verke. ster Den Bischen, die von einer Spunde vermschrist waren, erfaubte, ihre Sacht nochmale vam Ramischen Mischofe unterfuchen zu lassen. Diese nur auf einen einzelusen Kall eingeschränfte Bestagnis wurde durch bie Bedetellen immer tpeiser ausgedehne. hiezu kaninoch die im IV. Jahr sundert zurftandene Gewohnheit, den Papst im preiseitelhaften Sillen um Rath jugsspap Im meisten aber: Eug der Bertander

fall ber Wiffenschafeen jar Berrolerung Ben febern ble Michafe alles Biffenschafeliche fich nun allein annnageen, aber auch allein annnageen, aber auch elbst die elostertiche Jucht immer tiefer fant. Umer bem Bormande, die Dischofe gegen bie Metropoliten zu fchuben, führte fie Ifibor in den School bes Papties; aber fle mußten nun den Grundfab, den fie gegen die Metropoliten geltend machten, auch in hinsicht auf fine eigenen Untergeordnete gelten laffen, die fich nicht an die Bifchie, sondern an den Papti unschwerten.

Wer taugte biezu bester, als die Monche? Als Monche waren sie an Subordination, an Berleugnung eigener Denkfrafe und blinde Unterwürfigkelt gewöhnt, und aus diesem Brunde für das monarchische System der Kirche eingenommen. Für die Monche aber war jeder Bischos ein desto ärgere sicherer Mann, je mehr er sie zur Beodachtung der Ordensregel anhalten wollte. Der Papst benutz diese Gelegenheit, diese unzufriedenen Leute sich zu verpflichten. Er besette sogar manche dischössische Stühle mit Monchen, gab ihnen eine Menge Freybeiten, und nahm sie in seinen besondern Schut. Durch bergleichen Eremtionen gesockt, zeigten sie immer mehr rete Anhängsichkeit an den Papst. Und dies hielt selbst der h. Bernhard für das Allerschädlichste, was je hatte ersonnen werden können.

Doch lange wloetfeten fic die Blichte in Frankreich und in Deutschland ben Appellationeit nach Rom. Bloch im KI. Jahrhundert ftand ben Blichbfeir große Sewalt über die Monde ju; fle reformirten ganze Kibster, und schaftenische Kreybeiten ein. Sie fanden auch bey der weltilden Macht Schutz: als der Abt von Pegdu Pritition eihielt, nach Wieder Reifet ben Repheliebrief ab, und als er un den Papft up belliebe, entsette er ihn seiner Wabbe.

Als endlich biefe Cremtionen limmer unerträglicher wurden, fo fuchte man auf dem Concilio von Lyon im 3. 1245 einige Stille zu schaffen; allein, auch diese Berordnung vers lobr alle Kraft. Der Aufenthalt der Papste in Avignon machte ihnen die Monche zu einem unentbehrichen Bertheldie gungsheer, und sie vernielfästigten, aller Bidersprüche ohnerachtet, die Eremtionen, welche andich auch in Cosiniz zur Sprache tamen. Allein, die Politit von Rom vereitelte wieder das Weiste.

Beartis V. dibensist alle fels dens Labe Straces Mi itheilten Guemtionen und fernigte bieraber eine Bulle nut. ic persprad a teine mebr auf blotes Mufutten au erebeilen. ler Bache sunovau unterfuchen, und blateniden Ativar darüber au samebmen. der en Limeralle damit mer flodenen inan. Des fchlauer Bant fuchte bie benische Matten auf einige Zeit zu bofriedigen a aber . was erfinge us? Dale ed itt. Bafel Gend; ift befantit mes mug. Ringloi erfrecht fich, biele Somebe fungeogant latenaes dieboli concliabulum ju naunen. An der Antabmemburunde won Mains vom A. 1839 famme fein Bort von Eremifonen por i mur aufferte die Mation, fie babe noch mehrere Beichmere Ben, Veren Die Baster nicht gebachten. Die pfipfiliden Gefindten musten '1448 in Frankfurt in bas Berlangen ber Mai fion willigen, und bie von ben Deutschen ungenommenen Das Ber Decrete fammt ben Monitis, mithin auch jenem Monite bon ben Eremtionen, beflatigen. Much in ben Afdaffenburger Conevevaten tomme nichts von Exemtionen vor 3' man gedachte sielmebr barauf, ben Dapft ju entschabigen. Biefes fent, mis 5, 47 erinnert wird, vorgus, daß nach blefen Concorbaten bie Exemtionen noch wirtlich besteben muffen, bag fie burch ble Concordate nicht aufgeboben, vielmehr beftarint worben fitto. 5. 47, 48. und bies ift ber Sauptiat, ben ber Berf. is zu Ende ausffibrt. the bad Miller

Rom, nicht Deutschland, begunftigt bie Claufel von ber fimflahrigen Amduer im Roffniger Concordaie. 1933 &4 Seit 43 mit einer Worerninerung.

Confinderbar der Eitel hautet, when fo fonderhan lautet die Sprache das Berfussen, welche lehr nache en pas Harbarische grante, to daß Rec. alle Welche von ver Welt hause, auch wund vie Worte und ihre Fugungen zu verleben. Er will sich ins die Worte und ihre die Geber der diesen fallen, von Ind in der der den der Berführlich darzulegen, wo es sich venn um Ends der Einstages versichtlich darzulegen, wo es sich venn um Ends drieblin werd, vohlie der Trei abzwede. So viel siehe mann fordt, das der Berf. gegen Spirtler und Wlotter faredet und daß er ein Papallit im Sinne des convinitient Nechts für Well erfteb Hauperlich für die Aufliebeste Beschiebes von phiblischen Barbehalte bis auf den Pischischen Ratd. Er gab licht er ein; von Wellen wie der Berfelle bie auf den Pischischen unterüngte den Richtes ein Richt er ein; von Wellen Berbehalte bie Worte Bergehuten unterüngte den Richten

Rirchen gugeffanben fen; von welchen jene ihren Unterhalt bee tommen hatten. Die Benalitat, welche der Erabifchof Albere von Bremen, und Berner unter Beinrich IV, jum Dadthelle ber Beiftlichteit und des Bolfs ausgeubt, babe veranlagt, bag man, um bie Riechte ber Geifflichfeit und des Boles ju retterr ben Dapft Greger VII. jur Erfüllung feiner Pflicht aufs surufen, für nothig gefunden habe; Gregor habe auch, mie ber Berf. fagt, Die getronte Ufurpation unerfcbroden abgemies fen, und (ben) Clerns und (das) Bolf jur eintrachtepollen Bemeinwahl jurudarführt; bieruber fen endlich ber Bormfer Bertrag im Sabr it 22 unter Calire II. gefchloffen worben Beil aber ben Raifeen noch bie Regalia und bas Spolium offen geftanden, fo babe endlich auch Orto IV., ber ber Buffe Des Dapftes Imnocentii III, wiber Dollipp von Schwaben fine thig gehabt, diefen Difbrauchen entfagt. Rom babe fich affa von jeber fur bie beutsche Rirche und ihre Frepheit vermanbt

Da er in ber Rolae bren Epochen feffett : fo tam es uns fonderbar por, in ber erften Epoche von uneigentlichen Refervationen ibn fprechen ju beten, welde im Grunde gar nicht jur Sauptfrage gehoren. Benn wir ben Berf. recht perfteben, fo wollte er bavon fprechen, mas ber Dapft als Primas gethan, und ob? und wie er fich fraft biefer Burbe ben der Erfegung geiftlicher Memter betragen, ober in Diefelbe gemengt babe? Schlor behauptet, daß bie Dapfte ale Drie moten (inte primatus et universalis administrationis) Mefervationen haben machen tonnen , und unfer Berf. fubrt bice von Bepfpiele vom D. Gregor bem Groffen an, ber von bies fem Rechte in Calabrien und Sicilien Gebrauch gemacht babe, Aber bier betrugt fich der Berf. ficher. Dann bat er a) uns nur ein Giniges Depfpiel aus Deutschland porgelegt? Er tann uns aud por Gregors bes Großen Beiten tein Gingiges anführen. b) Sat Gregor bas, mas er gethan, nicht als Drimas gethan, fonbern als Bifchof von Rom, ber fur bas Patrimonium ecclesiae Romanae in Calabrien und Sicilien forgen mußte, und allda Pfarrer feten tonnte, wie er wollte. c) Corieb er nicht einmal an bie Diocefan . Bifcofe, fonbern an ben Subdiaconum Felix, Peter u. a. Dag fic bies alles gang andere verhalte, als er meint, bavon wird ihn ber Codex diplomaticus Siciliae des Johannes de Ioanne (Panormi 1743. fol.) diplomatifd belehren tonnen. Allo beweift feine gange etfte Epoche nichts, welche bemnach bequem gane batte meggelaffen werben tonnen.

Seine zwote Epoche febret, bie Belt bee fil au begreifen, von welchett er und fegt, fein gebares W bas er in ber Rirche angeftiftet babe, bobe in bem Misten beftanben, wovon er ben Reim unter bie Bieranden aus ftreuet babes fein Urplan fen aum Bobi ber Difchleungele gemelen ; ber Bortheil, ben ber Dapft baton gehabt, feb mut Mebenfache gewefen. Dint, bas ift verabe die Eprade. wir auch in ber Reiponfio Pii VI. gele en baben. Go fored auch ber Carb. Campanella. Und nun tritt ber Berle D. 14 mit ber Bebauptung auf : Suveletions . Devalutions . Deme tectionspflicht fen es gemefen bie ben Dauft alf Drimetes aufautreten veranlagt babe. und bies beweift er fogar aus be Particular Concillo von Claren und Wiftoia, und bebeuft nicht, bag bie in Rom mogen biefes Concilii niebergefeber Congregation ihr Urtheil noch immer nicht ausmiprechen f getrauet bat, ohnerachtet indeffen die Acten Diefes Concil ballenweise nach Spanien abgegangen find.

Wie mag et nun &. 16 in der driften Spoche (mid - and blefe Epoden And febr oberflächlich gezeichnet! I glefd ablenas feigen: "Um die Mitte bes XII. Mabifumberts per Bectet allmäblig bas Ungewirter (bies verftebt Riec, micht!) t Rom lebeie dur Manice Gregors d. Br. guthit, und worth beftanb Gregors Manier? Darin, baf er fur bie Das etimonialanter Der Romifchen Rirche in Sitilien forate, und fe perwiften lief? Diefe Guter aber find idnaft nicht mehr worbattben. Inbeffen fumen frentlich ble eigentlichen Refervationen buf, beifen ber Berf. einen Auftrich ju geben weiß. mad welchen alles beo ben Dapften in Amespflicht umge foaffen wirb. " Sa, es ftebt 6. 14 fogar ber Bebantet -Bis Diefen damen Reitraum über ben aftictitben Rortadit Det Danfiliden Referbation nicht wenig beginftiger, war bel privatio triangte Babitefft ber Rupitel, Die burch gegenfeltige Mitwirtung eine Salfte ibrer Soulogebuffe gegen Rome Som fie alles ju banten batten, abguführen glaubten." Da er feine Gabe fo bft duf Baperii umbenbet : fi giebt et Aiflus me Bermuthung Daf ber Berf. dus Babein fepn frochte. Die Ottinbe, bie er tub biefer Cpoche S. 26 jufammenfaßei, beweifen alle gufummen nichte, und thinen felcht wierliege merbici.

So tommt of dann in II. Daupeftid auf die Concillen Die Die und Coffing. Bom Alexander V. fagt und der Perk viel biel Gures; er habe nicht nur Berficherungen gegeben, sonbern wirklich Sand ungelegt; er habe die minuta fervitia, fune camerae debits und die Spolia Praelatorum nachgelase fen; er sep aber nach dem Concilio gestorben, und nun fen Johannes XXIII. gefommen, der alles verwirrt habe.

4

ξ

**V** 

Auf dem Concilio in Cofinis zeigte bie deutsche Dation eine ungewohnliche Strenge, wie fich ber Berf. S. 35 ausbrudt, 2Bie fo? Gie verlangte nichts Unbilliges; fie pete langte ja nur , es follte abgefchafft merben , ble Referpation "aller und jeber Rirchenfeben, fomobl ber großern, als bet "tleinern, die in corpore luris nicht beschloffen find, ale bie geingeführt worden ad regimen, ober burch einige Regulas Cancellariae u.f. f.; baß bergleichen Refervationes au funfe atiger Beit feinesmeges einigem Dapft nicht geffattet noch auf aglaffen follen feyn obne Auctoritat - eines Beneral. Con-"cilii" u. f. m. 2018 Martin V. gewählt mar, fo mußte Det Card. Wilhelm eine Reformations Dunctation verlefen, melche 1. von ber Sabl und Beforderung ber Carbindle 2, ben Collotionen ber; Rirchen , Ribftet, Priorate und andern Dirunden; 3. ben Unnaten; 4, bon ben Sandeln injund auf fer ber Enrie; s. bon ben Befrepungen; 6. Commenden; 7. ben Rruchten der Mittelgeit ; 8. ben Beraufferungen bet Rirchenguter; 9, ber Simonie; 10, ben Difpenfen; 11, bem Unterhalte Des Dapites und ber Cardinale; 12. ben Ablaffen S 13. den Bebenden handelte. Und menn man auch die Pune ctation bamit vergleicht, welche Schelffrat geliefert bat : fo fiebt man wohl, daß der Dapft megen ibrer Erorterung feine Eile hatte (dicebat, iplam maturitate et confilio indigere), Andeffen murbe doch über fleben Duntte eine Grorterung geges ben, und baruber urtheilt nun unfer Berf., bag Darein Mar bieben eine große Berlaugnung gezeigt babe, und bag bies eine fcone Morgendammerung ber beutfchen Frenheit gemefen fept of

Die Freude war von furger Dauers es war weber ben Cardinalen, noch ben Rationen wahrer Ernst, und darüber wird sich wohl Riemand wundern, wer Welte und Menschenstenutnis hat. Man schränkte sich endlich auf Particularconscordate mit dem Papste ein, und diesen Weg schlug auch die beutsche Ration ein. Sarduin, dem der Verf. folgt, glebt die Artisel derselben auf eise an; andere bevbachten eine ans dere Abtheilung, tommen aber im Grunde alle überein. Und ter diesen Artiseln aber ift berjenige der merkwardigste, der in

dar: Spitskulfden, und Mintenliden Arbeiden Danie fland alles Streftes ift. Die Borte beifen for Itom landila fimus Dominus nofter Papa et inclyta Natio Germanous confenierunt et protestati funt, anad omnia et singula subradicia durare: et tolerari debeant, seque ad quinquennium duntaxat, a data praesentium numerandum: Con-ANicionibus apostolicis, Regulis Caricellariae factis vel fierdis, et alifs in contrarium facientious non obstantibus chibustunque Guodque per oblervantiam illorum nul-Man rue novum Romano Pontifici, aut alicu alteri eccleflat vol personat adquiratur, seu praciudiciom genererur ad laplo dicio aninduennio quachbet eccleha et perfona graedicia liberani facultatem habent utendi qudiber iure fuo, non abstantinus supradistis, "Et quod Capitula prace dica er quodifact corum dentur tullibet, et habere vos lence communiter few divising in anthennica forms, fubfigillo Domani Vicecancellarli cum lubiciptione Notarifr he duod fideli fixiane exhibità ubicunque. Pro toto zuum non lowards ultinguodecim Groffi Turonenies. 3000

this is the market . .. Denniftelle milo ber Werk im MI. Somptfiche bie Streite franc aife ! All Dentidiant hait Berfing befer funt Mobie fond? poer trire vie deneiche Nation mile Rom aledann wieber im bins alte Berbaltiff, wie es wit 20, Fest. rais war? Aur das lestore ertlart fich bet Berfis fül bas erftere Suffrier merbi Albeter ; wahthaftig inicht ohne großen Schein. Bod naber etflict fich ber Berf. O. 47 babit, ber Sinn feb bied? far, jede Rieche Centhine flat jeht, wie wenn bus Concorbat nie milite hatre: Counit aber gewilmter ficher feht wenig's demp juvor war Streit, und bie beutiche Rution Catte bas, mas bie Danke thaten; nie als techiniffin auerfannt : ) Rom babe feine afte Anthoren; feine Refervation, bas verfae Anfei beng Deutschand aber muffe auf einen neuen Bertrag gebenaf fen (nicht auch Rom?). Bir tonnten bier noch mehrere Schwierigkeiten anführen, in thelde fich ber Berf, verwickele,, wenn es ber Raum geftattete. Es laft fich auch nicht fo leicht pon Martin V. und bem Sabr 1418 ein Sprung jurud auf Alexander V. und bas Sabr 1396 machen; denr indeffen bat. ten fid die Umftande febr geandert. Dan fieht mobl, warum er es thut, um feinen Eitel, ben er feiner Schrift gab, als mahr barguftellen; daß namlich Rom bie Claufel ber funf Jahre begunftige, bas ift . daß es allein vom Dapft, als Driuter, abhitige, wie er feine Rente gebrauchen wolle, worlik et wohl ben Wenigen Bepfall finden moute. Wie enthalten uns, das TV. Jaupestud naber zu beleuchten, wo er sich mite des Priffung der Gegengrinde beschäftigt. Mese Art von Polemit wollen wir denen überlossen, wider welche der Berf. tampfa Bec. bieldt ben seinen Sinne: Lieber gar teine Consessione, alls eine willtübrliche Interpretation! Nationalerast! gebräucht wan; und so lange inan diese nicht gebrauchen will und kann, und personliche Rückstichen nehmen mill, so ist. es infiner welt besser, ohne Concordaten seine, die man von bepalen Gestein nicht besser, ohne Concordaten sein, die man von bepalen Gestein nicht besser, ohne Concordaten sein, die man von bepalen Gestein nicht besses wilk, und wegen der knustande nicht bessellen Kann.

Promtuarium iuris novum, fistit Io. Ern. Iustur Muler: Edicio altera auctior et emendation III. comprehendens locá Epitaphium. Lipsiae, apud Fritich. 1794, 725 S. 9t. 4. 3 MR.

. 115

Dind in blefem Bande hat ber Berf. Die Werkel Bier und bar und neden Gaben vermehret, neue Artifel einzeschälter, Rest untfidnen bengesugt, and einige Artifel gan; an andere Stele' lea voondesen, um blefes ben Praktikern brauchbare Buch und nublichet ju machen.

Deineich Gottfried Ehienemanns juriftisches Sandbuch für folche Personen, die die Gesese nicht flusbiret, und boch gleichwohl mit gesehlichen Geschäftten zu chun haben, u. s. Funfter und letter
abeil, von Thabaren bis Z. Leipzig, 1794. 8.

Eine traurige Erfcheinung für bie furifilide Licesanurift es, bat ein foldes Drachwert füif Banbe frart burchgeführt were ball und bestehen kann, welches Nech fich schanen mußte, im feder Bibliothet finden ju laffen ; da fo-mands andere für

dag Gange ber Millenschalten mussiche Ungernochnung Maggul Brande fammit, ober aus Wenngel der Liedhaber nicht faure,
gesetz werden kann. Für Ungelehrte enthält es sin pieterm gu viel, und manche sammere Rechtsfragen, woden ausreden Berfe oft, i. D., S. 5, 84, 160 u. f. w., nur demertt, daß der eine Nechtsgelehrte fo, der andere andere darüber enschose de oder daß einer, ober einige die Krage auf diese gor jenn Ber entschehen. Meistentheils sit der Verf, dem Auslerkichen. Promiperium gefalgt, mo man jedach durch die angesucheten; Gesehe und Schriftstler in Stand gesehr wird, jeden Sadimeiter zu pulfag, was bep unsem Berf, welcher sich allere Ansübrungen sorgsättig enthält, gang hinwegsätte. Ein nachts Kandigen Register macht den Beschus.

Ag.

Du Christian Genst Meisens Auffage, über einige unerdunge Gegensteinder des Deutschen Chadisrechts. Leipfig wyg4. ben Erufius. 224 Si ge. 8.

to Mobes, has possible Seracoincereffo bey der Ebasia Peis des Reichatage, mabrend dem Swischenreiche un. ten Leitung der boben Vicaries in besonderes den fiche auf die Bedenklichkeiten Der Minorität. Besanntal tich haben fich im 3. 1792 die boben Reichepjenrien mie bente großern Theil ber Reicheftande über die fortbauernde Thatigfeit ber Reichsversammlung in einem Zwischenreiche proviforifc vereiniget; aber mehrere Stande haben bagegen auf ihrem Wiberfpruche gegen bieft neue Ginrichtung ber Mi low Debentlichteiten balber, wolche von benfelben bffentad anduffert morden, beharre, , Um bes Sinderniffes millen meldes von baber noch in ber Butunft einer volltommenen Comis etglactivitat in bem Bouldenreiche entgegen fteben bfiche. fucht nan ber Bitf. gebachte Bebeintlichterten ale ungegenn. Det barauftellen. Es mare boch mehl and ber Danse went. eine nabere unbefangene Untersuchung aber Die Bebentlichtete een adjustistion, welder die reichsarundaskuliche Provisio im. peris bet baben Reichsvermefer ad manus futuri legis, fo. feen fie die Sergi burg bes Melderaas jum Gegenftanbe bote baben folla Antrechertholtung der Reichsconstitution einfand

distribution and a faithful ben kompte, icheint ber einzige Amed um ber fur bas 3ible entreich erigeorbiffen Provifie Imperil ad manus futuri Res In femn ; und ber Bepfot "ad manus futuri Regis" nichts boes ate bie Veldingen beftichteit ver Remeverwelet! lu eldine Le für ihm anne Provino Idebori bon Wolde wachine folde Philoces oft nienscheuben Linkelindeltie pie feite en Livigenibe bee beutimen Reiche unbothig gemacht? en wohl die angesehenften Stande gegen eine folde Prorifio Imperii, fofern bringenbe Umftanbe bes Reichs auch bie cortfebung Des Reichstags erfordern follten, ein gegrundes tes Bedenten finden? 3ft mobt von folden Provisoribus Imperii ein nachtheiliger Digbraud ihrer Meichsvermefet. fcart ju befürchten? Doch bier ift nicht bavon, fondern von ben Bebentlichfeiten ber fogenannten Minoritat gegen ble Thattafeit des Richstags unter Leitung der Vicarien -Die Rede; und ber Berf. glaubt, daß fie weniger burch bie Tratur der Sache feibft, als durch verschiedene politische Berbaitniffe ber bamaligen Beit erregt worben fepen (G. 13). Dare es andem, fo batte man mobi lirfache, fich barüber ju wundern. Der Berf, fubrt boch felbit eine fcolicbe Zus. debnung der reichsffandischen Rechte als bie wichtigfte bon ben gebachten Debenflichkeiten an; ift auch baneben fo aufrichtig, su gesteben, baf "biefer Einwurf fdwerlich gang geboben werden tonne" (O. 51); wie foldes auch felbft aus Der gangen Abhandlung des Berf. hervorlenchtet. II. Heber die Erkingerung der Abgieglische in der deutscher Sodiffieum III. Mon den Allen, in welchen die Kellating der Teichshofrathegusachten in Justissa-det den Geseigen gemäß ist. TV, Neber die Einfabe kang eines Protacus Varenne der beni Weichsbofrasthein V, Neben Die Gertatisbariers, Pritungewale und des Ainfurfungerecht des Kubmerlingliss auf Dem Kelchetage (S. 101 – 201). VI. Hehrt Die Peld. Dem Kelcherage (G. 101 - 201). bulle, welche Die Jealienischen Dusallen und Befitzer namittelharer Allodien ber einem Acichakniege zu feie fill gefogelon und, Sa auf gewählt die Materien fist. fe grippollo find de auch bearbeitet. Hab toffen fic bee ohite attings wegen um fo wiel micht mit Bergungen leten. Esta geniget morten. PIRITE BER 28 : La ad Wale Bolde

Mittlene und neuene politiffe und

Kriminasprozeß Roberts von Artole, Graf (en) van Beaumont, Pair (6) von Frankreich. Ans bem Frankrichten bes Benen phi & Aberdy. Dito-burghaufen, ben Hanifch. 1793: 6 Bag, in gt. g.

Mileber ein besonders abgedenckee Stud aus der von und fiters erwähnten Uebersetung der Notices er Extraits des Manuscrits de la Bibliotheque du Koi (3 Paris 1787 sq. 2 und zwar aus des eisten Bandes zweiten Ibthellung, Birkslich einer der intexessantesten Artikel, wodurch, selbst nach dem, was Kancesof im roten Bands der Memoiren der Akademie ver Inkoristen darüber gesossak datte, die Ausprücke jesossak datte, die Ausprücke jesossak datte, die Ausprücke jesossak der Inkoristen and Schaft Artois und seine piederträchtigen Mittel, dazu zu gelome gen, seine Bestersbetter, und der ganze Rechtsbandel, woderter ausgehellt, und gar manches in den Machrichten ander ver berichtigt wird. Die von dem inzu verstorbenen Prosesser kohlein in Strasburg herrührende. Ueberschung ist iehe mittelmäßig, und oft sehlerhaft.

Summa historine Gallo Francicae civilis et factrae, edita a Ioh. Mich. Lorenz, Eloquentida et Historiarum, Prof. publ. Tom Wab A. C. 1789 (over vielmehr. 1589) — 1793. Argentorati, apud Trauttel. 1793. In forthulfenden Geiten und Bogenjahlen, 1 Alph. A Bogen in gr. 8.

In Beziehung auf unfere Anzeige ber bren erften Banbe blefes febr genau abgefaßten und brauchbaren Berfes bemetten wir hier nur, baft biefer lebte gang fo gemobelt iff, wie jane, und bag barin bie Beschichte bis zu Ende bes Monats Bete fortgeführt worben. Daß der Berf, bas lebte Blatt

or Berteb illin feiten Banbe habe umbrucen laffen, um bill bein ermorbieten Abirig Ludwig bem roren im 3, 1789 erffelite Bob ju streffgen, und bagegen die Revolution ju erBeben, baben fcoft andere bemertt. Bielleicht muffre ber

Denkwürdigkeisen bet Minderjahrigkeit submig des Funfsehenden von E. B. Mafillan Bifchof zu. Element; Michiede des Geniffensendes unter derd Dezentschie Angliede des Geniffensendes unter derd der französische Akabenisch Funk dem Französischen mit erläuternden Anmerkungen. (Bapelwenth) Trum in Bouenth) Trum in Bouenth

The said of the control of the contr ast Delatinal blieft. Dern die er beitet berefelbenibe a blieben felbet idelina i edricht, ertheilte Elden zu Dane fin Biredon einebelde demnitation of the latest physical appropriate the serious of the contract of mathaufifden Routebeir Biffinenehm ift; est zwan geschriebeng unie man ed van bitfent Berfaffett bem berubiteen Kangelrebet men geicht: ander it gemanten dannte ; ande fruichet batin iner handmarthe Balaiones und Befcheitenbeit! aber gene manner when if the Commer and and the printer all afallen, the series fire buffering den baten. mit auf benien Gebell innderhalteiter. Burebfine ift Bud 25 42. fin die biffetifches Brogmand, mfer Meificheff un bung bes Ranigs Stonissaus von Weblen Jour Berfailles bids Barfhan, 1733; abgefaßt von Manfillan; und winn m been Ummerftungen, Die fich auf biefe Dentwurdigfeisen besiede Sente : Die erlanternaam Mumertungen bes Mehrfebetde unter dem Bert enfoncennischt wenig; auch and ibret nicht. melbenis gewar in bis par Die Richtigfeit ber Ueberfebung, fernen wir . in Ermanariting ibes Originale, ticht beurtheben mit bad fie abne for enbitte, feif und anbeutich fen, toleber the abne baffelbe balbertetthen. Cantili and beit tun. Lander Buller Butter announced no Ebbs fire

Signichte Die ehmischtatholischen Kirche. Unter Der 31 Regierung Ping VI. Von Veter Philipp Wolf.
3. Greeten Band. Germanien. 3794 134 Bog. 8.

biechtigen Gegen ein n. b. .:

Der zwente Theil biefer Gefchichte fangt mit bem vierter Buch, ober mit bem britten Regierungsight Dius VI, an. Das plerte Buch befteht aus acht Rapiteln, worin ber Buftand ber portugiefifchen, fpanifchen, ficilianifchen, frangofifchen und biterreichischen Rirche in biefem Beitpunte febr treffend gefchile 3m funften Buch ergable ber Berf. in fieben Ra. piteln bie Beichichte bes Juftinus Rebronius, feines Buchs, und feines Biberrufes febr weitlaufig, moben er fich befonbers bemubt, Das Betragen bes romifchen Sofes ben biefer Belegen. beit in bas geborige Licht ju feten. Das fed fie Buch ift porgualich der Beschichte ber Rirche von Utrecht gewidmet, woben auf bas Benehmen Dius VI. gegen blefelbe vorzüglich Ruc-ficht genommen ift. Auch werden in biefem Buche bie Irrungen gwifden dem papftlichen Runtius Garampi und bem Benedictinermouch Oberhauser in Bien; auffchen bem Cardinals Grabifchof Miggali und bem Drofeffor Groger; bie Fortidritte ber Muftfarung in Baisen, und in ben rheinifden Erzftiftern: ber firchliche Buftand Frankreichs ; ber Tob Boltaires, und bas Benehmen ber frangbifchen Geiftlichkeit ben biefer Geles genbeit; die politifch tirchlichen Berhaltniffe ber Sofe ju Das brid Liffabon, Mapel und Kloreng; Die Reformationsanftale ten in Doblen in diefem Zeitpunft ; und die Austrochung ber pointiniden Gumpfe : erzählt. Das fiebente Bud , womit ber Berf, biefen Theil feiner Beidbichte follefft, umfaßt bas funfte mid Techfte Regierungsjahr Dius VI. Es beftehr aus gebri Rapfteln. 19 In ben breverften Rapiteln wird ber Buffand ber boamatifden Theologie ben ben Ratholifen in Diefem Beitraum beidrieben ; woben jugleich bie Inquifitionsprogeffe erablt werden, in welche Johann Loreng Menbiebly Drofeffor auf ber boben Schule ju Daing, wegen feines feirichen Berfuche über ble Weiffenung vom Intermetel benigen Mil. 22118 mad Detre Emalt. Minirer gu Bentrom in bem Midengelicht wegen feiner Wembbungen, feine Gibentene Liefigell palatet wachen, Dat vieret Laptes bufde nite bei und firchlichen Auffand vom Graftliebidi De gall it biefem Zeitraum. Das fünfte Ranitel ift ben politifche Birchlichen Berbaltniffen bes Sofes von Meapel gegen Rom, Den Streitigfelten ben Arpublit Boneble, mit bem. Danff am Den friedlichen Mefermen fin Großbergelifolt Tobratie gene mit. In Gen interior State Gerbeiten rid seine Bertenffer der der ben jefter eite der Soulftreit amilden ben Dominisaner. und E

chen; das Auffeimen des Jesuitenordens in Rußland; die langwierige Krantheit des Papstes; und der Tod der Cardinale, Alexander Albani und Marius Maresoschi, beschrieben.

Der Bers, zeigt sich auch in diesem Theil als einen grundstichen und angenehmen Geschichtschreiber, der den Quellen der Begebenheiten sorgfältig nachspührt, und seinen Lesern die Resultate seiner Bemühungen mir ehler Frenmuchigfeit mittheilt. Die Barrebe, welche der Bers, diesem Theil vorangesetzt dan verdient besonders die Ausmerklamkeit der Leser, indem darin die Borwürfe, die man gegenwärtig von so vielen Seiten ber, aus Berandssung der positischen Ereignisse, der Philosophie und Ausklätung macht, beleuchtet und gewürdiget werden.

er er ga. Den Dan merich. Beschichte ber Vereinigung ber corficantitien Mation mit ber englischen, bargeftellet nach ben benberfeis "ligen wirftichen offentlichen Berhandlungen, nebit ber bortrefflichen neuen Conftitution. Mus bem Englischen. Frankfurt und Leipzig, in Commifudion ber Bermannifthen Buchbandlung. 1794. Det is Red bies Abredbieten But innerenten beit malag van beefen wichtligen Wert bedeiten entworker. Die Es this isses diffensible and profit in a profit in the conclusion in de Landauch Miturdenbe unt bent Dunden de Courte, tenus ad Banil sagarità builden als mento inalgents gebenheit ber Bereinigung ergablt wirb. . Das Eirenian Schriben det Windell Prolit en bite Laddi retaint metatra on bit bet fertill bereitil geles tath / with with rollgimaine Merfam lang biefeit fingelegenfelt wegen Auf bale seten Bunt in ! febe (Book & Riet: 1:2) Strict bet Liche doct min leme Belios Beter int ben Bembet Paetis bei via . duf ber Abese woudbaftig . min auften Antig: in m bem besberrettlichen baft fle mit auter dieben Bollmades vetleben And mit ventillenerale und vom Coaftanliden I wenen biefer Bereitigung Moberpintnink gu treffin. des fie ber allgemeinen Ratheverfagenehmig, beliebet mit bes vartäufigen Steylmengfrang Corfito, ma bie Meinichenbeb ten. Dfartherren bet Rirdfpiele und ibre Mitlandsleute fie ladet alle Bemeinbeiten in Corfita ein, fich ben t. Jun. an verfammlen, um nach einem bengefügten Babiformular

etr. ใจสำลัง เมื่อม ก็ต้องกละใ

ihre Stellvertreter ben dem allgemeinen Ruthe und der aufged meinen Versammlung der Gestflichkelt zu bestimmen. 3) Die Constitution selbst; und 6) Rede des Bilbert Elliog, ged halten in der Seneralversammlung von Corstta ben der Ans nahme der Krone und der Constitution dieser Insel.

Anser Jahrhundert. Ober Darstellung ber intereffantesten Merkroliedigkeiten und Begebenheiten, und ber größten Manner besselben. Ein Hand, buch der neuem Geschichte, von J. H. Sibvery Boccor der Philosophie und Nector zu Burtehube. Dritter Theil. Altona, 1794. ben Hammerich.

ing Charleston see the

A to the from B the room to

the confidence of the Rock of the Section of the

Diefer Ebeil betriffe größtentheile bie merkwürdigen Reples pungeuspolutionen in Schweden, welche in diefem Jahrbundette so wiele interesponte Zustritte gewähre haben. So schwer est dier für ben Geschichteiteriver von, fich in den Schranken der ferngen Paethfeitigeriberiver in gewischenhaft hat doch der Berf. bier libre ib halten; was ein treifes Bech der Befen biefen wichtigen Begebenhoiten entworfen. Die besteht Druesten hat er ihr gegebenhoiten entworfen. Die besteht Druesten hat er ihr gescheichten fente fieden. Die besteht der geschichten finde findelien. Die besteht wargestelle, und mit in freuesselfennen Unerbeiten wiedwicht, das der Leier Lieutehreichte Unterhaltung sinder. D

erneinen Braiching bes eroglichen Schikleis des Schweren Beneinen Brackeninfikreim. Görz solgt die Geschichte der Rospolitien Geschichten der Rospolitien Geschichten der Rospolitien Geschichten der Rospolitien der Geschichten Geschichten der Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Geschichten Bied und beschichten Geschichten Geschic

Mefchichten Deutschen in Frankeicht und ber Bedlpofen in Deutschland und ben angranzenden totdern von B. S. Naut. Posserichtsrath nach
Drosessor in Mains. Broep Bande. Franksurt
ersprum Madon, im. Bertage ben Estingere 1 4944 gr. 8.
2 App. & B. 1966. 46 Mg.

der Berk wiede in ber Bortebe felbit ben Gefichtebuntt in. ine mildete man: bes Bert betrachten mit ; "nur einzelne Colonnes four erruge vobe Ser seit fante eineffie Relle geneffen bafcben und zusammenstellen. Dehr muß man bier auch mabrlich nicht erwarten; benn mit einer Befchichte Dat bies Wert "pichts weiten gemein, gie doft für verfchieben arrige Atrenfinde, worn auch einige Tagenucher und officielle Dorbibte bet Menerale von ben Riegsbegebenbelten geboren. roft wire burd einige Werten verbanben abr einanben geleibes werben, wie wenn man allerlen Baumaterfalten von verfchies bener Art durch Rlammern, Rutt und andere Bindungsmaterien, bamit nicht alles burch einander fturge, nothburftla Gerinigt. Der Berf, hofft und glaubt, einige baju brouch. bare Materialien in ber Dabe des Kampfplages gefammlet an haben; bem Diec. waren bavon boch nur wenige, und twar nur minder wichtige, unbefannt; Die meiften haben bie Beitungen; und befonders die vielen Journale politifchen Inhalts, and barunter noch fo manche, Die bierin nicht enthalten find. don bem Publifo bargelegt. Manche Nachrichten find febr einfeitig und unvollftandig; g. B. bisweilen nur die officiellen Derichte der frangofischen Beerführer, ohne bag auch Die bes Gegentheils mit aufgenommen worden find. Diemeilen Coweift ber Berf: wieder in zwecflofe Beitlauftigfeiten aus: 28. hanbeln bren Abidnitte von der Revolution ber Schmeb er, Englander und Amerikaner; und ein langer Abichnite in bem Smidfale ber Orleaner Staatsgefangenen. gen fehlt manches ganglich; als: Cuffines Ginfall in Deutscha ang, Ginnahme ber Stadt Maing, u. f. m. Wollte ber Bf. un Diefer Begebenheit, welche boch vor Dumouries Erobemig Belgiens, mit der er ben aten Band befchliegt, ber beng, aus wichtigen Grunden nichte ergablen - oder vieldehr feine Aftenftucke liefern - ober ift noch einer ober mehvere Banbe - wovon aber in ber Borrebe nichts gemelbet web - ju erwarten, in dem die Aftenftucke, welche biefe

Megebendeite intellen; wellstendig millennier feiebeite Bilen! Dies weies allerdings zu meinsichen; weinn pur der Bf.
fich nicht blos mit dem Aussichen von Arumpern pder Soficher nicht volven Stiszen! begingett wollte. Das Wert Liefe nicht volven Stiszen! begingett wellte. Das Wert Longichend auch Betragen der französischen Einfgranten in Bengichend auch den Wertsgen der beutlichen Aussichtigegen Frankrich an, und endigt mit, Dangounter Eroberung Belgiens; auch Montesquiou Eroberung Savopens, und Anglung dun nach Wine, ift durch Alexustuder erhuufer wortden. Die der Ungelijfandigkeit und Einseitigkeinder Aktenfisgerift nau diesen zwen Wanden sein genster Sewinn zu dassen.

Adgemeine Sammung historischer Memoires vom zwollten Jahrhundert der auf die neuesten Zaiten, durch mehrere Benfassen übersetz, mir den nöchtigien Amnerkungen wersehen, und fedesmal mit einer universalbistorischen Lebersicht begleitet. Derquie digegeben nan Friedrich Schiller, Joseph und Mesefesten Schiller, Postash und Merefester der Philosophie in Ienar Broede 218.

Die Beforgung biefes Banbes hat ber bieberige Kerausgeber wegen Reifen und nordwendiger Ruckstaten auf Gelundlickt bem Sen. Profesior Paulus in Jena übertragen, welchte auch von demfelben ermantert worden ift, bem Plane die Berfes gemäß, durch einen sortgesetten, pragmatischen Umris der Seschöchte, in welche die Memoires eingteisen, die Aussindung des Standpunttes zu erleichtern, aus dem sie der Lester als einzelne Zeitgemälbe leichter und richtiger übeschauen kann. Daber hat der jetige Herausgeber die Unruschen in Frankreich von der Bartbolomäusnacht is 79 bis auf den Tod Carls IX. 1574 bistorisch dargestellt. Daun folgt die Fartlegung der Geschichte des Comierable von Lessediguieres; binten sind, wie gewöhnlich, einze Anmerkungen angehängt, und das Bistonis der Catharing von Medicies diesem Bande vorgeseht worden.

कोतंत्र वर्धते । कार्यद्व Softisches beschentigen Ewopa 24 aus Bene Englisfchen übersett, mit Anfrier unten von I.A. Zoner
ner. Zipbister Theil. Berlin, ben Mantellinger.
1794. 25 Bogen. 1 Me.

Dieser Theil enthalt blos die Geschlate des Rebeniabrigen Rriegs pon 1756, und ift ben porigen an Gute ungefabr. ateld! Die Dauptquelle bes englifthen Berf mar bis biffimte Wheth his then Mai Lloyd; allth Ideius of the Octiones politiumes Friedrichs II. gebrancht juhabeng Sitte en gas portreffliche Bert bee Brn. v. Cempelbof und bie gwente Musaabe iben Muchentelen feiten: Befettibte ber ftebenfabbigen Ariegs benuben Bonnen: fo murbe bie bier gelieferte Graabe fung biefes mertinirbigen Rriens beffer, richtiger und vollstane. biger ansgefaffen fenne Bufpeinern Albbabet ließ fich in ber Thet mehr derüber fogen, ale bier gefdeben ift. Ginige Una. richtigreiten bat Or. Tollner verbeffets ; aber noch viele unberubrt gelatien, bemeilen and mobl die alten mit neuen wetemehrt. Bo wied B. 14. bas Churledfice Acer ben Dirmin vom Berf. auf 14.000 Mann angentiers with floride with edauch nicht gewelen feber. Mach Ben, Ballners Ammertunge S. 16 bindenen follen, 12,000 Chaffachlen gefangen warden. feun. Buverläufgen fiellungen Machriebren gufalge, belief, fich... das Ganze nicht über is 2,400 Wanns a die 2000 waren khon durch die Erlinder und durch Bunger aufgerieb n worden. Die Erbrechung Des gebeimen Archive zu Dresben vertheilich, fiel. 3. C. 17 formit fcheinbaren Grunden bie jebod auf destur Soubifeere binaustaufen. Dagegen widerlegt er in ber App mertungen &, 51 ff. und 36 ff. febe bundig bie Bengelbingen des Gen Alaya ther die wistingene Belagerung von Pragund die Schlache ben Coffin. Eben fo meifeter ben 23. megen feines Urebeils über Lord Saffville's febandliches Betragen im Treffen ben Minden juredie, G. 112 f. Die Geschicken Det Bernrebeifung des Abinirale Brug &c 23 ff. butte Loue. nen abgefürgt werben ; fie nimme 6 volle Beiten eim. Det. Mertus der Preußen ben Zorndorf wied &. 174 nur auf 150m. Mann angegeben. Dan weiß nber and prenfilden Relatio nen kibit, dan bios bie Angabi ben Gefangenen fich auf 1400. und die Babi der Todten und Wermundegen wenigsteus auf 19,000 belogfen babe, : Ueber die Kriedogsbandlungen unit, 1960 übenden Bourbouifden Beneuertrags Birel Befor

rien a. & w. W der Bert so aussthoritat, als man es milinsched Beng. Und doch ist weder von den Proliminarien zu Foncalneblau, noch vom Pprifer Frieden der Lag der Unterzeichnung bemerkt worden; welches wenigstens in einer Anmerkung hätte geschehen sollen.

Erlängerung ber deutschen Reichegeschichte, nach Pulis vers Genndriß. Erster Shell. Wien, ben Wappe fer. 1794. 81 2 Alph. 2 Me.

Diefes Bad, bas leicht auf vier Banbe anniadfen varfte. ift eigenelle für biefenigen sum Blackefen befflicint; welche! bie Mentifchen Boriefungen über bie Reichtgefcichte Cau-Bien ) befuchen, ober fich burch Drivdeffeiß ju Driffungeit worbereiten. Gin fottbes Wert thinfite freblich foit grodet Obemabilaffeit, auch mit forafaitiger Anführung ber Quellen fit ! miretgelekten Boten, abgefaßt, nicht uns gewohnlichen Drefefferbeften i noch weniger aus nachaefdrichenen Seften ers muchfest febn. :: Der. will dem vorllegenben feine Swettmaffice Beff und Brattebarteit woen nicht aberechen's es fann für Denbleende wirfild von Musen-fevn. Auch who es niemand mighilligen, bas ber Berf. bas Parveofthe Banbbud baben! sam Grunde delegt, ober vielmehr commentitt: bat; ba einmal Patreve Rame fi vilgemein geehrt ift, daß feit 40 Jahren faft auf allen beneichen Univerfitaten uber feinen Grandriff gelefen wird, und noch immer, vielleiche aus ibereriebener Ache ralia- genen ben verdienten Dublicifon; tein beurfder Ges? Midtelebrer von Bebeutung es dewaat Bat, ein belleres, von ' ben Reblern bes Dutteriden gereftitgtes, Sanbbud ber Reichte gefdichte gu liefern, um auch in biefem Rad weiter fortsurfo Aber ben Berth ber Boridalideleit bat bas Duch ben mbefrein nicht! vielmehr fieht man; buf ber Berf. groftenibeile" mer complier, und micht immer mit gehöriget Answahl commattet bat, ob man es fcon rubmen muß; buß er, nach Drus fefforweife, bas Patterfibe Sanvoud oft mit Beideibenbeit artabele und verbeffert bat. Um die Lefet ber 2. D. Biblios Thet talt ber Manifer was bem Stol des Berf. befannt bu mas dent wollen wir vom iften & Der Borbereitung nur ben Mitfang berfebeth "Die eigentliche Beffimmidna bee beutichen Midblefaliger ift, tim bataus de Cutftebung. Indbifbung :

mantivitation eller failung des briefficen fielde finden Bu lernen. Bu biolotte Ende ift en timbe, ift bie vorigen Beta sen, feibed man binauftommen fann, jarticfpugelien. Derfie Deutschland bat wie tine Totalrevolution etilten : bas bened alche Staatsechande ift mie auf einmal dem Grunde ant eine geriffen, und an beffen Stelle ein gunginentestanfgefellirt word Den. Bur partiale Beranderungen maren es, bie man von -Beit ju Beit baran gemacht bat. Dan bat balb biet einen Dtein weggenommen, balb bort einen bingugefete, bolb an meinem iartteen Dete bine Musbefferung gemacht, bit enbiich "baraus allmablig bie bentige Berfaffung entftanben ift. Es -verbalt fic alfo in Deutschland bie Cache gant anbers, als in mauchen enberg: Reichen, wo, fich in neuern Beiten folde Prateveranderungen jugetragen baben, baf bariber beren Miteet Befolibre aut Renninif ibrer gegenwartigen Betfale -fung, braftentheits edtatbilid (?) und begunte nut ein antiaugrifches Genblim geworben ift. In Deutholand alillibt "Die Befdichte immer bas wichtigfte Sulfsmittel, um fichreis witer richtigen Begriff von imferer gegenwartigen Berfellung machen, u. f. w. Bie viel Babres ober Unfloriges in binier werflien Billen liebe, barf nich bem Renner nicht erft 3m' aten S., ber von ben Guefobrungen einminer Sagen. Materien, von ben Compendien und aussuchtlichen Berfen ber beutschret Chefciate bandelt, merben Schimides Sefchlote Der Deutschen ifind mainriche beutiche Reichsneschichte vor andern ausgezeichnet. Und jebem jum Rachtelen befonbere: empfoblen. Aud fleht man " bag ben Berf, befonbers bad: labere Wert fart, bemubt, und das anmergelegte, Sanbbud'-Dannach bolb: perhaffent, bald weiter ausgeführt bat. Parters Entwickeinng fant bet Berf. : bas Buch fen in fois ner Ire bottrefflich ; jebod vicht abne Borficht ju gebrau-? chen ; benn Batter feb "ein fur ben epangetifchen Religionse! shell und die reicheftanbifchen Borrechte angemein eingenome -mener Dann . Der fein ellenes, Spiteta Aber Die benefche -Staateverfaffung babe ; er wende baffer bie bifterifchen Rarea "nach feinen nargefaßten Begriffen, und gringe fle in einem -felden Bufammenhoue, baß swicht, jenes Boftem beraudiene . we, welches er elumel als bas mabre angenummen babe.44 Benn ber Berf, nicht burch auffere Litelfande ju bidem fcies fen und barten Urtheile genotbigt murbe, fo macht es feinen tarifchen und publicialischen Einfichten wenig Ebre, bewente. felebenen Berschraftert: ber beften Bachen & deffen Bereinfict? ftenlid

familich febr focem Spafestananfeil uft eile gefeife Parengeliufelt, duffert, fe febr steinbiftennen. Uebelgens hat der Beefer an den gehörigen Orsen neuftsiedum finifelitie Beneritingsisc gefürntheils nud Seinrich und Schmide, eingeschulete weichet allerdings ginisdem ift ihnr hatte er fich minicht bijenag Bufahes enthalten ebenern:

Botanit, Gartenkunft und Forf

wifferifchaft.

John Nep Latharding ab Eichli et Luzeign. C. r. i. e nob. prov. Lyrol, palat. Iup. indig. in. puniv. Cemp. hill. nat. Prof. erdu publ. and Bandale bosanicum, fiftens plantarum Europadalum characteres generum, fpecierum differentias, hec non earum loca natalia. Sedia I et II. Liphae, apud Barthium a 7900.

er-Berf. adhibereits i pgr. the Barophilikan Offangen fac 2. Bamben, berand : wodon ber gegenwartige Ausgug ben Binds begeiff bes Befintlichen: Enthalten foll, tows in Betsiebund? rolt jerem Werfe Denr Anftager hr de Benitt grandfille? Anleitung jur Rennemig Der Eurovalfoln Givildis nebeit Diefem Endavede gemaß find ambeverft de togenent chen Charaftern; gemeiniglich nach Bunie ; mit einigen Beifch. tigungen berfelben von glauftidurbigen nederi Desbadberitin forner. Machwelfungen auf the Vegen. Baropt bis Werf, inne auf gute Abbildungen, wenn fie fich irgendes mereffen Refert !. alebann auch noch sie bisbes befamten Grandbrier belieblis aduen Arten benkeldat worten. Mach bielem wom Ben, &felba geneichneten Dasalitabe fiber die Beat batanta bes Genend. fantes gu' verbeiten; ich: allerbinge ber Dian im Gangen friff u vitlem Lieifer und mir einer Genaufgfeit unsarführt, bie Belle Boffgeen Der Vent Einer in annichfattige Bobebelle . Befindere in: Dieficht bes Dachfechens jigerbahren mitgi: Beniger Bie fulphigung bingenen burfeen bles: Biffenigen Besbubto viel Officians Burger Burger, the chair the chair and the chair Dielem Sec. 35.47

Buche aufstweisen haben; in bem neuesten Sandbuche bet Suropalichen Alora ticht bios bas Resultate bisher bekanntgen inachter Besbäckeningen, sondern einige Behträge jur genanern Bestimmung verschiedener üllenthalben fic barbierendenz gleichwohl noch immer sehr mangelhaft, nicht seiten gang und richtig beschriedenen Gewächse, oder bespeniere Aubeinanders seinander verwandren Gewächse, oder bespenie Granzlinien des wirgennet verwandren Arrenfschafter gezogene Granzlinien des wosentichen Unterschiedes zu finden, sich berechtiget hielten. Das nirgends auszustindende Anthoxanthum paniculatung erstelnt hier inch im Rieiche der Lebendigen.

Cg,

Ueber einige Inseltenarten welche ben Gloten vorzüge lich schadlich find, und über die Burmerocknis ber Flichtenwälder des Barges, von C. H. von Sierstorpff, Herzogli, tüneburg. Pherjagermeister. Mit 3 illuminitten Rupfertafelft. Helmstabt, ben Fleckeisen. 1794. 51 S. 8. 13 ge.

Diese tieine Abhandlung ift aus einem größern Werte ges hommen, welches ber Gr. Berf. hetauszugeben verspricht, und von det forstmäßigen Erziehung der einheimischen Solzaren handeln soll. Da sich aber der Bortentafer ichen wiedet auf dem Parz zeiget: so hat der Berf. diese Abhandlung set hem größern Werte vorangeschiet, und bittet, wegen dieset Forstübels, um Beyträge und Belehrung.

Es zeigen biefe wenigen Bogen, daß der Sr. Berf. mit einer guten prottischen Forfikenntniß eine richtige Beurthes lungstraft verbindet, so daß fich hieraus vermuthen laffet, daß seine noch zu erwartenden Forfischriften von Nugen sein werden, wie denn auch in der vorliegenden Abhandlung manches Rusliche und nicht allgemein Bekannte von dem ber Fichte so gefährlichen Insett, dem Bortentafer (Boltrichus Typographus) enthalten ist. Det Berf, hat z. B. unter dem Leib und auf den Flügelbecken diefes Kafers kleine Wilben (Acreus) entdecket, welche in ver hornartigen haut des Kafets Linder eingegraben haben. Die Beschreibung aber det Larve von der Phaluena bombyn pinischeinet Res. utdt gang nichtig M.A. D.B. XXI, B. s. Gt. Vo zest.

su sepn. Der Berf. seige ihre Lange nur auf n. Joll. Auss pemachien ift fie aber gemeiniglich 2 Boll lang; es glebt auch einige, melche 3 Boll lang find. Ein Hauptunterscheibungs- zeichen dieser Naupenart find zwep ganz bunkelblaue Fleden aucher den oberften Ningen, welche zum Vorschein kommen, wenn sich die Raupe krummet.

Die Bemerkungen über die Dekonomie des Borkenkafers fimmen mit bent, was die besten Naturforscher bavon. sagen, überein. Der Berf. ist der Meinung, daß der Borkenkafer bey gunftiger Witterung zwey dis drey Generationen in einem. Jahr hervotbringen kann (S. 20).

Der fo oft bestrittenen Meinung, bag ber Borfenfafer feine gefunde Richten befalle, febet ber Berf, manche Erfab. funa entarden. Das Bary ber Afchte bat, feiner Deinung Had, ungleich mehr mafferige Chelle, wenn es fich noch als Saft amifchen Splint und Borte beweget; bann erft, wenn ber Saft in ber Luft auslauft, bunften bie mafferigen Theile aus, und bas Barg erhalt baburch feine Riffigleit. Wenn ein Rafer ben folden Umftanben in bas Bar; gerath, fo finbet man ibn oftere barin tobt. 3wifden Splint und Borfe fann er aber, vermoge feiner Ratur, und indem er fic burd bas Burnimehl vor dem Eindringen bes Saftes ichubet, leben. Schon baraus, daß diefer Rafer 30 bis sojabriaes Solz, mele thes ellenlange Erlebe gemacht, und alfo gewiß gefund gewefen feurt muß, angegriffen, argumentiret der Berf., bag ber Rafer buch gefunde Sichten anfalle. Obwohl derfelbe eingestebet. bal er liebet folde Bichten ju ftinee Wohnung aussuchet, bie nicht in vollem Gaft fteben, baber man auch feine Bermuftun. den an biefer Bolgart am meiften nach ber Belt, wenn bie Richten getrieben baben, wahrnimmt. Der Berf. ift ber Meinung, bag fich biefes Infett alliabrig in ben Richtentoal. bern aufhalte, nur ein Jahr mehr, ale bas andere, feine icabliche Birtungen auffert, und fic vermehret, worin man ihm Bepfall geben muß, weil diefes mobl ber gall mit ben mehreften Balbinfetten ift.

Die Mittel, welche ju Tilgung, ober vielmehr, Werminderung des Kafers angewandt werden tonnen, bestehen, ausger einigen antipathetischen Mitteln, welche der Berf., war das Lächerliche derselben ju zeigen, anführer, darin: das man das alle wurmtrockene Spiz, woran ber Kafer die Borte sehr burchibdert bat, nicht zuerft hanen muffe, well und biefem Dolg ber Rafer bereits ausgestogen; vielmehr muß dasjenige Dolg, woran die Borte nicht fehr durchlochert ist, zuerft gestauen und abgebortet werden, weil in diesem ber Rafer fich foch aufhalt.

Das gefällere Bolg muß balb miglicht aus bem Korfte geschäffe werden, und ehe ber Kafer junget: Der B. schlägt wuch vor, einige grune gejunde Baume fällen zu laffen, damit der Kafer in der Borte dieser Baume nifte, welche sodand abgeborter, und die Borte verbrannt, oder tief vergraben werden muß. Die beste Zeit jum Abborten ist, wenn die Wade des Kafers sich verpuppet, auch in der Kalte, wo ber Kaset kestert.

Das abgestandene Soll muß bald verkohlet werben, wie benn auch ber Berf. ber Meinung ift, bag bie größeste Berg mehrung bes Rafers biters eine Bolge ber Unthätigteit und Abeln Bewirthschaftung ber Forstbedienten seyn tann.

Einige weniger fodbliche Bottentafer, als: Boffrichus Chalcographus, ligniperda, angultatus, werden noch beya laufig von bem Berf. befchrieben, auch ihre Gange in bet. Borte und ihre Octonomie burth Aupfer erlantett, welches, obwohl bergleichen Abbildungen in den Schriften eines Smeslin, Rob und anderer Rauurforscher ju fluden find, doch vieles gur Deutlichteit ber Beschreibung bepträgt.

Du.

Anweisung jur Taration ber Forsten, nach ben hiere aber ergangenen und bereits ben vielen Forsten in Ausübung gebrachten Königl. Pteuß. Berordnungen, von C. B. Hennett, Königl. Preuß. gehiforstrathe. Imenter Thell. Berlin, ben Micoalai, gr. 8. Mit fortlaufender Seitenzahl von 323, bis 692. 1 M. 16 K.

Der Dr. gest. Forfrath Sennetz liefert bier beit zwehtet Eheil feiner Antoelfung zur Taxation der Forften. Gerold ein angenehmes Gefchent für alle biejenigen, die mit der Borfts wirthschaft zu ehnn haben !

Der Berf. fubrt barinne baejenige meitfauftiger aus. mas er bereits im griten Theile ven ber forfimirtbicaftlichen Offege, Musung und Erbaltung ber Waldungen gefagt batte. Diefer zwepte Theil fangt mit bem fechften Abschnitt an: in meldem ber Berf. zeigt, wie die Schlugberechnungen pon Der im erften Theil gegebenen Anwellung au' Schatzung ber Porften angelegt, und wie baburd eine turge Lleberficht bes Mbrichen Ertrage erlongt merben tunn. Det Gebente 216. Abnitt enthalt Bemerenngen über verlichebene Begenftanbe. welche fid ben ber Ausführung ber im erften Theile enthaltes nen Ambeifung ju Abichanng ber Bornen bervorgetban ba-Ben ; weder gigleich ein Dachtrag, der zu biefer Anweifung ift befannt gemacht worden, bepgefügt, und mit ben notbigen Bemerfungen, befonders über ben Auwachs des Solles, begieitet ift.

Der achte Abschnitt enthalt eine Anweisung, wie nach beendigter Abschang die Solgbestandstatten und Register geprufe, auch eine Revision berfelben an Ort und Stelle vorgenommen, und wie nach Beendigung dieser Revision ber jabrliche Ertrag des Borftes, mit Rücksicht auf die Abschangungstegister, berechnet werden muß.

Im neunten Abschnitte wird welter ausgeführt: wie hach bem ausgemittelten jahrlichen Ertrage bes Forftee ber naturale Etat beffelben, mit Rudficht auf Die Landesbedurf. niffe, entworfen merben tonne. Boben zugleich einige Dittel gezeigt werben, wie biefet Etat fo nabe, als moglich, ben Landesbedupfuiffen, Doch mit Confervation des Forftes, ace Brache werden tonne. Auch ift in diefem Abschnitte eine Anweifing ju finden, wie die Abholjungsmanualia eingerichtet und geführt werden muffen, und wie die Abichagung badurch in Ordnung gehalten werden fann. Es wird daben noch von perfchiebenen Mitteln gerebet, burch welche es moglich wird, wenn unumganglich nothwendige Landesbedurfniffe den natu-Paten Etat überfliegen, felbige, mo nicht ganglich ju erfallen, boch alles mögliche jur Befriedigung bes gegenfoartigen Bedurfnisses benjutragen, ohne die Nachkommenschaft badurch bem Hollmangel ausjusepen.

Im sehnten Abschnitte werden besondere die Mittel gegrigt, die in der Forstwirthschaft angewendet werden nuffen, um die durch Windbruch und Raupenfraß (weiche vorzüglich feit einigen Jahren in den Korften ber Churmart wutcheten) verursachten Caffenbefette ju mibern, und wie die Solzbes Kanderegifter ben falchen Ungludefallen in Ordnung zu erhalen finb.

Der eiffte Abiconict handelt von bem Mugen ber Solle Bestandstarten und Register jur Regulfrung eines forftmäßigen, Onnes und Andanes in abgeschähren ober verhauenen garfim.

Im swölften Abschnitte endlich untersucht der Beif.: b) unter welchen Umständen ein Forftzund ohne Nachteil der Ganzen geradet und utbar gemacht werden kann, und wonach man eigenflich beurtheilen musse, ob eine Provinz zu viel oder zu wenig Polzboden habe. d) Beigt er den Nuben der Abschähungeregister bep Waskanschlägen. 2) Den Nuben der Hotzbettanderegister ber Beurtheilung der Größe der Hathungsrewiere in den Forsten nach der Stärke ver darauf angewiesenen Huthen. 4) Den Nuben dieser Register zum Entwurfe einer Landsholztare; und eindlich ih führt er einige Hauptlätze an, welche beym Verkauf oder Tausch eines Borstes nach Madsgabe des Holzbestanderegisters zum Grunde gelegt werden mussen.

Die beygefügten sehr genauen Probetabellen zu allen Am ten diefer Register machen das Sanze anschaulich und deutlich. Der Bers, sagt selbst: "daß, da die Ausarbeitung dieser Masterien zum Theil von sehr weitem Umfange wären, er sie bem sweitem nicht erschopft, sondern nur zu weiterm Nachdenben zeinzuleiten gesucht habe." Er wänsche, "daß ein anderer ges zichicker Forstwann sie meiter ausstühren, und besonders die "Anwendung dieser Abschähungsmerhade ben Tausch, "Nauf "und Vertheilung der Waldungen umständlichen abhandeln "möge." Welcher von unfern Lesen wird nicht vielmehr mit uns wünschen: daß dr. geh. F. R. Sennere sich selbst diese Arbeit anterziehen möche, und daß es dem würdigen Manne biezu so wenig an Arasten und Nauße sehlen mäge, als es ihm gewiß nicht an Einstaten und Kenntnissen werts sehlt.

## Vermischte Schriften.

- 1. Bertraute Briefe an alle edelgesinnte Jünglinge, bie auf Universitäten gehen wollen, von Cavi Heun. Zwen Theile. Leipzig, ben Deinsus und Sohn, 1792. Erster Theil, 156 S. Zwenster Theil. Auch unter dem Titel; Carl Heuns allgemeins Uebersicht sämmtlicher Universitäten Deutschlands, ausser einigen Tabellen 368 Seitz gr. 8. 1 M. 1236.
- 9. Bertraute Briefe an alle ebelgesinnte Jünglinge. Zwepte Austage, 1794. 156 S. gr. &.

Der erfte Cheil biefes Berts, beffen zwepter ungleich flote Berer Theil den Titel von Briofen mit Unrecht führt, enthalt ein giemlich vollstandiges Spftem ber Moral und Policie für Studirende auf Universitaten. Es fehlt nicht gang an Bus dern biefer Art, wie feibft ein angebangtes Bergeichniß beweit fet; aber wohl fehlte es an einem allgemeinen Berte, bas gang auf unfere Beiten pagte, bie auch auf ben Univerfitaten eine nicht zu vertennenbe Reform bewirft baben. Gin Bert Diefer Art wollte ber Berf, liefern, und gwar im vertraulichern Mone Des Freundes, um feinen Lehren befto ficher Gingang pu serfcaffen. Das biefer Ton überall getroffen fen, mochten wie nicht behaupten; ber Berf. fcbeint fich nicht überall gleich gu bleiben ; bald in einer ju boben , bald ju gemeinen Oprathe gu reben, und bier und ba ju viel ju beclamiren. Dofto lieber gefteben wir aber, bag bie Lebren bes Berf. größtembeils unfern Bepfall haben. Gin turges Subaltsvergeichnig mit ch nigen Bomertungen wird ben, Lefer vollftandiger von dem Berthe des Buche und unferm Urtheile barüber beiehren.

Der Berf. hat die zu bearbeitenden Materien in vierzehn Bricfe vertheilt. Der ifte, der die Stelle einer Einleitung vertritt, zeigt die Bichtigkeit der akabemischen Jahre, und legt den Plan des Werte vor. Der zte stellt Religion und Lugend als die erstern Exfordernisse eines jungen Studirenden dar. Der 3te und 4te Brief handeln vom ausen Anstande im Algemeinen, besondere im Collegio, und von dem ausern

Mendharen eines Genbironden ben ben Befrichen Mentlichen Luftbrier, u. f. w. Die S. 14 entworfene Schilbertung von Den nach ührig gebliebenen Renommiften ift boch fast zu greff. Mebrigens ift alles, was ber Merf. bier lagti, gang fur unfere Beiten paffend, und feine Erflarung von atabemifder Freudet 8. 24 ben vernünftigen Begriffen berfelben gang angemeffen. Diefelbe Materie wird gewiffremaagen im sten Briefe fortage fest, der bie Benugung ber Rerien durch fleine Reifen und Ercurftonen betrifft. Sans Recht bat ber Berf., wenn & behauptet, bal bie Studenten burd Beamgrhaftren in ente sfernsern Gegenben von der Afabemite diese in übeln Mil britk Man barf nur j. B. in 2. , C. ober anbern Orten, was Sindenten einer benachbarten Univerfitat fic ju veranugen pflegen, gemefen fenn, und bort bas Betragen ber Stubentel ans S., G. u. f. w. beobachtet baben, um ble Albernheit befe felben in feinem gangen Umfange ju fublen. 3wedmaftge Reifen bingegen, wie ber Berf, fie antath, finnen uicht ans dets als in vielen Rucffichten febr publich fenn, und fie find. wie der Berf, zeint, und Rec. ebenfalls verficheen tann, feiche ter ju unternehmen, als mander mobl benfe. Lebridens glaubt Rec., beb ber gegenwartigen Reigung gum Reifen, Des Berf. Aufforderung bagu nicht verftarten ju burfen. Bebfpiele thun auch bier mehr als Lebre. Der die Brief bettiffe Die öffentlichen Aufzüge, Wivaes u. f. w. gury und gut! Den 7- gee bandelt son ben Oflichten bes fungen Seudirenben gegen feine Bebret, nicht atabemifchen Ditburger und feine Commilitonen. - Ben bem iebt immer nicht gewöhnlichen Umgande ber Studirenden mit ihren Lebrorn merben bie bieber geborigen Pflichten immer wichtiger, und fonnen bem Studieenben nicht genng eingeschaft werden, damit es nicht wieder dabin tommen muffe, daß die Profeffbren ihre Unter-Saltung und ihre Bibliothelen ben Gtubirenben entzieben : Bortbelle, die nur der recht ju ichaben weiß, ber an feiner intellectueffen und moralifchen Ausbildung ernflich arbeitet. watu biefer Umgang ben gemiffen Subjetten febr wohltbatig mitwirft. Gehr-nuglich ift auch das, was der Berf, über die Benubung ber Bibliothefen fagt, ble leiber, bier und ba menige fiend, bem Stubirenben nicht bie Bortheile gemabren, mozu er boch berechtigt mare. (Deb. fann fich nicht enthalten, bem biefer Beiegenheit ber Gottinger Universitat biefen Borgug nachgurubmen.) - Eben fo eicheig find die Regeln fur bas Betrogen gegen die nicht efabennischen Mitteleger und gegen

Die Commissionen. Debaten fic boch innge Cinbirmbe befest. bers wor ben fogenannten afabemischen Orben warnen, und Ach nicht burch afberne Lobreben ober Bertheiblaungen berfele ben binreiffen, und fich, ober fie maften benn befonbere Rlugbeit befiten, in unahlebbare Schwierigfeiten vermideln laffen! Eben weil biefer Buifd une fo bringend ift, baten wir die Dadtheile foider Berbinbungen gern noch mehr auseinanber Belebt ju feben geminfcht; es ift ein hampepunte nuf ber ate. Demilden Laufbabe. Sonce ber Berf. biefeir Duntt am Schittffe bes gren Briefe berührt :. fo bates ibm bies einen fiche bequemen Hebergang jum toten Briefe, gebobnt, ber nom Buell baubete : Bir brauchen: wohl eben fo wenta zu arinmern, bof ber Berf, gegen das Duell fpricht; als bie Grunde ifeiner Dieinung angufibren. . Itofern Bemerfungen gufolge find an dem Ueberrefte, diefer verberbilden Giere die Obenn enicht mehr und nicht weniger Sould, als an bem lieberrefte ber fogenannten ofabemiiden Orden, den Sauptfluben ber Duefte. Much bier wird die vernanftige Dentart unfere Bete elters das mebrefte thun mullen ! und wir boffett, fie wird s bad, mas fie bier jind ba begonnen bat, mit Glud vollenben, Bis oghin empfehlen wir bes Berf. Grundfase allen Ombi-. renben mit bereicher Hebereinftimmung. Der sate Brief begeriffe ben Umgang mit dem andern Gefchiebte. Under andern parnt bier der Berf, auch baver, auf der Alfabemie einer bee iffimmtern Beliebte fein Dert ju ichenken. Wir munfchten, orer bette fic barüber ausführlicher erflart, und bie Sache nicht Diot-in einer Anmerkung abgefertigt; fie ift-ungleich wichtiger, als, man gewohnlich glaubt, und die Talle, ba folche Berbin-Dungen traurige Bolgen batten, baufiger, als Der Berf. 20 3 fürchten icheint. Der iate Brief bandelt won ber otonomie . ichen Einrichtung, bem Spiele. Schuldenmachen u. f. w. . Affes febr mabr und bebenignmedmurbig! Aufmerkfamteit perdient ber, wenn auch vielleiche nicht neue, boch noch nicht gusgeführte, Beiching bes Berf.; auf jeder Univerficat einen Dann (ober auch mehrere) jubeftimmen, an ben fich auswere fige Elvern megen ber otonomifchen Beforgung ihrer Cobne . wenden fonngen, und ber auch auf ihr fittlides Betragen fein Augenmert richtetes u. f. m. Canf einigen Universitäten ift . Doch Diefer Botichiag jum Meril ausgeführt.) 13ter Brief. - Bennhung ber Beit; Lagesgebnung; Gorge fur big Gefund. beit! Barnung vor dem Nachtfien, einzelne Ralle abgerechnet, und Ermanterung anm Arthouffteben und guten Einebelluna

und der Reit, um auffer ben Brobfinbien auch anbere nabliche Renntniffe und Fertigteiten fich ju erwerben, und Dage jur Leordee und zur Erbolung übrig zu behalten. Bie nothwen. dig die mbalichft gute Bennbung der Zeit auf Univerfitaten fen, beweifet ber ate Brief, ber Collegia und Repetition badrifft. bem eine Sabelle über Die Curfus ber verschiebenen Ra. eultaten u. f. m. mit Unmerfungen (binter bem aten Theile) hennefnat ift. - Ben biefer Mothmendiafit, feine alademi. ifche Beit möglichft gu benuben, ware noch bie von bem Berf. wicht berührte Erage ju untersuchen übrig; ob fogenannte Drivartheater ber Studenten ju erlauben, und ob Die Bor-Beile, Die man bavon ermactet: Biloting bes auffern Anftanibes... und Borbergitung ju effentlichem Bortrage, ben Mache theilen ber Beitverichmendung u. f. w. nicht anfquopfern fein . mochten. - Go wie ber Berf, fich über das Dachidreiben in den Collegie ertiart, tann man ibm leicht beptreten. swerdient bad, wad et gelegentift won den nothigen Borbereis Sungewiffenschaften fagt, Bebergigung. Die unter Bir. 2. angefribte Mene Auflage ift ein bloffer Abdruct, wenn man ilm anders fo nennen tann, bem einige im iften Theile erwähne te, aber bem sten Theile angebangte Beniagen feblen.

Der ace Theil entholt, wie bereitet ber Titel zeigt, bie all. naemeine Ueberficht fammtlicher Universitäten Deutsch. Jands, fo aut fie fich ben bem Dangel im Rachrichten von Biefer und jener, und ben ber Schmierigteit, fic burch Corrif foonbenten gemant Motigen gu welchaffen, liefern laft. Bus . mebrern Grunden blieben beraus Bemertungen über beren : Berth. Bebier und Degngel, über ben Borerag der Lebrer. . Die Birnen ber Einfoobner ber Univerfitatofichte, ben Con ben "Brubipenben meg. Dies mirb dem Berf. fowerlich irgend . Jemand, ber die Grunde baju fennt, verabein. Bir botten pielmehr gewinfcht, daß er nie um biefen Grundfaben abgte · wichen mare, wie es boch in einigen Abichmitten geschehen ift. . Cher burfte man bie Beforgniß ungegrunder finden, bag bie 2 Bergeichniffe ber Lebrer und ber Gegenftanbe ibrer Borlefune an bie Bogenjabl an febr permehrt baben murbe. Bichtiger tiff für, bie Weglaffung berfelben ber Geund, bag man bie Lectionscoralogen auf Uniperffegten leicht erbale, und die baue figen Beranderungen ber Lebrer biefe Rotigen in wenigen . Rabren nubrauchbar gemacht baben murben. Der Berf bes lorante fich out eine turge Serfchichte ber Univerftebrie und

Beftereibung ihrer bffentlichen Anftalten, ber Mertwarbiefel ten und Bergnugungeorter ber Univerfitatsftabte, und einige Monomifde Madridten fur bie Studirenden, auch endlich auf eine moalichft vollstanbige (nur nicht immer in ber beften Orde mung und ohne alle Unmerfungen mitgetheilte) Literatur aum Beffen beret, benen an einer genauern Renntnig berfeiben gelegen ift. Aus biefen, porguglich mobil aus Effard und Dur finng, bat ber Berf. ba gefcobpft, wo et nicht bandfbriftliche Madrichten erhalten fonnte; ben einigen fatbolifden Univerafteaten mußte er fich mit febr burfrigen Rotizen beantigen, & Dag die Madrichten nicht immer gleichformig und wollftandie ausfallen taunten. Gie find der alphabenichen Debnung nad fplaende: Aledorf &. 1. (von dem Brn. Brof. B. A. Will Dafelbft.). Befanntlich bat man feitbem eine noch ausführtidere Gefchichte ber A. Univerfitat von biefem um die Befoldte und Literatur feines Baterlandes fo febr verdienten Belebrten erhalten. Bambera O. 17, febr furs! Geit den ermabnten Dadrichten find im Journal von und fur Dentid. land, und, menn wir nicht irren, and im Journal von und für Franken. Beptrage über B. gegeben worden. Sanere Geographie bier angeführt zu feben, wunberes uns. Bonu, 6. 20. Colln. G. 23 (jum Theil aus handidriftlichen -Madrichten). Dillingen, S, 28 (von unbefannter Sand eingelenbet). Dier ift von ben in ber Borrede feftgefenten . Srunblanen ermas abgewichen; und über biefes und jenes mit Ereumuthinfeit und eben nicht zum Bortbeile ber Univerfitat geurtheilt, fo bag Dr. D. (ob mit Ernfte ?) die Bermuthung Auffert : bag ber Berf. nicht in D. wohne. Duisburg. S. Brfurt, G. 41, wie es fcheint, blos nad öffentlichen **5**6. . Schriften bearbeitet. Durch bas Jubildum bar Die Befchichte ber Univerfitat mehrere Auftfarung gewonnen. Erlangen, 8. 46, bat jest einen eignen Geschichtscher an Son. Ridenfor erhalten. Frankfurt a. d. O., S. 53. Freyburg, S. so., Salda, S. 61, (Aus der Reder eines febr fchabe baten Gelebrten bafelbit). Gieffen, S. 67. Gottingen, 6. 74. Die Angabt ber Banbe ber Univerficatsbibliothet ift ' burd einen Drudfebler viel zu gering angegeben. Auch bier AR ber Berf. von feinen Grundfaben, von dem Zone ber Stu-Benten u. f. w. nicht zu urtheilen, etwas abgewichen. Unter ben bie Univerfiede betreffenben Schriften barren and bas auf Beraniaffung Des Lubilaums : 787 erfchienene Sollmauniche . Accoment and einige andere ben berfelben Gelegenbeit berausseteme

gefommene Goriften, fo wie auch einige Auffage in Ochie Bers und Spittlere Journalen ermabnt werben tonnen, Opas ter ift Aintel's Beidreibung von Sottingen barn gefommen. Bratt, &. 83, eine eingesenbete Dadricht. Greifamalde. E. 90. Salle, S. 94, hat nun noch an Irn. Prof. und Rriegerath Korfter einen neuen Geschichtschreiber erhalten. Seidelberg, S. 102. Belmffade, S. 108. Berborn, Cein Bentrag von einem murbigen Manne in \*\* ). 6. 115. Jena, B. 121. Auffer bem Startiden flinifden Anfiltute tilebte noch ein anderes unter ber Direction ber Berren Lobet und Bufeland. Das ermabnte Ehrengericht ber Stubenten ift nicht ja Stande gefommen. Bir Literatur geboten mobil noch mehrere Intelligenzbiatter ber Allg. Lit. Beitung, ale bas Gratt Wiedeburgs Radricten von ben bier ermabnte. Reperlichfeiten ber Jenaifden Atabemie follte Befdreibung ber Stadt Bena gemannt feyn. Daf Sr. Stumpf von Bena trach Greifeinalbe gegangen ift, merten wir nur beplaufig au. Ingolffade, S. 132. Insbruck, G. 143, (verbante bee Berausgeber bem Orn. Gubernialrath, Leibarate ber Eribers. Blifabeth und Protomebicus in Eprol, D. Scherer). Biel, Bur Literatur fugen wir bes nun von der Univerfle tat getrennten Prof. Cramer's Botum über die baffge Biblio. thet ben. Leipzig, S. 152. Lowen, S. 175. Mains, D. 178, (vom Ben. Doctoranden J. A. Jan. Sutter befelbft). Bon ber nicht durftigen Literatur Diefer Univerfitat ift gar nichte bepgefügt. Marburg, &. 186. Bimas. C. 191, von dem baffgen Bibliothetar Job. Aloys. Banta eingefendet; ein it Bergleidung mit ben übrigen Abidnitten febr weitläufriger Aussatz. Paderborn, &. 245. Prag. 8. 246. p. Aloggers Journale vermißt man bler ben ber Bieraturg. Aimein, S. 257. Ropod, S. 463. Salza burg, G. 168. Stuttgard; G. 274. Die ber ber Deforeibung biefes nun aus der Reihe geriffenen Inftitute ge-brauchten Schriften batte der Berf. wohl anführen tonnen. Trier, S. 190. Cabingen, S. 294. Wien, S. 299. Wirsburg, &. 307. Wittenberg, &. 144 (von einem bafigen Gelebrten).

Mehrere und speciellere Bemerkungen iber die bier mitgetheilten Bachrichten von diesen Infituten eriande der Raum nicht; und für is manches, was sich daran taden ließe, finden fich beicht Enschuldigungen. Jum Beschuffe wollen wie nus

mur moch kurz die Benfagen erwähnen. A. Schema zu dem Birthichaftebuche eines Ordnung liebenden Studenten. B. if bet obgedacte afabemische Cursus nicht nur für Theologen. Suriften, Mediciner und Philolophens longern auch fur Cameraliften, Statiftifer, Philologen, Bifferiter, Stubirenbe ber Bergmerfemiffenfchaften, Buchbandler und für farperliche Mebungen, jum Theil aus Beptragen und mit febr vielen Une mertungen, Die ber Berf. von mehrern Gelehrten erbielt, G. Rurge Ueberficht fammtlicher Univerfieden Deutschlands pom Jahr 1791; (Brepburg, Jugolffabt, Lowen, Salburg und Mien ausgenommen; ) so wie auch der Angabi ber Stus penten und des Roftenauswandes auf den mehrellen berfelben ipr Allgemeinen. D. Aufwand eines Studirenden auf den Universitaten Bottingen . Salle . Beipulg und Bittenberg in speciellen Rubriten nach verschiebenem Daakftabe. Intereffe biefer. Labellen bedarf feiner pabern Ausfihrung. Einige berfelben fcheinen uicht weu zu fepn; bo fie aber bier gang am rechten Orte fteben : fo mare es unbillig, ben Berfe Darüber tabeln ju mollen. bag er ffe nittheifer , um feine Eng cyflopadie für Studirende auf Universitäten möglichst brauchbar und wollständig zu machen.

Apolagie ber Menschenrechte. Der filosofisch - Pritte fche Beleucheung ber Schrift: Ueber Die fufifche aind mpralide Berfaffung ber beutigen Juben. Won Moles Sirfchet. Burich, ben Drell, u. f.m. 1793. 215 und XXXVI G.

Die Schrift, weld's bier beleuchtet wird, fit berefes in ber I. D. B. mit bem verbienten Ladel angezeigt morben-D. folgt ihr Schritt vor Schritt, bin'und wieber - faft ju Pritifch, glaube ich; er ragt fogar orthographifche Bebler -Bort für Bort, und zeigt auf eine Art, Die feinem Ropf, feinen Renneniffen und feinem Bergen gleich rabmild ift, bas Unftatthafte, ja, man fann wohl fagen, bas Rafenbe ber Bebauptungen bes Ungenannten.

- Bas Hr. N. ju Mendelsobne Aetheidianne in Ride ficht auf Die bekannte Stelle in beffen Jerufalem von ber modul ingelines afe pie gefehre Bofebef für die beutigen Juden

fast S: 127 und 129 f. thut mir nicht Gnage. eldmlich bas Wort Gefett, worauf es bier antommt, nicht. wie ers neunt, im concreten Begriff genommen wiffen, fo Bag es die exoterifche fübifche Religion bedeute, fondern in abfratten Begriff von ber efoterifchen Religion ber Juden. Worunter er Die Borfdriften; Gebote und Pflichten ber Dos tat verftebt. Aber erftlich febe ich nicht, wie Gefes im abs Asalten Begriff moralische, und Beseh im concreten Bei ariff Ceremonialgebote bedeuten tonne; bas beift, beucht mir. Diefen Borten Gewalt anthun. Bweptens redet D. offenbat son bem Ceremonialgefes; benn nur diefes war bem Sau'e Satob ausfchliegenb gegeben, und nur von tiefett fuchen mate de aus dem Saufe Satob fich ju entledigen, welches Di biet wurch feine Lebre, fo wie aberbaupe burch fein Benfpiel mifie Silligee. Er hatte in der Chat eine Ungereimtheit gejagt, wenn er bas, mas allen Denfchen gegeben ift, bas Dotalges fes, auf bas Saus Jatob eingeschrauft batte. Er battes wenn er dies Gefes meinte, nicht lagen tonnen : "Es ift uns Berlaubt, über bas Befet nachzubenten, feinen Beift ju ets Sforfchen, bier und ba, wo ber Gefengeber teinen Grund and agegeben, einen Grund ju vermuthin, Der vielleicht aif Leit und Ort und Uniffande gebunden gewesen, vielt leicht mit Jeit und Ort und Umftanden verändert hweeden kann — wenn es dem allerbochsten Gesetzaer sber gefallen wird, uns feinen Willen darüber gu en stennen zu geben; fo laut, fo offentlich, fo aber alle Sweifel und Bebentlichkeit binweg zu erkennen zu der ben, als Er das Befetz felbst gegeben bat," u. f. m. Ber fieht nicht, bag bier unmöglich von bem Moralgefes bie Rebe feyn tann? Wie tonnte Dt. j. B. von bem Gebot: Do sollst nicht falsch Tengniff reden wider deinen Machften, sagen, bag es vielleicht nur an Beit, Ort und Um. fande gebunden gemefen, und etmarten, baf Gott es vielleicht einmal wieder aufheben fonne?

S. XX ber Borrede muß man ftatt Aurfarften von

Mains lesen Duc de Mayenne.

Eisenmenger ber Zwente. Mebst einem vorangeseste ten Sendschreiben an ben herrn Professor Fichte in Jena, pon S. Ascher. Berlin, bep hartmann. 1794. XX und 92 Geiten. 8 22.

Cifem

Gifenmenner ber anvente foll Dr., Profe Richte in R. feur. Diefer bat, laut bes vorangebenben Briefes att ton, ben. Beytrag zur Berichtigung der Urtheile des Publikums. hber die französische Levolution geschrieben, und in die fem Berte bie Juden - man muß bies Gru. Aldbet einges Reben - über alle Bebuhr- verunglittipft, gerabe wie ber bea. kannte Judenfeind Bifenmengen. Dr. 25 jeigt ibm febe arundia das Unftatthafte feiner Behanptungen, Dr. F. ein Schuler Banes ift: fo wird auch biefer gur Res Benichaft gezogen wegen leiner Aenfierungen über bas Sudena thum in det Religion innerhalb den Gränzen der Dera nunft. "Es ift, fagt Sr. A., bas Schicffit bes Judenthumes abem bas Chriftenthum unfehlbar bas mehrefte ju Santen bate bag tein Sadwalter Des lettern fein Creditip übergeben grann, ohne bas verjährte Recht bes Judenthums auf oaffelbe (worauf? auf das Creditiv, oder auf das Christenthum?) durch alle Kunste einer klosofischen Politif zu vernichten 3ck fachen, batte mobl binzugefest werden muffen). aginnt aud Dr. Bant." Rerner G. 59: 4Benn ibr immet anur von der Erricheung einer Religion fprecht, fo wird bas Deriftenthum feiten hierin vom Sudenthum abweichen. Sprecht ibr aber vom eigentlichen 3med und Geift bes In-"benthums: fo wird es gewiß dem des Chriftenthums nabet Agebracht werben tonnen." Dan fiebt aus diefem Daat Aeufferungen icon, was auch bie gange tleine Schrift zeide. bag Dr. A. nichts weniger ale ein blimer und leibenichaftlichet Berthefolger des Judenthums lft. Das Menfcbenthum geht ibm, wie es muß, über alles Kircbentbum, es mad Damen baben, wie es will. Er fcheint mir gegen Orn. Bant fo aut Recht ju baben, als gegen Drn. Sichte.

Lecture für Stunden ber Muße, herausgegeben von Albrecht Christoph Kanser, Hochsürst. Thurse und Taxischem Horrath und Bibliotheten. Kunfertes und lehtes Bundchen. Mit einem Titelkupfer. Bapreuth, im Verlage ber Zeitungsbruckeren, und in Commission der Grauischen Buchhandlung in Hof. 1794. 16 Bogen in 8. 16 Se.

Bier Anflabe find est ble in biefem Bandden gelieftet were ben. 1) Anna Magdalena Kayfer, geb. Strafftircher, erschildert von ihrem Ebegatten. Ein Dentmal, tas Der Berf, feiner ben 13. Mars 1793 verftorbenen Gnttin bat Wiften mollen. Die Liebe findet, nach bem Tobe eines innigft. geliebten Batten, allerbinge ein Bebarfnif barin, fich mittue theilen feine Bebmuth und Schnfubt ausbrechen gu laffen. und burch das Lob desienigen, den fie verlobren bat, Berubie aung zu fuden. Daber find wir weit entfernt, ben Berfa Darüber ju tabein, wie et, feiner Rlage nach, in dem Drt fele mes Aufenthalte gefdeben fenn mag, baf er feinem Bergen Durch biele Deuffdrift Luft demacht, und feine Riagen üben ben Berluft fold einer Gattinn burd Schilberung thres Bera thee por ber Belt gerechtferigt bat. Inpulfchen glauben wir boch , bag Gebachtniffdriften biefer Art eigentlich niche für das große, allgemeint Dublifum, fondern nur für bad Bleinere Dublitum Des Ortes geboren, worm Die Berfforbene. ibren Birfungstreis batte. Heberdem bat ber Berk in diele feine Beftandniffe zu viele Rleiplakeiten über ble Beschichte feiner Liebe eingewebt, beren Erinnerung nur fur Liebende felbft einiges Antereffe bar, die aber andern Befern vollig gleiche guitig find; Die mir baber, wenn wir in bee Berf. Stelle adwefen maren, entweder juruchbehalten, ober wentalleng ben Lefern nicht in einer Unterhaltungefdrift, Deren Rortlebung fle erwarten, für Beld aufgebrungen baben murben. Dach And wir weit bavon enefernt/ bem Berf. burd biele Erinnea tungen mebe thun ju wollen, und betennen vielmehr auftiche tig, bag uns feine geaufferten Gefinnungen Achtung, und bie Schilderung feiner Lage, und ber barin gegrundeten Beraus laffung feiner Schriftstelleren, Mitteiben für ibn eingeflift bat. II. Die Schule der Freundschaft, nach Marmontel. 6. 77 - 173. Ein niebliches Seuch, und gang gur belebe renben Branengimmerleccure geeignet. Delphine, ein junges Prauenzimmer von Stand, fernt in ihrem matterlichen Saufe einen Dann tennen, der an mannlicher Bolltommenbeit gans ein zweiter Grandifon ift. Ihre Bewunderung geht bald in Liebe über, welches ihrer Mutter und Mlaimons, fo beißt bes Mann, Bemertung nicht entgebt. Diefer aber ift aufrichtig genug, ber Dutter ju befenden, bag er biefe Meigung nie era wiedern tonne, well er aus Grundfagen entschloffen fen, nicht au beprathen; bittet fle aber, ihre Tochter in ihren Erwartune gen nicht ju fibren, weil er ibr Bertrauen ju ibm ju ihrer mores

moralifden Bifbung nuben wolle. Diefes geftbieft bereut und fein fortgefehter Umgang mit Delphinen veranlaft benn ble trefflichften Lebren weiblicher Beisheit; baben macht ex fle allmabilg mit einem andern, nach ibm gebildeten, fungere Dann betannt, auf ben nach und nach, feinem Munic gest -man, Delphinene Liebe übergleitet. Gine einzige uncorrecte. Orelle ift uns aufgestoffen S. 79: "ein eblet Stoll. Ders Beideibenheit eine fanft: Difdung gab und maffigten, mein wicht andere ber Seger einige Borte fiberudngen bat. Itt. Das feltne Brabmal, eine dinesische Geschichte, nach bem Rrangbfichen ber Dad. Monnet. Es befteht in einer Gets nernen Brude, Die eine Biteme in China auf ibre Raften Aber einen teilfenden Ring, über ben fonft Reifende fempinimere mufiten , bat bauen laffen, Damit nicht auch anbre Duterr ets nen Gobn barin verliehren mochten, wie fie ben ihrigen bu de Ben Manael einer Drucke gingebigt batte. IV. Die Chae touille, Erjablung nach Marmongel. Gine Rrau, bie nach einer fechsichtrigen vergnugten Che, aus einem fehr fchein'sa. ben, aber bod ungegrunderem Berbacht, von ibrem Dedeme perftoffen murbe, übergiebt ihrer Tochter eine Chatouille, mit bem Befeht, folde erit nach ihrem Tobe ju erbffren, bem fie Durd Rummer nabe mar. Sier Dann fann ber Denglerbe nicht miberfteben, fie ju offnen, und finbet datin, mas er manichet, ibre eigenhandige Auftlarung Des Merbentigen Bors falls, und Rettung ihrer Uniduld. Er eile, fich mir ibe angeufohnen, und daburch ibre Wefundhelt wieder berauftellen. Huch diese Erzählung ist überaus lebtreich.

Mir.

Bernen, mie auch

armediating of it is pridous, ....

HE CONTROL OF SHIRE SHEET

Dienfiveranderungen, Beforberungen und Ebrenbesbigutions.

Der Rittet, Dr. Alexander von Stambilla, jeftber Deas Lochirurgus ber t. E. Attifeen, Birettor bes mellefifch echirura gifden Studiums an bet Sofephis Atademie, ift nunmest, fachoemier foon feir einigen Mondifien voll' Gefaffien entfernt war, und fich in Mallen enfortt, dit baten Blapetitos 2793 poit St. Pajefine bem Raffer ganglid in Rubeftniel

Derr Raul Dieteich zallindum bat febre Stoffe aft Beffete atte Babanonium ver binfallden Realfchule in Berlin niebernelegt, und ift jest Arbrer itt Franklert an ber Oberba

Der von Vaula nad Biett aeffete Jefterme Buberpioleath, Dr. Joh. Petet Frant, bar, aufer ber Diethe ton ves Universallpitale, and den Character and Pofent and bie Lehrstelle bet filnifden Schule erhalten. Dit berfilben Aus, duger bett freben Quattlet neben bem Opital, 5000 Buls Den Befoldung verbunden, und jur Schabioshafrung für ble Berfehung bon Davia find ihm 2000 81. angewiffen. Dem Altefter Cohn, D. Jofeph Brant, welcher geither in Da. Boille Beforgte, ift ale Medicus primarius in Universatial.

tal put Med ind anda Gellic vent Gal und frever Wohnung, angeftellt worden. Inzwischen muß er in Davia, unter bem Charatter eines Maciei interimalis, bis zur Anstunft eines wirklichen Nachfolgers feines Baters, nebft Desforgungs-ber klinischen Schule, auch die prattischen Borlefung

Dr. Dietrich Jakob von Stade, Brobst der oberftabliden und vierandichen Pripatiu, fich Pastor ju Sandstedt in Dreggund Praval & suit Confiscrials rath, Superintendent und Pastor primarius am Dom ju Berden, wie auch ersten Scholarcheit daselbst, ernannt worden.

Dr. Frobing, Berfaffer verfchlebener Bolteschriften, ift Plateer ju Cebrte, Burgsvorfer Infpection, im Sachenthum Lineburg, gemorpen.

onn manuschaften, manuschiese fine

#### Efter Aspentaging

of the spirit benifcher, This hertigeten?

artennun a seinescht seine mit no denutie Dr. Anflesenschunge num Ingulf. isps gelangte Dr. Anflesenschunge num Ingulf. isps gelangte Dr. Anflesenschungenschung hie "ingehemilde Doctor die nicht Anglehemen seiner Milekengen De Deliefe frigiels oblervationes. 3½ Bogen 4. woben Dr. Professer D. Cirius den Borste subret. Der Lettes duch die Professer der Lettes duch die Professer der Lettes duch die Anglehemen der Schrieben der Schrieb

And Den and Peptemb, headite Dr. Barl Bottlob Stobappe aus Thurmsbart ben Königstein, als Licentiatus mealicinans, feine Dissertation: De quidusdam paragompfile
affore remedits, praesertim de forcipis villitate, 31 Bogin,
angerm Borstee Orn, D. Georg Audolph Bobmers,
spuss, Ratheber, und ernielt bierauf die Docterwürde. Die
affordgramm dazu schrieb Or. D. Titius: Experimentotum
afficingensum, in quibus Disbenicorum rina sub examen
appareur, enarratio cum epicrisi. Prolusitius, Diefen Gearmsand, inden der Dern Becan ben den inacht solgenden fünf
istermotionen bis zur Prolus. Vita sort.

Den Liten Septemb. murbe Dr. Immanuel Gottlieb Rnebel, aus Gotlit, Doctor. Die Disputation, die er vorher unter Hrn. D. Cirfus Borfie pertheidigte, handele: De hydrothorace, imprimis eins diagnofi. 4½ Bogen.

Den 18sen September bisputirte fr. Aarl David Amandus Ariegel, aus Deberan im Erzgebirge, jur Erzisngung ber medicinischen Liventigtenwurde, über feine Ihr handlung: De Rachitide. 4 Bog, unterm Borite fru. D. Bobmers.

Den 25 fen Sept. habilitirte fich fr. Karl Friedrich Geeburg; aus Steubig ben Merseburg, burch Bertheids gung einer Differtation: Exstirpatio offis humeri, exemplo felici probata. 34 Bogen unter bes Den. D. Citian Borfis.

Am aten Oftober erhielt Dr. Johann Amanuel Wilsbelm Großmann, aus Leubingen in Thurlugen, die Das atorwarde, nachdem er feine Streitschrift: Anatomia foerus maturi externa ab oblietricibus instituenda. 31 B. 4. ung ser harn D. Bobmers Borfit vertheibigt batte.

Den Den Oftober erlangte gleiche Burbe Dr. Johann Georg Hofrichter, aus Scheidewigsborf in Schleffen, ine bem er unter Hrn. D. Cfritts eine Differtation: De arte clinica in nolocomits opportune additcenda, 3 Bogen, verdtelbigte.

## Belehrte Gefellichaften.

Die königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin hat in ihrer am 27sten September 1795, am Geburgstage bes Königs, gehaltenen Sigung, die Verthellung ber Preise hber die Fortschritte der Metapbysik seit Leibnitz, bekannt gemacht. Dr. Hoftath Schwab, in Stuttgarb, erhielt ben erstern von so Ducaten; Dr. Prof. Abiche, ju Erlangen, ben zweiten von 25 Ducaten; Dr. Rath und Prof. Reinbold, zu Kiel, den britten. Der Rame bessen, welcher das Accessit erhalten, ift noch nicht bekannt.

Die Märkische Skonomische Gesellschafft blete en gten Dov. 1795 ju Dotsbam eine allgemeine Berfammlung. wovon wir folgende Borlefungen und Berbanblungen bemerten: 1) Drof. Schmidt, aus Berlin, über Em. Rr. Graf bon Bergberg, Befonders über beffen Bemubungen jur Beffeberung bes Beidenbaues, 2) Baron von Monteson, que Priort, fortgesehte Bersuche, Kartoffeln aus Gaamen' su ergieben. 4) Ueber bie Kortidritte ber Dannfafturen im Drenle Afden, in Bergleichung mit ben Ochottlandifden, nach bem Berichte des D. Anderson, aus Edinburg, und Krieger. Beseke ; aus Berlin. 4) Feldprobst Bletschke Bekanntmas dung eines bier in Lande und nicht angenflaniten Kruchts Soume, bes Sperberbaums, Sorbus domestica L. -Wastor Germershausen Berbesserung eines Reblers benm Dierbrauen in fleinen Stabten und auf bem platten gande. -6) Soffebrifant Bod ju Potebam gerugte Difbrauche ber Bandwerts- besonders bet Dutmachergefellen. - 7) Umte Rammerrath von Raumey auf Borlib foetgesette Berfus 8) Landrath von Les de über ben Saufbrand im Baigen, tow, im Schievelbeinischen Areis, über Mergeloungung .o) Raufmann Bobler, aus Sothen, Anweisung, ben besten Meiterfütt zu machen, ingleichen, wie ben entftebenber Reuers. brunft das Reuer am leichteften im lofden. 10). Pafter Schrpager über Leinepfahriken und Bariftweberen in Sole lenbect, ben Bielefelb. 11) Raufmann Braumuller, aus Berlin, eine vortheilhafte Ginrichtung beym Brannemeine Frennen und bemm Kachen der Speifen. 12) Landrath von Baltreuth, im Sternbergifden Rreis, otonomifche Das 13) Direftor Mattel, ju Dotsbam, bienomifche terialien. Miscellaneen. 14) Bergtommiffatins Westrumb, ju Das mein, eine gute und mobifeile Art, bas Leinen au beuchen. - 15) Infpector Ribbach, ju Boffen, von ber Muthat keit anwendbarer Cifternen in der Mittelmart. — Die vier lebtern Abbanblungen murben, wegen Rurge ber Beit, nur if zem Inhalte nach, ber Sefellichaft befannt gemacht. legt wurden derfelben annech; vom Orn, Kausmann Abblev ein wohlfelles und fimples blecheines Inftrument, welches fich als Sprachrobe und als Tenersprife gebranchen lagt; und som Orn, Domfapitular pon Zochow que Untersutiung the

ver Anwendbarkelt in Fabriken eingefendete Diftelflotten, Sie gleichen wurde Sperderbaumsamen und Mailändischer Reis An-Liebhaber vertheilt, und vom Grn. Laufm, Achbier zus febe poch Surinamifche Raftanien und Indianiche Bohnen ju Berfuchen ihrer Calcur überericht.

## Souls und andere tleine Schriften,

Bu ber am aten December 1795 veranftalteten Drafine Des wie Der Berlinischen toniglichen Realfchule verbundenen Rurmgrfifden Rufter - und Landidullebrerfeminare lud Berg Prediger Bergberg, als Inspektor ber Angkalt, burch eine Sorift ein, die ben Titel führt: Auch ein Worr aber den verewigten Grafen von Bernberg und seine Vere Dienste um das vaterlandische Schulwesen. Rach ell wer allgemeinen Ueberficht ber Elgenschaften und Queenben Des großen Staatsmanus und feiner Berbienfte um fein Bas gerland Dommern, tritt ber Berf. bem Sauptwoed feines Schrift naber. Er beidreibt namlid die Bobitbaten, well de einzelne Lebranftaisen von dem Berftorbenen erhalten bate Besonders batte die tenial. Realichuse in Berlin, bak etabemifche Gemnafinm in Alt Deettin, und bas fürftlid Debewigiche in Deu- Stertin, Bemeife feiner gurforge erfabren. Diefe und mehrere Inftitute beweinen ihren Bobie thater. Dan findet bier die Auseinandersebung bes Guten. was Bernberg bemirfte, und feber wird ben Mann vetebe ten, ber mit fo ebier Uneigenunbigfelt und Aufepferung fich um Befegenoffen und tunftige Generationen verbient gemacht dat. — Auch die Berbefferung des Candidulmeleus lies et Ach angeleten levn. Dier wird baber auch die Bemubung Berttberge um ben Geibenban in ben Preufifden Staaten gerühmt, ba bie Rultur biefes Gewerhimeigs einem Theil bet Laubidullebrer einen Debenerwerb verfchafft. (8. 30. follen im Johr 1785 fagar 17000 Df. Geibe gewonnen fepn, Dies war ein Diffiahr, worlp ein harter Aroft ben Baumen gefcaber batte; und ber im Jun. und Jul. efingefallene anhafe sende Regen mehrenn Burmern ichablich gewesen war. Das Sabr 1784, in welchem, nach bes verftorbenen Gr. Zerna bergs eigener Befannemodung, gegen 14000 Df. gewone men war, ift bas ergiebigfte für biefe Art ber Induftite gemen fen.) Bulett foilout ber Berf, mit Barme und einer Thelle sahme, die feinem Derjen Ehre macht, die fraurige Laga More

manchen Bapbichullebrer, und fiebt glicklichern Zeiten für ber Schulftand entgegen. — Im perflossenen Jahre find aus der Anstalt einige 30 Witglieder abgegangen, wovon 27 mit Kufter ober Schullebrerftellen verforgt find.

Einige Bedanken über die Bildung des Schul mannes. .. Unter biefem Titel lud ber Direfter bes großen Rathe Phetume, Dr. Friedrich Roch, ju ber bffentlichen. am Boften Gent, 1795 peranftatteten, Rebeubung in Serte Er entwirft tine Schilderung bes Coul : und Des giebungswefens in Deutschland in ben frubern und fpatern Beiten, und beantwortet alebann ble grage: wie ber ange-Bende Coulmann gebilbet werben muffe ? Es ift bier nicht fomobl von der phofischen und moralischen, ale vielmehr von ber lingelletruellen, Bildung Des Lehrers und Ergiebers bie Rebe. Dach bes Berf. Boeen foll biefe Bilbung ichon auf Schulen angefangen, und auf der atademtichen gaufbaba fprigeligt werben. Beplaufig wird bier ben philologischen Deminarlen in Goringen und Salle, fo wie bem in Berlin eriftigenben Deminar für gel. Coulen, beffen Mitglied ber Berf. ebemals felbft gemefen ift, nebft ihren Borftebern und fibern gefdicten praftifchen Schulmannern, bas gebubrende tob ertheilt. Bulest werden pabagogifche Reifen, ale ein medmäßiges Wittet jur Bilbung ber Jugenbiebrer, empfob. len, um Lebranftalten, Bibliotheten, u. f. m. ju befuchen. Dachrichten von ber Odulbibliothet und einigen Bobitbagern bes Luceums, bie Bucher gefchenft baben, fo wie bie Betrebeilung ber im lebren Sabre abgegangenen Supreme mer, machen ben Beidluß.

Aonigsberg. In einer kleinen Schrift (2. 4.) De Socrato, cum dilcipulis libros Vorerum tractanto, bebandelt fr. M. Job. Michael Samann bie Stelle ber Zene phontifichen Memorabillen I, 6., und vergleicht die borans abgezogenen Resultate von Sofrates Erziehungsmethode in Jener Richficht mit ben Ideen der neuern Zeiten.

Gieken. Das Programm, womit Dr. Prof. Leun, marpter Lebrer bes Padagagiums, zu der öffentlichen gewöhre lichen Derbstprüsung und Aedenbung jener Lehranstalt einler beite, glebt: Einige Bemerkungen über den Indalitung Plan des siebengen Kapitels des Briefs Pauli an die

Sie Romet, ole fich vorzüglich banich befchafffaet Me mungen Roppens und Edermanns gh prufen.

Durgburg. Machbem ber Br. D. Friedrich And Bavard bie Erloubnie, als Privatiehrer ber Land, und Djaate Detonemie , Bortefungen ju bilten, erlangt batte, Kipbigte er folche burch eine fleife Schrift : Heber reine und angewandte Staatsofonomie, nach Grundfaren Der fritischen Philosophie, 8. 4 9. an, worum ber Berf. Ach bemubt, ju gelaen, daß Die Unvolltommenheit ber Staatsbtonomie, als Biffen chaft betrachtet, in bein Danget eines bobern Princips liege. Biergu Diene das Moralprincip ber Eriefichen Philosophie, beffen Anwendung auf ben 3mert des Staats et entividelt, und baraus Grundlinien ber Ciadise stonomie ableitet, bie er weiter auszufufren verfpricht. Emp

ĵ

\* \* \*

Budetangelgen bes Merkurs in Altona und bes Bohn er Comp! in enbett in eineinten Frankrath im Mahite 1795, Witte Studi; enthalen iii) Boriefe indefinitions haf einet Reife bolt Daris nach Den Blebertanbem. De Ins flige aus Briefele Bet Daelfer Rampfe im Benbenbite beim Bie Rriegevorfalle unt Debeln betreffent. 33 Ratt uber bie Bieflung Doblens nieb ble Eriple. Affiang. 4) Ausgane aus ber ben Bemaiten gefinbenen Cortefponbenkert so Austian faut Briefen eines Brorvianders. 6) Mugug ans bein Bogo buche eines Demichen in Watis (2) Thesentil thet bas Bhrereffe Der Dedchte bes feftetialantes ; im Beglebung auf England. 8) Bectel, ein eingebilbetel ropalfelichet Bebant. -9) Beiffagung für Bennetelch in einer Stellt aus bein Bie Pret. .. 10) Bindierangeigen, Cari) Dette frang. Dinfifallen 12) Hymne à l'être suprême.

Ben 3. F. Sammerich in Altona ift erschienen : Deuts sches Magazin: December 1795. 1) Ueber den Buchek und die Mittel, demfelben Ginhalt ju thun, 2) Ueber beit Confirmationegebrauch in ber protestantischen Rirche, mit Dinfict auf Bedürfnig der Zeit. 3) Aparbie von Gronland. 4) Ueber Die Odwierigteiten benm Studium der Kantischen

Diffospelie, und Borichlage, wie wan fie fiberwinden Laun.
5) Aufforderung jur Beforderung des Rettungsunterrichte unter dem Bolte.
5) Ueber ben Grund ber Berbindlichent ber Bertindlichent

Ebendaselbst ist erschienen: Benius der Beit, von A. Denmings. December, 1795. 1) Bruchftuct aus Baillants neuen Reise in Afrika. 2) Einige Gedanken, versanlaßt durch einen Aussat: Nachtheile der Bevölkerung; im Deutschen Merkur 1794. 7tos St. 3) Bemerkungen nber Leseren. 4) Merkwürdigkeit der Zeit. 5) Kornaussuhr. 6) Der Schäfer und der Seelenhirte. 7) Epsitet an Herru Pfarrer Müller im Breisgau. 8) Einige parriotische Bunsiche. 5) Mantua, ein historisches Gemälde. 10) Visurgins Erklärung. 11) Ein Brief vom Rhefn. 12) Büchersanzeigen. 13) Vier Lieder vom Krn. R. S. Gronsand.

## Bermifchte Dadrichten.

M. B. Betlith, den inten Gepki 1795. — Gib nwerden fich gewis finit mir frauen, wunt ich Ihnen melde, daß das hüfige ersormtee Kichendirefretium die rühmlicht Ubsicht hat, ein Seminarium für resormirte Schullesten in der Kurmark einzurichten. So viel mir hekanut geworden ift, arbeitet man jest an dem Plan, und man dur hosse, was decleibe durch die acheungswurdigen Glieder dieses Kallsgiums sowoht, als durch die Mitwirkung und Unterstützung eines geschickten und thärigen biefigen resormirten Schulmanines, vesten Boeschläge man in dieser Hinsten Schulmanines, vesten Boeschläge man in dieser Hinstellung, ber wir wirdlichen Aussührung, einen gesegneten Russen kissen werden. Sobald-mir der Fortgang dieser Unternehmung, bekannt word, sollen Sie ihn erfahren.

# Neutwittigeneine

# Druticht Billiother.

Ein and margigfen Bowbes Ammes Cuid

Sea & Big & in Displiky

einung ner Unselbängigfeit des Arflüger von 11. **Französiger des Französiger** 11. Kannes eines kannes des Kannes von Ausgeber

Die fruchtbartie Engwirelungsmethate bet Antiges in Sin Miniges aines fritischen in blooder aines fritischen in beschool der Geben Endworfelder Eutwirgeschieder in von Sond Sin Sond brutte ber classischen Albeite von Alexander Sid Sond Bertrick ben 12 Agreember 1293 gebaltene Rede, mit Bertrick ben 12 Agreember 1293 gebaltene Rede, mit Bertrick ben 13 Agreember 1293 gebaltene Rede, mit Bertrick ben 13 Agreember 1293 gebaltene Rede, mit Bertrick ben 13 Agreember 1293 gebrucht in hatbons gebenichen Lucks ben 13 Agreember 1293 gebrucht in hatbons gebenichen Lucks ben 13 Agreember 1293 gebrucht in hatbons gebenichen Lucks ben 13 Agreember 1293 gebrucht in hatbons gebenichen Lucks bei Beiten Deitschaft bei 13 Agreember 1293 gebrucht in hatbons gebenichen Lucks bei bei beiten Deitschaft bei bei bei beiten Deitschaft bei beiten Deitschaft bei bei bei beiten Deitschaft bei bei bei beiten Deitschaft bei bei beiten Deitschaft bei beiten Deitschaft bei bei beiten Deitschaft beiten Deitschaft bei beiten Deitschaft bei beiten Deitschaft beiten Deitschaft beiten Deitschaft bei beiten Deitschaft bei beiten Deitschaft beiten Deitschaft beiten Deitschaft beiten Deitschaft beiten Deitschaft bei beiten Deitschaft beiten

Juest milfen wir Etwas von der Beranlaffung diefer Rede fagen, mild die allgemeine Ungabe in der Auflichrift nicht at an Lefern, unferer Bibliothek deutlich fenn wird; dann wollen ein von den Inhalt derfelben, so viel uns der Roum gestattet, größtentheils mit den eigenen Worten, bes Berf selbst forechen, und einige Bemerkungen zur Probe anführen.

Die Berantaffung war eine, im Commer bes Jahres 1792 ju Bern auf vier Jahre jur Probe errichtete Lehr: und Ergiebungsanffalt, welche als ein öffentliches Seminarium für fonftige Regenten und Civilbebiente, unter ben Augen bes gangen Landes, und im Bergen der Hauptstadt, angeseben 22, 20, 25, XXI, 25, 2, St. VIs geft.

werben follte, und beren Bingervorlefungen biefe Rebe erid nice Det Premride, ber in biefen Anfitut arbeilt foirb. Barifft ... min to mie des Berloffers einenen Bartes in Vagen-Rennthif ber Staatsverfassung nach threm mabren Seifte, "Renntniß der Bedarfuiffe und Reichthumer des Landes, der Befdichte ber Cultur bes menfcblichen Gefchlechts, ber Ur-- laden von dentiffer init bein Betfall alterer und meiderer "Staaten, Renntniß ber Quellen der offentlichen und Brivat--wohlfahrt. Officiophie und fire Anwendung auf Die wefentlichken Zwecke bes Menschen und bes Burgers, Moral Lendlich, und auf Moral-gegrundete Reliaion." Durch the Absenderung und Unabhangigfeit bes Buftituts von allen übrigen Erhrantalten , inchefauberer unn bem ebenjogischen Ghmafium, erhielt man eine, fur bie Boginge bes Staats gleichsam ansichlieffend bestimmte, Werkstatte, und ber Berfaffer begegnet ben, bem Juftirut in feiner Einrichtung bestate Melleicht Allfoweigend gemalhten Borwbefen, Goth auflichen Men giederte Belegenbeit, pad Merendiffung inder bie G. 9. fostlaufenden Anmertung pon den Northeisen grechen, die durch Trennung und Scheihung der mendylichen Kenntuffe den Biffenschaften und Knuffen gige-Totalen find! was and I state of the

Es voar nichts Unerwartetes, das den einer gang inenen Briftung der vie it Anreging gebräcke Publer von Aufundene Etraten Caffichen Ibertange in dem Augundwierrichen: nuch Kehmal zur Sprosse tom, wod diese Augendunderrichen und kienen Bildung, den dem immer gebört Dezemkand der lugende der jugendichen Studien, für unswechnaßig und zeintressend ertlare ward. Der Berf. benust daher diese Gelegenheltz die, der classischen Litteratur, als Gegenstand des Ingendunter Liches berechter! gemachten Beirotteft auf eine niem Uter zu Beantworten, ihr einen Platz in der Reine nochwernend gen Einseltungs und Vorbeteltungsseinstnisse und Kalern, und bei understängten Werth dersehen alse Classon derennte biere Classe überzeigend darzuchten.

Er fest, nach den Principien einer funftigen Rritik bet Erziehung, als erwiesen vorans, bag ber oberfte Zweck aller Erziehung fein anderer fen, ale ven Gesetzen der reinen procesischen Vernunft Eingang in das menschliche Bemgety Einfuß auf die Maximen desselben und Alleinherrichaft beb alles Entschlieffungen des Willens zu verschaffen. (S. 16) 31 3166

vermindelett. Entitit findelettelt Beine entitebande biene to Millinge Mathitungens affile affile the confidentife Benthite mub forgfollige Dfitge ben itelammiten Belemoteningen timpe de file onn) den Continuere men bie. Emidichiemithe befolen file gir, ing haty begringen ome feben Bereite wir boulete Maife beman, imelde Austen willen feinen Michens ffen mittel Be Stufe iber Cultuit effing, auch fitieffennen batu Bene der Matienen a meide in welten wellicher Simber mieid Stenftibaben, ablibte Willes diel Gathiete biereche Buffte. Currontouneed het gemen Geldlechte mate feiners pietal men Genten attanumittener fo serbitet mitter uber Weite sie Die Bella immanifitti: Mile Glabonaftern auft des wurd interinent Abe Befatte nicett Duffillum: beffen : ween: mich effene. Forufdet ich das Fougusten derngesammuen Aben schanfentife ien ist em puverforen dielbert (S. 781 - constallen Wie.). idian wir nicht webild die gen geschokliese Soile mer Mouneulisai G. polosidenbeben, ibn mints ift Construdefinad meren Enen Linkrumben unenfahlichen Brudiliche cheng und bis intentine, bed menfichtieben Gie führechenieffete, sie fallitide bie: Arme toumegbinfent Dumanichten inelpht icht. efchichte, noch neutritif for farmeifermmillen 194 200 and the state of t a Bitteration anies milichtonen Dabiidenten wieben er eide afficenten nichter vereiftennschum Grif heurschlonen diefe ihrer Backlifte gent frieder: firth anechalifes Contrate innebeng Machfolgenben, Wenfchmalen mbre Bene inerthebententel sitte Dandnoll extronbenet Actuatnifferiet dentischeite Megentolin marionaten: obergabildeter Setalateledeaufer gittig Banethalt ole biefes von einem aleen Goldliche Somenta sold Rebenisherung enindungen konpres bundt bolt Ministe and permickeren, und als dar liebendereichen zu beiteiten aftigfelom und bor Kampfplat, munfchlicht Birgenbete fins adoller, menn, det Welegenheiten, an weiten fich nobe tienel aldatien obidiellem mibiwedhe vendendine Welche in Emm affirdern, immer: wehr goeben : fo muß bemiß nicht blog bie Du atur londerntbig Moralicie felbit, bis dia Berch dene als Mitte . ibrec Acideratio it, ibred Bachertinand rodens febre einen, thente aldon feifen, und in fleinen Beitablebniften ihrmerficen. alod fleigenden Stufemang formebn 3": Bir ergreifen den Maden, quis Bene ! Wie Befchaffeinungen binfes anigefonder am Onblifume .. Dielen wie fechale von Alex dee, weme Sail.

len fallett die Grahaftene erunnar dela Milifeliani der diberimata ba juf abiefen: William tund bie fitetlichie Wered neue iempentelmentifen et ing bit Chen fo die droft sichen Entrui bithaffie : ch laiter ber Merutifent: best auszen Gefen Danienfriter iber: Merebitung betti Gingelden: 11 Midufeliefer feine Edriete, faminett Boblituth 12 meile finnlider Wet, bier ungefichnauertelledinte Me intritenet ivole trope Minterintigeranfible Buff bel des Abaumelhitsmarten ( Die Bereittafe Ded'ff er ein milden geth' traitmersten. De flofentete : Die fineter be. Mations dus Acitalius der Arbeit ubimisfisher Ab Anieli eschlechtet it siedelskielle die eschlechtere bina be ben Benedolftit blet Wetnicht unteboben fi Lafeita mich beneri Courrent von Geraff en 62 ben, griffennifirigunden (friint): " Dhom . 9 bate fine dant bat frem Golet behillte ideni Markenbei in inn Mare haistur idaráridas Ediciovi despecies issue the white inie Bernichaft niem im Werrierigung und vool Gesterbire elisteale de alignature Sunanituniale Disant Berili medeleten Aber Adolbin eine erbeiten aice, , andisin ghiệt bhiề (Đội ngà: jiệu và Thèi) biệ Chi hai: fitis that chunh lược (Hubat unghiệu) giệu là bina nghiệup den chi hiệu liêu (Hubat unghiệu Thia Din Hiệu nen Runkar indernands, Berebefanteit Daefte, Blaterm, ihr butit. basiffrishantt latterfleiet Bu leviliben aufgeweilt, und burd feine ferneusline 2 ngen gur bodiftem binebildung gepicien witchu : das Se Be Bibias nab Dainales; Clobergang von Boven Beef bendicien aguraben Abrindinier bei terevisationen interesendi bush: Safrateis: ambaloladido bas Zelfutier ver lättickelikä gifden Ursbellsteuft, welchem in woralischer Sphifthe Rostof der Komiliken Makise mit der invralifibeit die i Arbs.) Doch nun fiellen bie Blitben bet fintenblichen Glad manftalt whe said this Behalf best mifter i Berkentine siellt man ibte

thre Stelle; (Die Berrichaft ber mannlicen Bernunft, bie. durch jene Rampfe gestarft, jum Range ber bochten Gefelegeberin fid emporfchwingt. Jene Joeen von formaler und bjectiver Zwedmagigteit, welche bas Beitalter ber afthetifditeleologishen Urtheilefraft bervorgeben lief, maren nur bie Borbereitungsichnie zu ben Geheimniffen ber praftifchen Bernunft, sti welchen ber Beilige bes Evangeliums bas Denfchengefchlechte eingewendt hat! burch bas, in feinen Sanblungen und in feiner Sittenlebre aufgeftellte, Ideal von Beiligfeit ift uns Die eine gig mogliche Pforte in Die Berftanbeswelt geoffnet, und bentranscendentalen Bernunftbegriffen von Gott, Unfterblichteite und Frenheit, Realitat, und ben teleplogifchen Ibeen ber Urtheilstraft Reftigfeit und Bufammenhang verfchafft. Geine reine Moral bat in bas gange Onftem menfchlicher Renntniffe. und Erwartungen neues Leben gebracht, und burch feine Lebe re haben bie Ideen ber Speculation von einem überfinnlichen-Urbeber, von einer grechmäßigen Ginrichtung ber Belt, voneiner Fortbauer menschlicher Seelen erft praftischen Einflug-auf bas menschliche Leben erhalten. (S. 24 — 35).

Daß von diefen dren Sauptperioben ber Emporfunft bete Menschheit die benten erften nur furz find, ba boch die dritte von einer ewigen Dauer seyn muß, wird niemand befremben, welcher bebenft, daß dies Unterordnung ber Bernunft unteb die Besehle ber Sinnlichkeir sowohl als ihre Coordination und möglich lange anhalten kann; hingegen die vernunstige Selbstebeherschung eine Joee ist, welcher sich die Menschen durch unenbliche Grabe nur nahern konnen, ohne sie jemals zu erm

reichen. (@. 36, 37).

á

In dieser Ordnung glaubt nun der Verf., daß die Fåshigteiten des einzelnen Menschen, so wie der ganzen Gesellschaft, sich entwickeln, und ihr Emporschwung zur vernünstigen Selbstthätigkeit erseichtert werden soll. Durch diese
drey Entwickelungsstusen hebt gleichfalls der Lehrer seinen Ihr ling zu dem erhabenen Ziele einer vernünftigen Frenheit emvor. (S. 38.) "Benn man den Jögling," heißt es S. 39.
"auf dem Boden der Erfahrung, wo der Verstand allein Gesehe giebt, umbergeleitet, einen Vorrarh von allertey empierischen Kenntnissen in seine junge Seele gelegt, seine Verkandeskräfte durch die mathematische Constituction der Begriffe in reiner Anschanung geübt, und seine erwachende Neuglerde über die Grundursache der Welt und über seine Be"kimmung mit einem Fingerzeig auf eine höchste Intelligens

"und auf ein unfichtbares Beifterreich befriebigt batt fo fibe man feine Phantafie auf Die lachenben Gefilbe bes 2liter thums; man laffe fein Huge an den nimmer welfenden Dlu men, bie auf diefen olifaifchen Felbern machfen, und an bei gentzuckenden Geffalten fich weiben, Die in ben Lauben ibrei ewigen Frublings berumwandeln; man wecke, nabre und werfeinege fein Gefühl fürs Schone und Erhabene burch bae Studium ber claffischen Berfe ihrer Ochrifefteller u. Runft. ler, und dann erft fchicfe man ibn, jo porbereitet, in Die Schule ber prattifchen Bernunft. Co ift Die Bifdung bes Defchmads," beife es G. 49 und 41 weiter, "bie befte Bor-"ubung jur Moralitat. Das afthetifche Urtheil über Gegene glande der Matur und Runft bringt Die Erteuntnifftrafte, Die baju mitwirten, bie Einbildungstraft und ben Berffand, begen Bulammenftimmung ein uneigennühiges Boblgefallen. merzeugt, in ein leichtes, harmonifches Spiel, moben ein grofe glerer Grad von Spontaneitat ale ben blos theoretifchen Uratheilen etfarbert, within bie Empfanglichteit bes Gemuths "fit's moralifche Gefühl erhobet wird " "Die Uratheilstraft giebt fich in einem Gefcmackeurtheile felbft das Befeh, fo mie es die Bernunfe in Unfebung Des Begehrungspermogens thut, und bereitet dadurch die leftere auf jene Selbigefetgebung vor, welche bas, mabre Daag von bem eis genthumlichen Berthe ber menfchlichen Datur abgiebt. Ende "lich mocht jebe Beurtheilung des Ochonen Anfpench auf Alle "gemeingultigfeit, fo wie moralische Geletze bie Bepftimmung "aller vernünftigen Wefen vorqusfegen." "alfo ber Gefchmack fogar an funlichen Objecten, auch ohne "Mitmirtung ihres Reiges, ein freges Bohlgefallen gu finden "lebet, fo macht berfelbe, fo machen alle Beforderungsmittel feiner Lauterung und Beredlung gleichlam ben Uebergang bom Sinnenreis jum habituellen moralifden Juterefie nicht nur möglich, fondern leicht und fanft."

Bollte man einwenden, das die Angemessenheit u. Wohlschätigkeit humanistischer Kenntnisse für den Zweck aller Erziedung, und für die Bildung des sugendlichen Herzeus zur Lugend nicht zu bezweiseln, der Geschmack aber keinesweges getade und allein durch die Lecture alter Schriftseller und das
Etudium der Antiken, sondern vielmehr durch einheimische
Ansiche Litteratur und Kunst zu wecken und zu nähren sen:
antscheidet, anderer Gegengrunde zu geschweigen, schon die
Matur der Sache selbst dagegen. Das Menschengeschlecht

aeht

edt ent ben Bruffeber bet Entwickelung und bed Anbanes feis net Rabiafeiten . fo febr es fich and mach ber fanften Deales mna ber Dhantafie Invactfebnen mag (veral. 6. 25 une im), boch nie rudwarts, nicht in die Jugendzeit feis me Brafge suruct, me feine Bhantaffe fren, affeinbertfcent und au ber Sand ber fconen Batur, tenes Sibeal bes Schonbeit, iene Lieblichen Kormen Chuf, die die höher gebende Sonne der Cultur wie Morgenwolfen aufgelofit und bet frent bat. Wenn die Einbildungsfraft des Whibins und Doluclet, ainter dem machtigen Einflusse der atiechischen Mortion logie, win bem Gebanten an gottliche Menschenformen nicht mare farbist und jum Urbild ber Schonbeit emporgehobete mothen : lo murbe biefes Schonbeiteibeal nie entftanbend fen - Co: find-auch die claffichen Schriften bett Griechen und Domer Deifterftude, bie unt unter tem taufe: den Anblick ber ebelften Rormen .- in Beftaltern und unter? Balfern entfleben fonnten, mo bie Berfalinna estien bobertt! und cuftinirtern Standen jur Brithmendigfeit muchte, thre? Empfindungen, Leibenichaften, 3been, Diane, bem robeften Theile ihrer Mitburger aufdaulich und lebhaft vorzumalen und einzuschwaßen; wo ihre burgerliche Lage ihnen die Rothwendigteit aufdrang, ben ungebildetften ihrer Landsleute, bas ift, Menichen, welche ungeachtet ihres Mangels an Gultur, wegen ihres Untheils an der oberften Gewalt, als Freugeborne, bobe Begriffe von ihrer Burbe begen mußten, und wegen ber Denge ihrer Oclaven alle ihre Beit nur ben offentlis ichen Angelegenheiten widmen durften, ihre Ginficht und ibre Entwurfe gang beutlich und im gefälligften Bewande mitgu-Der Drang und bas Bedurfnig, mithin auch bas Bermogen fich innigft und allgemein mitzutheilen, ober bie Sumanitat, ift daber gewiß nie unter irgend einem Bolfe fo roß gemelen, als unter Griechen und Romern. Denn unter einen Bolfern bat jemals juvor ober nachber ber rege Trieb ir gefetlichen Gefelligfeit mit ben Schwierigfeiten, Frenheit it Unterwerfung unter Gefebe ju verbrudern, fo beftig geingen. Reine Bolfer und feine Zeitalter tounten es baber weit bringen, in ber Runft ber wechfelfeitigen Mittheilung r Ibeen bes ausgebildetften Theils mit bem robern, in bet unft ber tiefern Ginfichten, erweiternden Gefinnungen und rfeinerten Giften ber edlern Claffen gur naturlichen Ginfalt Derginalitat ber niebrigern berabzuftimmen, in ber Runft, banten ju berfinnlichen, in ber Runft, ben ausgebehntern

Gefichaeltele bas latifelienbedit: beilt tilbyrithfit: Aufre bes ti aufgeklartern nabes at ruden. Er konnbert alfe, und webbeset feine Bolten ein:eben fo troffenties, far alle Bauele bes Detufichen eben fo bofflebigenbes Beitrel cholitten ber fichern Cale tue und der geminfamen Alberne enfinden : befiet fie foetben wer Marur-immer weniger nabe, immer mentger im Statte Ceve, Ad von der albitlichen Bereinstung bes gefehlichen Awanard ber bedeten Luleur mit ber Braft und Michtigkeit ber ibrett eignen Berth fühlenden ftenen Dierur einen Begriff für mait den: und wenn auch biefer Gefall, unter beit Gefeben einer vernünktigen Arenbeit, ben traendremen von bent Schittfal beadnftigten Bolte wieber einbeimifdrimerben foffer i fo wird es bod, ib werben andere Rationen intmed ibriter von bein Belor punite eutherne fenn, wo die Anjaginution und ber Berftants! in iffrem Repen Spiele, barch bie Abernietelung ber reffectie renden Urtheilutenft zu unbestimmter einhaltiger Charigeeit gue lammenfrimmern: mo bie verfchiebenen Geelenverinbgen, bie Bernunktium die intobern Telebei der Bolere und nadelaers Charafter im Rampfe mit einander, bamit teine Reaft ber and beren ihren Antheil an ber Weltherefchaft abftrefte, genbibige waren, ein Mittel au treffen, bas ben tichnigen Manfitab füt ben Befchende dis affgemeinen Menfconfini beffimitte.

Die Werke, welche fich aus feinem Zeitalter des frepen Spiels ver Seelenkrafte berschreiben, hielben folglich Muster, des Seschmarks; und vorzüglich gilt dieser Schuß in Angestung der redenden Kanste, die ohnehln in einer todien und gelehrten Sprache ubgefaßt seyn mussen, weil nur eine solche den Beranderungen der Euleut und dem willkuffelichen Wecht seit der Mode in Grantmarik und in den Ausdrucken entzogen. bieibt. (S: 41 — 47).

Soweit haben wir das Raisonnement des Berk, nur fie und ba von einigen rednerischen Berschonerungen entlicider, und aus einigen Zwischenbetrachtungen herausgeboben oder sterschausicher gemacht, ganz in seinem Zusammenhange, vers getragen. Es so wenig, als möglich, abzueutzen, war und um desto mehr Gesch, um je weniger wir uns enfstunen, im frzend einem der recenstrenden Journale Deutschlauds, dies keinesweges undedeutende, Schrift des Verf, nach Verdiend beachtet gesehen zu haben.

Cinzelne Bohaupungen bes Beck, zu besteiten wer in Broeifel zu ziehem, ift sier der Des nicht: fonft wiede fich 3. E. ben fragen laffen, ob ben 2fushebung eines ober mehreren iffer in Begiebung auf Cultur und Bereblung bes menfchben Geldleches, ber Dangel an biftotilden Erabitionen u. Stillfcbiveigen parthepifder ober fertarifcher Geichichte reiber bittreichend fen, anbern, vielleidit eben um biefer Urben willen weniner befannten , Rationen Derdienffe im eftburgerlicher Beriebung abzufprechen, o hatten fie bergleichen, wennt auch nicht in fdreiftifellen den ober ariftifchen Rucffichten, wie i. B. Die Phonicier rch Sandel, weite Reifen, Entbedungen, Unlegung tiener lonieen und Sandeleptaten, u. bat. : warum follten fie, nn bie Gumme ber Beforberungsmittel menfcblicher Cuftut ogen wird, ale Dullen angenommen und auf Die Grite geoben werden ? Die Ibeen und Grundfage des Rantifchen pftems, aus welchen ber Berf, femen Beweis bergeteiret, b auf welche et fein ganges Raifonnement großtentbelle ges get hat, find fcon fo oft ein Gegenstand bes prufenben achdentens gewesen, daß eine neue Untersuchung bier gleich-Is an ber unrechten Stelle fenn murbe." Dur auf Die bren eplagen oder Unbange, und auf Die lefensmerthe Borrede ichen wir noch mit Benigem aufmertfam. In Diefer giebt Berf. Recenfchaft über bas Berfallen, welches er, ben nen Begriffen über die Culturgefdichte bes Menfchen, in genwartiger Schrift befolgt bat, und macht S. XI. nicht unutfich Soffmung, ben in biefer Stigge im Allgemet.en entword ien Plan burd eine ausführliche Geschichte ber Cultur wefter sanarbeiten, und beffen "Wahrheit und Fruchtbarteit iffer Tweifel ju fegen. etafeit an hibrig Daniel bereigen, ber Repraientant.

Die Beylagen beschäfftigen sich insgesammt mit der iseinandersesung solder Puntte, die in der Rede selbst nur erhaupt angedeutet sind, weil eine genauere Erdrerung dets ben dort nicht möglich war. Die erste, von S. 55—707 die aussührlichste und sehrreichste. Sie trägt die Emtheting der Eulturgeschichte des Menschen im Sanzen und Einstein, nach den Reusseungen des sinnsichen oder vernünsten Welens in ihm, mit Zurathziehung det beiligen Urfrunn und Hindeliung auf die älteste Volletzgeschichte, nach Kanzehen Principien, vor. Luch hier bernht Alles auf dem Sanzehen des bei lehre Absicht der Natur mit unserer Satzung einz der Sieg des moralischen über den sinnlichen Menschlen 35 daß aber diesenigen Naturanlagen des Menschen, die

ben Bebrauch feiner Bernunft vorausfeben ober erleichtern fich nur in der Gattung, nicht im Individum m vollständig entwickeln, und gwar auf Untoften einer langen Reihe von Benerationen. "Eine Beschichte Des allmabligen Auffeimens ber verschiedenen Grade ber Tugend une rer milben, barbariichen civilifirten und gefitteten Bolfern "und unter Diefen von ben niedrigften Claffen binauf bis gu ben gefitteten Stanben, fagt Seite 64. der Berf., ift noch nicht gefchrieben. Dan fann fie aber jett gewiß fchreiben : "benn unfer Beitalter ift reif bagu." Goll fie in bem weltburgerlichen Befichtepunfte verfaßt werben, aus welchem fie unfer Berf, betrachtet: fo burfte bie erffe und zweite Deriode blos bie Culturgefdichte eines Aggregats von Bolfern und Ramilien enthalten; und nur die Culturgeschichte bes britten Beitraums, wo bie Denfchen ihren Berth erfannt, jeder in bem andern feinem Bruder fieht, und ihn als 3med an fich behandelt, wird eine Gulturgeschichte der menschlichen Gefellicaft feyn. - Die zwente Beplage erflart bie, G. 24 u. 30 ber Diede berührte Ericheinung, jufolge welcher das auf ber erften Stufe der Gultur febenbe, Menichengeschlecht, ober bie Philosophie im Rindesalter, gerade querft fich an die ale terfuhneften Speculationen magt, aus der Datur der fpecus lativen Bernunft, Die ju bem Bedingten immer die gange Reibe ber Bedingungen auffucht; inden ber robe Raturmenfc biefe Rette icon benm erften ober gwenten Gliebe abbricht. -Ben Bezeichnung ber bren Sauptperioten ber menschlichen Cultur batte ber Berf. G. 37, ber Rebe erflart: "daß ber Stifter ber driftlichen Religion, welcher ibre objective Gulstigfeit an feinem Benfpiel bewiefen, ber Reprafentant, bet "fich ins Ungemeßene hinverbeffernden; big Smar pollendeter "Moralitat erfampfenden, Menfchen mar, ber Reprofensant bes, fich burch die gange funftige Ewigfeit, bin, in ber brite "ten, burd) ibn felbft berbeugeführten, Cultarperinde, verebeine "ben Menfchengeschlechte fen." Ist ftellt er min noch in der britten Beplage ben Sab auf : "bag fur den finnliden Menn ofchen, befonders aus den robern Claffen, fir melden eine popfitive Religion mefentliches Bedurfnig ift gin finntiches, "Ibeal, ober ein verfinnlichter Gott, worgn er ben fum por-"gefdriebenen, uneingefdranten Geborfam gegen bie prattie "fche Bernunft realifirt fehn und ihre Soer gleichfam fefthalten. "Eann , ein wohlthatiges und nothwendiges Dulfsmittel faines Emporftrebens zu freigenber morglifcher Murbe." und bel

A. de bisken "Bilane "Kibilfins His "Mochanien Stiries TREMOMENT SIG TO GOVESPONTE METERSTA LATOR HACH Debt - VI . 18, 19, fee.

Die Schreibart bes Berf. in Diefer Debe ift allerbings sas fdmerfallig, wie er C. XIV. ber Borrebe felbft einges Muger ben bon ibm angeführten Entschuldigungen bt. tte er noch mit gutem Rug barauf fich berufen fonnen; bag bon ihm gewählte Daterie burchaus feiner Rede; aber til einer bhilosophischen Abbandtung angemeffen, und bie Wonge begleitende Trodenbeit in Diefer Binficht noch wohl entifentibinen fen : ernifagebabl sie ind itend itend mein दे सम्बोधीय के देश कर्ण के क्षेत्र के की की की की की की की किए कि

# laffische griech. und lat. Thilologie, nebs den dahin gehörtgen Allerthumern.

ordinarimed signandly vincent

icius Unnaus Seneca's obplifalide Unterluchungen. aus bem Lateinischen überfest und mit Unmerfungen berfeben von Friedrich Ernft Rubfopf. Doctor ber Philofophie. Erffer Theil. 1794. ben Crufius. 299 G. 8. 1 982.

Deneca's naturales quaestiones haben in mehrerer Rudficht, jonders aber in Rudficht auf die Gelchichte der Marurlebre, ach immer einen fo großen Berth, daß eine neue Bearbeis ing berfeiben in einem Zeitalter, wo die Dhyfit mit fo vie m Eifer getrieben wird, etwas febr wunschenswertbes ift. ine neue Ueberfebung tonnte ben Diefer Schrift, fur beren rlauterung bieber noch fo wenig gethan ift, gewiffermaagen als ne neue Bearbeitung geften. Denn man fordert von bem eberfeter, bag er nus ben Ginn ber Urfchrift richtig und erftanblich wieder gebe's und wie fann er biefes, obne fich dem roßten Theil der Pflichten eines Berausgebers und Erflarers unterziehen? Defto greger aber ift auch fein Berbienft, benn er ben Forberungen ein Snuge leiftet. Muf ber anbern Seite wurd et um fo eher auf Dachficht Unfpruch machen tone en, ba er mit fo mancherlen Schwierigfeiten gu tampfen Ginen Theil verurfacht die Beschaffenheit des Tertes, er noch lange nicht genug berichtigt ifts einen andern bet

Semione Bonnous von filte defunitiene teilufte und eber battes michte Men Buntet ift ; noch einer mibern ber Infaft lefoft, auf Deffeu Berftanbnif . niche blod Remniff ber neuern Bbuff fandenmann der Soppothefen ber nitem Philosophen, befonders den Spifer über phyfitglifche Gegenflaube erfordere meine Die maenmartige Ueberfesung bebarf hisfer Anchicht, ju einem babeng Snode. ... Heur Ri bat unserne Urebrilging ch nicht geleic Beto was man von einem Ueberfaberse ber fiche wen eifche sie war dens undlinftigen Lager besond. Cumb in diefen batte er eine felche Arbeitenicht, unternehmen follend inobe erwarten famiste a benn abgerechnet, daß die Ueberfetung im Bangen nicht febe geschmeitig ist, so ist sie an sebr vielen Stellen unrichtig, und enthält zu wenig erläuternde Anmerkungen. ken find historisch; fie haben ibren Meeth, aber fie goaren les with the deliberation of the folder wood de les trett fathe aufgetlart und verftanblider gemacht morben mire. Do botte bie Stelle von ben birges (1, 9'ff.) bardadis ether Erfantetung bedurft. Es wird burch Regengallen überfest; auf biefe able palle ber Riffah hient Dan fft nut in ber Stabl ber Sonne am ferbenemattert. m Mant volr Medengullen wermen sufidt nichts andens ale unvolleommene Regenbogen, Die lo mie die volle tommenen, nur ber Sonne gegenüber gefeben merben. Die Befchreibung bes Geneta past nur auf unvollfommene Sofe, und zwar nur auf febr fleine Bogen; ober vielleicht noch bef. fer auf unvollfommene Debensonnen. 3m aten Rapitel metben wieder eigentliche Rebensonnen mit ber Erscheinung, Die alsbann ftatt findet, wenn, wie wir fagen, bir Conne Baffer leht, verwechielt. - Oft ift ber Ifusbrud bes Geneta buntel; Dr. R. bat ibn eben fo duntel überfett, und nichts in feiner Erflarung bingugeleht. Wer verftebr ; B. bie Borte : "baß bie Luft zu ben Rorpern gebore, von benen bie Einbeit (Contie muitat) berfommt?" im Lat. "a quibus unitas eft" (II, 2.) bas wohl nichts anders beiffen foll, als: in Unfebung beren ein ununterbrochner Bufammenbang ftatt findet, beffer, bie ein jufammenhangendes Bange ausmachen. -Gleich im Aufange beffelben Buchs wird "ignium, quibus mundus includitur" burch "feurige Weteore, Die Die Welt um geben," überfett. Aber wie fann man von ben Deteoren. bie fich bod nur von Beit ju Beit feben laffen, fagen, baß fie bie Welt umgeben ober einschließen? Benn ignes nicht mit bem eben vorhergebenben fidera einerlen ift, fo tann man es entweber burch Sirfferne ( beftanbig lenchtenbe, feurige Rote

edifferien De rod ident, bad Justitere frugliche Maintein isten aften Philisipplate Alle Hinntellegeptritte innahm, d it bis manur Beieringebille : De Beier Biede Beite Beite ba ermen, code in die Vernenderführlich (Geriff sich) alleder d Die Berger ber Berger inuntial Cocides Desprendent eraften : Thistipoliten felbendentelle, daß basi illiaffin de f Effermelbinedung register diete sunnerwie ernebert fürfintete des delen befollen indischten eine Benefelber genelliffe eine ben feitrannie miter fan i fande man man in fant tip dan I janet aften u "Sine this (ABoffer this Cotes and in mbr mindistrem forcer No ebandupfathanbar Abenten pabrite falle Erbnirtin Ald th eclines afficiare any colone Chiffifel, companiente Lines, mi rate: Specialist: amaefibilit rates ( section disease relations of time nounce de l'application de la company de la lieu: (with betenbious: Moins); (Wetterin triber: ) antibilities lating fen in der glage deite och en folgen folgen bei ber ber ber bei ber ber bei ber bei ber bei ber bei bei we mile sinem: formore, the vide three bounds and before Bing frieden Eriber villenbie hicht bieternet fondern berde lbenba: Mithem Linke i beite tobenbiden fünfte niest abgen ill pier Lies to freticht baten Griten deritif (41%) Rapi) bin (Bortel Wieler Tieler land fin Bonde Mit gerichen ein Theile bend City officer des effentioned cand chock the entire designation with the care diest: 4.71 fand Den Brittetten aberffanblich II. Grief feibindanen senik eines Cieferiarochini treus insulaus beten on should describe arrived to be the constant of the constant of the file Me Tanell' troffen Jinks sions (Beftinlich un Anis) Deffen Miting a einerfen Indicionem butth ben Coll genanimen ind Beite ein Transes - Boide verftenslichen ift file feber: Got fin Weitt nadelten Ganichie: geleitzuntlenening. is first, to the Bissista barais came binatal annie inches and state state the complete and the state that the contract of the contract o WACH The street file the Bie intern bette eine 1991e au wirt We wante Staten und foter Elbote flour Shamber unrefoldein M' wit hat inne und seen Oute und inner better bil Hi-Me-tinered, dett hiel fieben mie timner im Miberinrade. luch fielle matt ger tidet, tobe bull abernif follenbe Dupfnir Bartiete Et Stillet seif ernenen in treimen icht d. ... fin Pacelite ben til the Onde gung glat's de helfet Bin gebes Ding stebs de Statenta de Mos dis as banelos Die Mederateiriunde

Lan la veleleti Sandramustati, als flei zur Guntichete ber @ meifferiammier michig bat 300 Auf berfelben Beite finben nich in andrese Minimintelten: "Rade einbeten" beiffe est af de far foiefelift) wie ber Stand, dus verfebiodenen Tin-Cauriden, aberibiele Mennung ift falle. Denn nur einem ann comenter Cheifen beitebonden Adepie ift eine bestimme Bereffemfeit'ielabe. Dd . bio dinedien Theile zum Denne Libereinsbirt men : und ihre Brafter merkrigen mit fien. " vo-Canadolatone : Robert robe: frimento Canachasben in bermeis Men Die Den Doudi bes Aufe: wie desfiant bie der Mind Leitre große Strecken bin fottreffe " --- -- Im Patrinifdies Marin (atiri) gajdam ex difautibite comminis i ut mal seinem firmnt plutimumque a verorecochite diamonism thim timitesticatic per unitatem corporis nilys elt., qua zuntes confentiere all intenfinnen debennt, et conferte ninen: 10- Intenfenent: stierts referedens zibi; inflata. mec. se Bibuin cedencia, .: Offendent pondera per magnum foatine adilatus meltantes veriton ... Man vergleiche einmel die im Les Zeinflichen auch: ini ber bieberfeitung burch ben Druet ausgezeichtes ann Marte .- Somme ber Genante bes Comtes unrichtigen outh andrudt fenne? Es mirbe bem Schreffinn des Bhilofornen erm nia Core machen, menti er fa protitioneirt katter wie ibn den Di jafaumentiver lagte - Cin ben beiberbadigenben Stanied fin sind 8 7 iftife attime afeichfalls auf many juitoer fandlich Biellen. : Es affichie Mede Dabon .: Dhible Rufseein naunem brochen guldniffendangentet: Ropper, fen aber viche legre: Bule Abertanne enthate. Minige Dhilufophen behamben das lekter re, und moffen es uns ber Beichtigfeite min ber fich bie grane ant wie Die Reinften Bibet: burch: Die Auft bewegen tammen anerifen. ... Aber: ernichert Seneta; aber niefinahr Berr Ma Me fpren: benn eben diefe Laidnigkein ift auch Dem ACDaffer eigen sind boch zweifelt man nicht an feiner King abete. da es dia Adeper so anfaimmes das as non ibe saan ninch beetenviegengesenwen Seite surüglistießt. "-Mind itte Anfange bestathten Covited :: wieder Corpen mind Driech ben anffern Druck mich meitefamer, und bief um fo mebra Ma nichts was einem andeun eines Aruct grhalen tann, wenn as nicht von fich felbif forigeschnellt ameiro - Bit ? es follte nichts: pon einem andern einen Druck erhaften toumen, was nicht von fich feibft fortgefchnellt. mirt ? - In ber That find Die Morte bes Sances bier abeneliche benedels aber wernen zeigt St. M. biefe Gebreferialicit 1.4.1 nide

at Miches which any als dan er feinen Mutor mit unbefanan Breme eine Abfurditat fagen laft? - Dieg mag ge-Tent Junke oben gefälltes Urtheil ju rechtfertigen. Die teifeben, Dig wir bie Stellen nicht mubfam gufammengea buten : Her findet fich auf wenigen Blattern benfammen'; befe fin nicht vom Unfange des QBertes, fondern aus n noenten Buche genommen, wo man hoffen durfte, daß "Meber West mit dem Geifte feines Mutors fcon etwas vernitet gemetten mare. Durch biefe lleberfebung ift alfo fit Endumening bes Geneca menig gewonnen worben. Einne. Gelen berdellen, buf St. D. etwas befriebligenbert's tie Mitan touten, wenn et mehrere Sorgfall auf fiffik beit verwendet batte. Le & B. Well L. annier and H. H. Brokenhite hall have

exicon catholicon latinae linguae, conjunct quorundam doctorum hominum opera adornatum. Tomus In et II. Liphae, fumtu Schwickerti: 1794. 6 Alph. 17 Bog. in med of the man nach is except the property of the contract of the

der E. me amenentier and that am for a

Doch geraume Beit gubor, beift es in der Borrede, ebe bas eliebte Schellerifche Lexicon erfchien, vereinigte fich eine befellichaft rubmlich befannter Gelehrten gu einer gemeinhaftlichen Bearbeitung eines großern lateinifd, bentichen, und autich . lateinischen Worterbuchs , welches Derr Comictere im Berlag übernahm. Berichiebene ungewunschte Bufalle ber, anderweitige Beforberungen, Krantheiten und Todes ille einiger Mitglieber, maren Urfache, baf bas Wert febr jumfelig von Statten gieng , und am Ende gar ins Stocken erieth. - Gleichwohl waren nach und nach vier Alphabet bgebrudt, und fonach ein betrachtliches Capital vom Betles er barauf verwendet worden. Er fab fich baber genothigs sit Benehmigung ber bisberigen Bearbeiter, noch einige ber Sade gemadfene Danner bingu gu gieben, um bem einmal ngefangenen Werte Die gewunschte Bollenbung zu geben. ille baben ben bem beutich : lateinischen Theile insgesammt beit blan befolgt, daß aus dem Gesnerifchen Thefautus Die eineinen Artitel abgefürgt, Die in bemfelben übergangenen und n ben lateinifchen Mutoren portominenben Borter einges ruckt, die Abstammung aller lateintlicem Alleren fereilt mit tich war, angegeben, die abgeleftent Medentungen Antorenite unsprungliche in der Ordnung gefeht, inspektent ferent den felben entstanden zu fenn schienen Jauch vor fider Abstrucken eine oder mebrere richtig eitigte Kitellenchaus zuwah alten Schriftseller binzugeseht, und hoenbesptilte ausbigen Abstriet augegeben worden, damlt das Arsigne gewertliche und ben mochte. Außer dem Sesperificens Abstrucken inner auch von den vornehmten Ausgeben-tier lautvillen gemend ihren Lautvillen gemein ben und ihren Commentatoren alle wie eine dem bemeinte Ausgeben-tier lautvillen gemeinte geschieftsen ihre dem gestellensten aus der abstracht gemein der beite gestellensten geschieftsen gestellensten geschieftschaft gegenpartuge Ausgert zu gestellen gestellt geschieden gestellt gestellenstellen gestellenstellen gestellt geschieden gestellt gestellen gestellt geschieden gestellt gestell

Die haben und erlauben mußen, einen Theil ber 300 rebe abzuschreiben, um aus bem Geftanbnif ber Berfalt falbit theils ben Lefern die Bermunbernng zu, benehmen. THE LANDS ADDITION OF THE PROPERTY OF THE PROP Erwaftungen befriedigti lund alle feine: Beraarmertituren Mit mpo an bie Derausgabe gines neuen Berisbus hates ten tonnen ; theils aber um bie Vorgige bemerklich ju ma Die man, nach ihrer eigenen Berfichtering, an Blefer ihret 20. beit zu erwarten berechtigt ift. Frenlich mar es bem Berleger burchaus nicht augumnthen, bag er ben farfen Borfchug auf bien Berlag eines Bertes, nach eintretenber Concarrens eines anbern, fogleich gutwillig in Die Schange fchlagen, und feinen frither gefagten, aber ohne feine Schuld in ber Musfuhrung aufgehaltenen Plan aufgeben follte. Sochftens wuchs ibm baburd die Berpflichtung ju, nichts ju fparen, um feinem Die valen in feiner Bollfommenheit nadaufteben. Dirtlich ift auch biefes Leviton farholiton (worzu mabiten Die Berfaffer biefen Bufat, da es boch in bem Berftande nicht allgemein fenn fonnte, um alle Worter ber lateinischen Oprache, auch bet fpatern Sabrbunderte, zu umfaffen?) fo ausgefallen, daß es den, ber fich nicht ichon an bas Schelleriche Lexicon gewöhnt bat, fehr befriedigen, und alle altere Lexica mittlerer Große weit übertreffen wird. Folgendes ift bas Resultar ber Bergleidung bender Berfe. turbed then bear tention totaling

1) Das Schelleriche Lericon ift nicht gang 11, biefes nicht gang 7 Alphabet, in gleichem Format und Drucke flart; Jenes koftet 5 Thaler, biefes 41 Thaler. 2) Bepbe liefern bie Biefe Lepliften fein Mein Seine Ben Gebertitet nete ! bied eineme gon, ber Beffl main mehrent inflein studellen laffen fich all t aufammenziehen zu und ihm Scheller 48. ibia i Generalunde Bedeutrungen mehr mildrichtebendurt einnachte Romerberftie ur bie triet im einern iben angiblt will bo in Umbernotheflung gaebeache morden. Doch gumeilen bemeett Gebeller felie Marcing burd den Gebrande ber Mallem feftitate Beden bie bier fehtt bilb. fubmittere Bus duftieben: obe de alebert (3) Abride belegen i jude i an hankland (1858 dearth mas binenan fintern Giellingalten Gatifffelter. ibie freblie m Scheller in grafferer Menge vangefabel find . Eben, blid ntege folde und hisweiten, wenn warbebie in, an übern enservelches wiet bied nie bemerkt babene i 49 Scheffer vene mlabies die Quientitausteinen aum Bebufchen laneinifchen plodie, febr : ban Ben tathel, ift bieten wolftanbluer : buit die nichte auf Leine Durchaebends Riefthfinniste Atei Bruch n felden oft diefe Beichen, mo fie am etften defucht werbend dithen wir a. St. "inanica, maripulus, maceo, macel m. merenge id fatnocyffice oftenen obie. Danneitiste prichen f. Bylben, Marfin frin Englet fact, und festen du bie wefuchett mig. 123 Withelier hattfich benautlungenren Bieter hie dulden tommen laffen, bag er bie Etymologicen ber Mintere pnabe burchgebends, übergangen bat! und biefe geboren boch leditereings zur vollepmmenen Sprachfenntniß Im Ler. th. bingegen find fie bennahe ben jedem Borte angeführt? ch bar mo fie nicht nothig waren, und fich von felbft verftes ned Bie es aber ben biefem Gelchaffte gewohnlich geht, bag, monach Etomologieen bafdit, in Ermangelung gegrundeter bleitungen, ben emfernten Lebnlichteiten ober Doglichfeiter: ngen bleibt i fo ift es auch vielmals biefen Berfaffern ergann in Baf fie Mebulichfeiten ober Bermanbtichaften eines lamifchen Wer tee mit einem griechijchen zeigen, ife febr aut d medmafig - und bod fehlt biefe Bergleichung guweff iban wo man fle ermanten fonnten 3. 31 men follte nicht einem Leriton, bas fo oft bas Griechifche ju Bulfe nimmt. warten daß ben impedio auf das Griechische Entrodical twiefen wetben murbe ? es ift aber bier nicht gefcheben. La erlich ift es uns aber vorgetommen, wenn bie Berfaffer foju bebraifden Stammwbrternahre Buffucht nehmen , 1. mare von 170 (foll wohl heißen 970) amarelcere; mapvon 193, modus von 172, maceo von 1720, jetur vott E.B.B. XXI, B. a. St. Vie deft.

net in rectofung statements beed Month, jud. n. f. f. 'Mindeil de etimologifde Bultleveren Den minbellen Bluben baben Man ben Unterficie bei Behatiblichet for berben fexicis wasen idriebenen z weillen wir einen Barnen Artifel in bevben auszlas hen! Adficied. Scheller 1) ma ftern ; ani; ber etwas able ismand figen: - Illneerficies von adfide. a') sone enlam, b) wit bem Dietisi o' mit Denschtionen, d) mie be Merufativ. 4) Es brieft auch bie nabe Graenwart, bei bers bes feinbed, aus, went er j. E. eint Sindt blodtet. 1) w be feyn, grangen, tropfiche fonthe fent. 4) fatt atilid An nieberschen Lexicon catholiche 17 ben tenanden Rau a) alicui. b) felten mit bem Accessario obne Braio. 2) bes ed mas mobuen, 49 Ioui. 4) beweinem Krunten fiben, um f me marten,' 3) bole Berichte jemanbett begfteben, 6) magille tibus. 2) bas But efties Aflefforts periodietu, 8) literis, 4 mint Reinbe auf bent Bulle fiben; (v) beb etwas Bache Bes fen; en) feinenbent nabe tommen, abielich feen, ta fich miel berfeiten. Dier find ber Debeurtungen meit webr. als im Scheller; viele aber find unnothig, einige Beweisftellen ber anders aber find unger ben verfchiebenen Confesiensatern berbarbracht. Doch bat in blefein bungefabr gewählten Worn des iunicon untitulicon tediffic den Wering der Bo Serry Last to feet with Africa Motet.

Die Laures eribifet auch und bie beutich steinististellistel Pietie, ale weine er juglete mie suntgegesten were, den die note noch nicht gefisen haben. Weine verfisen wer bast und tille die siet, was die Berfuse von ihne verfisent, das nich dortal auf die Reinfiste von ihne verfisent, das nich dortal auf die Reinfiste des internissen Villabeneits gestiet habe dortal auf die Reinfiste des das philosophises und Beigehum der Abbert son ausgemisch was das philosophises und Beigehum der Abbert fest auch die beigen der Abbert fest weie Werte fiede der Beigehum der Abbert fiede der Beigehum der Abbert fiede Beigehum Bertieben der Beigehum Gestallisten weie Abbert fieden Bertrick der Beigehum Bertrick alleben der Unternischen Bertrick die Beigehum Beigen Beigen bei bei Beigehum bei bei Beigehum Beigen Beigehum Bertrick biebe Bast unterheiten bei Laugh

agent percitorine i morriboriben ditorno orași a 📸 noran apartin alea e orași divina non en apartina notal

fine fa Einframmeine mit

and graph their south and the first of the contract of the con

Er Cletto's Catilinarfice Neben. Ueberjess, mb: mit historischen Ginleitungen und erklarenden Unmerkungen begleicet von Johann David Buchling. Stendal, ben Groffe. 2794. All 41.

urch folde blod für bie Jugetto gearbeitete Ueberfebungen alten Mafficien Seiriftfteller metten wir weber einem bin Bribing noch einem verebeltein Geldbinach, noch eines ablichern Einficht in ben Beift ber Originamerte naben acht. Goll bas lebte febn : fo muß man in Deutschland Cicero's Berten Copleen liefern, wie Garve, von den ichten, Boitinger, von der Divination, und Erneffi, einigen Briefen. Aufferbem bleibt es immer beum Miten. Ciceronifden Reben baben vollends noch feinen Mann nben, beffen fie fich freuen burften. Die meiften Uebers r perfundigten fich bisber, wiewohl auf eine Urt, eben n denfelben, wie einft der drollige Philippt an der Rede ben Quinffins, bet ben Redner Roms, mas er benn mut lich bieweifen in einem gewißen Berftande fenn mochte. fauf für ben argften Dinbbeutel und größten Rabuliften arte. Bu ben Schlechten Dollmetschern Diefer Dieben mag il Sert B. nicht geboren. Desipegen gilt er abet noch teinen auten Ueberfeber. Berftanben bat er fein Origi im Gangen fo glemild; aber er fann bismeilen nicht fo t feine Mutterfprache gebieten, bag er auf feben Bind aus n Speichern ju erhalten vermag, mas jum fconen und ablten Musbrud, jur Berichiebenheit bes Bortrags, zur auen Darftellung bes wechselnden Affects und vorzuglich Correttheit gehort. Sogar in ber Grammatik mandelt tuf Bermegen. Er fpridit G. 34 bas Pact, für det t, ba er vielleicht Das Pactet im Ginne batte; Das Ond meniaftens in ber Begent bes fubliden Deutschlanbe. welcher Rec, lebt, in ber gemeinen niedrigen Sprache for als Gefindel, laderliches Volt; G. 441 bu baff ges ibent &: 45. Der Dold ift burch ein gludliches Obnae. aus ben Sanden gegleitet, ba betanntlich gleiten ein gulares Beitwort ift, und im Imperf. ich glitte, im Part. Perf Daff, aber geglitten bat; G. 49e erschrecht du t por feiner Gewalt? f. erfdridft bu nicht u. f. m. sein Saus ledete jur Molluft ein, f. lud ein; lautet

Bebiet, ble man bon beife teberfefer eines folden Originale, bas nicht mit Oprachfchilgenistentelleiteil) femilie uiter erwate emifolite.

Aufferthere Stammatit bat, bas Sange auch Atbenbellen und Musbrude, welche theils bem weinen, theile bem when Sprachgebrauche entgegen find. In dem britten Rab. bet erfen Bebe überfett er J. B. audaciae fatellitem atque admaniferum tune, "der treue Selfensbeifer und Genoffe beis ner vertiegenen Unterpehmungen," wo Rec. fein Bedenten weiten mirde, aber Trabante und Gebulfe deiner Bermet fenbell't in fprechen. Rap. 5, exhaurietur ex urbe tuorom comitum mauna et perniciola fentina, "fo wird die Stadt bet großen und ichabtichen Ungahl beiner Cameraden befreit werben." Cameraden ift ju gemein, und bat nicht Berachtliche, bas Cicero ben comites fich bachte, nicht an betrufen, daß bas bedeutungsvolle Wild ber in das leblofe Metabl aufgeloften fenting verloren gegangen ift; beilet We'vielleicht : fo wird Rom von bem vielen und fchablichen Bregts beiner Gefellen (ober Benoffen) gereinigt werben. Antig. ift bie Landesverweifung übernehmen (ire in atellietn) ebenfalls nicht reine bentiche Oprachweile, weil man with rem Mmr, einen Muftrag u. bgl. aber feine Strafe Bemiebern fann Bo fpricht mohl ein guter beutfcher Bistinteller, "damit ich nicht ploblich untergebe: (ne oprimm)? Das ift wirtlich gang wie nach dem alten Cellari et Beterbuch überfebt. "Gich an Ausübung der Boswie nut Wolluff gewöhnt baben, fift ebenfalls teine achte mtiche , fonbern eine felbitgegeugte Rebengart, Die nach bem themiden (2,15.) ftuprorum et fcelerum exercitatione Menigens) gebildet ift. Wenn man boch nur überall bedeterpaß eine Reihe in eine gewiffe Berbindung gebrachte Borten beshalb both nicht Deutsch fenn fann Dies fe mit eine Saupturfache, bag, junal in ben neueften Beitett. in unferm Baterlande fo viele Zwittergeftalten von las bemithelbeutschen Dollmetfchungen ausgehecht merben, Die wie de folde vermifchte Salbgeichopfe, meber jur Rachbilbune erwas tangen, ned Bergnugen gemabren.

Die Rindung, die Bestimmtheit und Richtigkeit des Legariets vermißt man ebenfalls noch sehe. 113. G. a. 55 Leger godell in vino er alea comissationes folum er scorratigererent, essent ille quidem desposation, sed camen et

at ferendi ... Denn fie inswischen (mozu biefen unnothie 1 Blid?) blos Wein, Spiel und Dabden gefucht batten, batte man fie boch noch bulben mogen, ob man fich gleich ne Doffming ju ihrer Befferung machen fonntes" beffer bl: Suchten fie blos Spiel und Bein, Belage und Bub. innen, fo murbe man fie, obichon ohne Soffnung verloren, fil noch ertragen, Ebend, find inertes homines nicht pobl muffige Menfchen, als Muffigganger, Saullenger: bend. beißt es: Wenn boch (biefes Schleppende Wenn muß an, jumal im reduerifden Bortrag, ber baburch fo gedebnt rd, wo es nar irgend fenn fann, weglaffen ) diefen Mann Geinigen alle begleitet batten !" Done Driginal fann an wohl ben ben Seinigen an feine Samilie benten, Mllein find feine Comites; alfo: maren bod diefem Menfchen ne Genoffen gefolat! R. 4. ift nequior in fcena wohl fein nkevoller Schausvieler, wie ichon das damit verbundene plan ungelat, dondern ein verderbier ober fibandischer aufler; auch bedeutet ebend, in Indo gladiatorio paula ad cinus audacior nicht bie größten Wagballe in allen chifchilen, fonbern: einen Gechter, su Schandebaten 

Die gablreichen Anmerkungen find blog für funge Leute fcrieben, und follten baber in ihren Angaben bas Berbienft r möglichften Richtigfeit baben. Allein, daß fie auf diefes n und wieder nicht Unfpruch machen fonnen, wird jeder dit finden. Ca beift es G. 86: "Die Romer pflegten beb fche nicht gu fitzen, fondern gu liegen." Die hatten fie er fo, wofern man bas Wort liegen nach bem gewohnlim Redegebrand erflaten will, etwas genießen fonnen? Es tte alfo beißen follen : fie pflegten in balber Stellung ju gen, welches ber Berf. weiter unten felbit andentet, wenn fagt: bag man fid) baben auf ben linten Ellenbogen (Elbo. n) fruste. Auch ift S. 87 bas Bekrangen mit Blumen ib Rofen nicht sowohl ben ben eigentlichen Mablzeiten, oenae), was fich Diec. unter Gaffmablen benft; fonbern p den Belagen, wie comunia hatte überfest werben fola, die auch fonft comiffationes, nonoi, beigen, und erft ich ber gewöhnlichen coena ibren Unfang nahmen, ublich wefen. - Bert B. wird hierans feben, daß mir feine lles rfebung gewogen baben, und es uns nicht übel nehmen, enn wir ibn bitten , daß er , moferne er tunftig ein gunfis

deres Ureffett zu erhalten wünfche, blefe und abautod Rediffe beren wir ihm noch eine große Wenge batten zeigen ehnuen zu vermeiben fuchen moge.

## Sefeberengeschichte.

Beptrag jur Gelehrtengeschichte, aber Machrichten um Zöglingen bes illustren Speistigen: Ernesting seiner Bennastums zu Vanrente, welche in ergend einer Verlode ihres kebenk auf Universitäten, Spunnasien und berühmten Schulen lehrer gie warden sind, aus achten Quellen geschöft. Der ausgegeben von Bearge Bolfgang Augustin Firenscher, von rhitologischen Seminariums auf ber königl. Friedrich Aleranders Universität zu Erlangen Mitgliede, Coburg, 1793. ben Abl. 418 Seiten 8, ohne die Register und Vorrede.

Man murbe Unreche thun, wenn man biefen von einem fe jungen Berf. und unter ben Umftanden, bie in ber Borrebe angegeben find, boch mit Gleiß ausgeatheiteten Beptrag jur Belehrtengeschichte bes Fürstenthums Bayreuth micht mit Dant und Aufmunterung aufnehmen wollte. Der Berth und bas Berbienft einer Schule wird allemal nach bem Bewichte der Danner gefchatt, Die fie erzogen bat. Der Ge bante bes Berf. perbient alfo an fich allen Bebfall und fogat Rachalimung, weil mit ber allgemeineren Begrbeitung beffele ben die Geschichte ber Schulen allerbings geminnen murbe. Er fangt feine Dadrichten mit bem Jahre 1664 an, in mel dem Dartar, Chriftian Ernft bie Stadticule ju Baprenth ju einem Symnofium erhob. Da er fich blos auf Die Defanutmachung berjenigen Boglinge bes Onmnaffums einfdranft, welche wieder Lehree ber Jugend in irgend einem Berbaltniffe geworben find : fo faffen biefe Dadrichten freglich nicht alle de verbienfrollen Danner in fich, Die in bem Gymnafium 30 Baprenth erzogen worden find. Aber-nich fcon in ber fier

ifgeffellten Reihe, bie eine Rette von 79 Gliebern ausmacht, fcheint eine giemliche Angabl von Mannern, Die fomobl ih. r Schule, als ihrem Baterlande jur Ehre gereichen. ennen nur unter den Berftorbenen: Johann Georg Lay. irs, Confiftorialrath und Generalfuperintendent ju Beimat, lob. Beo. Pertid, Super. ju Berg, Job. Cor. Sleie ber, Direttor ber Ufab. ju Frantf. a. b. D. Job. Bottf. on Meyern, Gel. Juffgrath und Archivetirefter ju Sant en Oldenburg und Delmenhorft, Johann Wolfgang Aip-ping, Hofe, und Prof. ju Delmftabt, Germ. Aug. Eftrod Beneralfuper, ju Bapreuth, Paul Eugen Layrin, Bifchof ber Brudergemeinde ju herrenhuth, Jobann Griedrich Saebn, Generalfuper, ju Aurich, Samuel Wilhelm Des ter, Brandenb. Siftoriograph, und unter ben noch lebenben Die wurdigen und fur ihr Baterland verbienfrollen Danner, Beorg Friedrich Seifer und Chriffian Friedrich Ami mon. Bir maffen bem Berf, bas Bengnif geben , daß et fomobil in ber Angabe ber Lebensumftanbe als ber Schriften, welche, befondere die Differtgrionen und Drogrammen, oft febr gabireich ausfallen, mit vieler Genauigfeit ju Berte gegangen ift. Indeffen miffen wir bem Bunfche feiner erftern Freunde, baf er feine erftre Arbeit über biefen Begenfand, eine auf bem Symnafto ju Bayreuth gehaltene Rebe, Bis zu einem Buche von fo vielen Geiten erweitern, bem giveb ten anfchließen, bag er ben einer neuen Umarbeitung ober Gre weiterung beffelben ben biographifden Theil beffelben mit mebt Sorgfalt behandeln, und nicht fo natte Lebensbeschreibungen, wie man fie in atabemifchen Drogrammen ober auch Leidenpredigten zu tefen pflegt, liefern moge. อสามารถ (ปี แล้ว ครั้งโทยเห็น เกียร์ จัดเมื่อใช้

Grundlage zu einer Hefflichen Gelehrten und Schriftstellergeschichte; seie ber Reformation bis auf gegenwärtige Zeiten. Beforge von Friedrich Wishelm Strieder, landgraff, Dest Cassellichen Hofrathe, Bibliothekar im Muses, auch Hofbischichekar und geheimen Kabines Archivat.

modeled to the respect of the reserve

alid.

and the state of t

Dach einem Zeitverfauf von 6 Jahren ericheint endlich die Karfetzung dieses, jedem in und auffer Gessen tebendem Lieterator interessanten Werkes, bessen Berndigung man jetzt eher, als vorbin, au erwarten har, da endlich der Bersasser von bem lästigen Selvsverlag betrept ist!, und feine nützliche Arbeit in flatkerem Untlauf kommen wirte. Da fiere Linrichtung aus den Beurthestungen der ersten Bande in dieser Bibliother des nen, die sie nicht lesst bestigen, bekannt ist: so mablen wit zum Beweis, daß auch in dem neuen wichtige Norigen vors kommen, nur folgende wenige aus.

Den Anfang macht der als Rirchenrath, Generalfuper-Intendene und Drofeffor der Theologie in Coburg 1743 per forbene Johann Berbard Menichen feigentlich Maus chen ; denn er fcbrieb fich auch Muscuins). Bon feinem Leben und vielen Schriften wird beswegen bier Dadricht ger geben, weil er einige Sahre Confiferialrath und Oberhoipres Diger in Banan gewesen mar. Gin febr gelehrter Dann, ber mie unter auch Manches gegen Die Jeluiten ichrieb. Cein Sohn ift der noch im Saag lebenbe Coburgiiche Gefandtichaftsfecretar und Bilbburgbaufliche Legationgrath, Friedrich Chriffian, auch als Schriftfeller bekannt - Der burch mehrere, jum Theil noch brauchbare mediginifche Disputatios nen beruhmte Sieffeniche und Tubingliche Profesior Georg Balthafer Mesger, geft. 1687. Ein gelehrter, 1759 verftorbener Schulmann, Johann Griedrich Mickel, Reetor ju Darmftadt, von dem eine Denge Drogrammen biet verzeichnet ftebet, Die uns dem wenigften Theile nach befannt find, und beren Titel nach bem Inhalte luftern maden, Sr. St. nennt ibn einen Ciceronianer. - Rud. Chriffige Mieg , ber in Mintefn und Marbirg Profeffor bet The gie mary aber ju Seidelberg als Rirdenroth und Brifeffer ber Theologie im Sahr 1740 farb. Geine Seneglopie und Schriften werden umftandlich bargeftellt, ... Job Willol, Misler, ein befannter, ju Glegen 1683 perforbener Thee loge. — Ludw. Gottfe. Mogen, ber ale Pieleffer ber Gefdichte gu Gießen ftarb 1771 - Gerbert inbeltes Molanus, ber im 3.4792 als Mbt au Loctum farb, firbe

U

ŋ!

M

d

an well er porber Konfistorialtath und Drof ben Theol. in Rinteln gemefen war. Da fein Glaubensbetenntnif und Tefament eines ber vornehmften Stude in feiner Lebenege. Schichte ift; fo bat es fr. St. gang abbrucen laffen. - Die Mollenbecke, befonders ber im 3, 1720 verftorbene Range Ier ber Universitat gu Giegen, Bernbard Ludwig - Bon einem geschickten Dechaniter, bem 1739 gu Caffel perftorbenen Mitolaus Mollwitz, wird ein Bericht abgestattet, woraus bas, was Br. Micolai in feiner Dachricht von Berlinifden Runfflern (6. 99) von ihm anführt , fcbon ergangt werben fann. - 8. 176 - 200, von bem fur einen Rurften falt gu gelehrten Landgrafen Mority von Bellen - Caffel. Die Dros grammen, bie herr Dath Casparion von bem gelehrten Charatter biefes Rurften fcbrieb, find befannt. Das bem erften bengefügtem Bergeichniß feiner Ochriften ruhrt, wie wir bier fernen, jum Theil von Brn. Gt. ber. - G. 201 ftofe fen wir gang unvermnthet auf ben im Sabr 1669 verftors benen fatpriiden Mofderofd, der ben meiften unferer Lefer wehr unter bem Ramen Philander von Sittenwalt bes Grafen Friedrich Cafimir ju Sandu: Deshalb ftebr er auch hier. Bon feinem Genie hatten wir gern etwas gelefen ; allein , bavon ift altum fileneium - Johann Jat, und Friedrich Barl v. Mofer; nur in ber Rurge. - Unter ben vielen Wallern find porguglich au bemerten: Jat. St. Cerft Bolfianer ; bernach Untiwolfianer; die von ibm ertheil. ten Radrichten maren uns größtentheils nen); Gerbard Undreas (Profesor ber Debiein zu Giefen, geft. 1762); Jobann Daniel (ber im 3. 1794 ale Drof. ber Theologie au Rinteln farb); Johannes (feit 1793 f. t. Sofrath au Bien. Sier ift er mit aufgeführt, weil er eine Beit lang Profeffor gu Caffet mar. Bon feiner Antritterebe bafelbft urtheilte ein Belehrter: 3ch habe fie gwenmal gelefen, obne ben Schmung überalt erreichen ju tonnen! wie unterrichtenb mogen die Borlefungen des Mannes für unfere Jugend fem !) - Peter Mufaus, ber im 3. 1674 als Bicefangler ber Univerfitat ju Riel ftarb; vorber Prof. ber Philosophie in Minteln. Er pflegte ju fagen: Profesiorem oporter laborantem mori. Ja mohl Opartet! - Ben ben Mylinffen. beren bier vier aufgeführt find, batte bie im Sabr 1751 gu Sena gedruckte Historia Myliana zu Rathe gezogen merben follen. - In ben Rachrichten von Beifichen Gelehrten fin-24 5 èit

Steines auf in Alefein Baide bier u. da gelegenheitliche Einschlungen; andere Pfespien betreffend. So 1. B. in der Rhaftige im Jerein. Alaller, Rotigen von Johann Ald, Alaller, ulib von Job. Joach. Alaubold. Bev Job. Daniel Müller, ulib von Job. Joach. Alaubold. Bev Job. Placoromus. Bed Zeinr Dan. Müller, von Job. Phil. Wills. And. Lynder; ein charatteristischer und fehrreicher Auffah, jumal für junge Studirende. Darin steckt noch eine audere Noriz von Phil. Conr. Orto. — Am Ende (S. 343 — 430) sind wieder höchst maunichsache, zum Theil beträchtliche Suppsemente zu den vorigen Banden, die Zeugen der geössen Ausmerksanderie des Verf. auf die Vervolls kommung seines Werter land, bepgesingt.

Noua Memoria Hangarorum et Provincialium scriptis editis notorum, quam excitat Alerius Horangi, Hung, Budentis Cler. Reg. Scholarum piarum, Pars I. A.—C. Pellini, Typis Matthiae Trattner 1792. 8, a Mphabet 100 Aug. 100 14 G. Berretei 1 981. 16 4.

Dhand diese ungarische Struckraeschlare u Led werfertigt mich gebriedt ift; fo werbiege fie bill fore Caraline Bibliothet. meil de bie tobausantelu wen verfchiebener Gelehruit unflebt; bie rinnitt Deintide maten, ebet fic in Deutschlich meterfe in den fallalder Spracke ihre Siebelsen ablalleten in die i, daß Giebenbargen mich Michael upre beiteichen Ab Lingen patty Theili Demuftit apfeb., ble weit, füter Berf Etren und Sprache rogen, feit funfere Kanfebleite er affice. Bon der Groefe bes Derve D. Debning Bo Gier nat mitertete, bos for mit geoffent Pielffe und b mirbiger tinpartheplicheit abgefafferift bogleich fie noch e trofferen Bollftanbigfeit entgrgen fiebet, ba es bent nirabtee seinersnuftendbeten Bestrebens, vicht gefüh affinge Machillerif von betein die fie miethellen Lyalier im hatern. Einstehell Bieffe Mendorine veglinge verficht Miribel, ble bie altest von 1773 bis 1777 in 188 Porcib Bien: wrouspegebene Munotin entitale, i Mun

trifft neuere Gelebrte. Denn auch Ungarn bat bas Schiefe Deutschlands, daß die Babl feiner Schriftfteller fich mit sem Sabre vervielfaltiget; jumal, ba man nun Dagagine offriet , über Landesangelegenheiten ohne Ruchalt fdreibt. ib fich Der Lanbesfprachen, namlich ber ungarifden und flamifchen in Dructichriften, bebienet. Gur ben Blan unferer bibliothet wird es jureident fenn, wenn wir aus diefer Me. poria Die Damen beutider verpflangter ober naturalifirter Bei ehrten ausheben, und biefen die hinzufigen, bie als gebohrne Ingarn in Ungarn Bucher in beutider Gproche berausgegel Diefe Gelehrte find folgenbe: Paullus Adorni ben baben. ex Comitate Threntfinienfi Cael Reg. Loimistor in Aus Aria et Stiria, B. ber 1782 berausgegebenen Unterfuchung und Befdichte ber Biebseuchen in R. R. Erblanden. Michael Bottlieb Agnetbler, Joseph Greybert von Aichelburg (1754 in Kroatfen gebohren) Berfaffer ber Abhandlung über Die Frage : find ju Bewilligung ber Reichtsteuern bie mehreren Stimmen ber verfammleten Reideftanbe binlanglich, und ein ner Abhandlung über Die Rnechtschaft (1772: 1775). 306. Bapeifta Ambrofi , Prediger ju St. Gertrud in Berfin, und Infrector ber bomifch lutherifden Gemeine ju Ritsbort. Toannes Godofredus Asboth, Sempromentis, feit 1783 Senior Minifter ber evangelifchen Gemeine gu Buns ober Ros freg, von welchem einige beutfche Prebigten gebruckt find, Samuel Augustini ab Hortis, lutherifder Prediger ju Gt. Georgenberg, Berfaffer verichiebener beutfc gefdriebener gebe nraphilder und bifferifder Auffate. Johann Asboth, aus ber Gifenburger Gefpanfchaft, ber gu Gottingen 1791 burd feine Differtation ; de Interpretatione Codicis facri ad communia omnes libros interpretandi principia revocata, cinen Preis gewann. Samuel Unorad, Transilvano Sichlus Med, D. Viennenlis, ber auffer vielen ungarifch geschriebenen Auffagen, auch eine Sammlung vielerley nublicher und unterhaltender Rleinigfeiten 1792 berausgab. Peter Barai ny, aus Misfeltzin, welcher febr Campifche Erziehungefdrife ten und beutiche Schauspiele in bas Ungarifche überfett. Bernbard Joseph Barath, Praeles Ordinis Carmelitarum Difcalceatorum Prov. Auftriacae (geft. 1756), Berfaffer beute ider Erbauungeschriften. Jofeph Benjamin Barbenius. D. ber Armen ju Eurnau, welcher 1742 chemifche Unterfus dungen einiger mertiv. Befund . und Couerbrunnen bes Outlet Stuhls Saronifet berausgab. Moalbert Moam

arits. Professor ber Statiftif an Ofen, von bem wir 1790 eine Beldreibung ber Rronungsfener ungariicher Konige und Roniginnen erhalten haben. Mloyfius Battbyani, ber 1790 burch verschiedene Schriften ; beren eine beutich gefchrieben it, Untheil an ben Reichstagefireitigfeiten nahm. 217atebigs, und Mathias Godfrid Bel, Joseph Bengur, Beorg Belnai, Profesjor ber ungarifden Mefthetit au Funt. Birchen, Berfaffer einiger beutschen Lieber. Stephan Bergler, melder fich um ben Somer und andere griedifche Schrifte fteller febr verdient machte; aber Leipzig verließ, und fich nad Conftantinopel mendete. Johann Binder, Berfaffer ber Bu Gottingen verfertigten Preisichrift; de Politia vereri Romae 1791, Perer Bogner, D. I. V. und Pfarrer gu Kronstabt, Gerausgeber eines deutschen Gebetbuchs 1592. Ignas Edler von Born. Joseph Clamens Brecht v. Brechtenberg, Profesjor in Rromfabt, welcher 1714 burch feinen gottlichen immermabrenden Reft und Sifiorientalender. unfere Zeiteintheilung umguandern trachtete. Jafob Buch boly ju Resmart, beffen Befchreibung ber Karpatifden Schneegeburge einen Berth bat. Matthias Burfangi, ehebem gu Gattingen, jest ju Samburg, Andrees Conrad, Dottor ber Armenwiffenichaft zu Dedenburg, Berf ber Beidreibung bes Bofferbabes ben Debenburg. Joleph Conrad, beffen Gohn, von welchem verfdiebene beutiche Schriften über Gegenftanbe ber Daturgefdichte vorhanden ind Daniel Cornides. Tofephus Cserei de Nagy. Aita, Enjefuit und Lehrer ber fconen Diffenfchaften an Der manfradt, welcher 1791 eine beutsche Chreffomathic gum Be brauch der inteinischen Schnien ausgrbeitete, und frant Czaf von Rofenfeld, Diector des Kronftabter Gumuaffi bie 1755, melder beutsche geiftliche Lieder binterließ.

relied ich ner richt fit da i. dense dust bud das Buch bat geoßere biblische Erbauungsbuch. Das Buch Biotiumb Jesus Strach. Das erste erflart und bas, ausere herausgegeben von Dr. Georg Fries brich Seiser. Alten Lestaments neunter Theil.

Belangen, in der Bibelanstalt. 1794. I Alphab.

Dr. Wher kommt nun mit bieser Arbeit seinem Ziel immer naher. Nach seiner Angabe in der Borrede wird nur noch ein Theil nachfolgen, der das Buch der Weisheit nebis kurzen Auszügen ans einigen minder wichtigen apokropolitien Buchern, imgleichen eine lummarische Erzählung ber etheblichten Schieklale des judischen Bolts bis zur Jetkbrung Jerusakens nach den Buchern Efen, Webernia und der Ankernachte fabler enthalten soll. Den noch etwanderigen Raum laften Anmerkungen über schwere Stellen bes Alten Testaments ausfüllen.

nnd zwar nach seiner eigenen Ausarbeitung. Er sandlieben, daß sich einer eigenen Ausarbeitung. Er sandlieben, daß sich großer Thest der vortoudinenden Stellen nicht gap wohn als kreinelichen Alle Product Erhäufige Eriffent Dies genöße fon, nichtliber das beiteben, und das beiteben gestellt beite geschaften gestellt geste band werte bei beiteben gestellt beite band beiteben, und das beiteben gestellt beite band beiteben, und das beiteben gestellt beite band beiteben gestellt beiteben gestellt beiteben gestellt beiteben gestellt beiteben gestellt beite beiteben gestellt beite gestellt beiteben gestellt beite gestellt beiteben gestellt beiteben gestellt beiteben gestellt

. grups drug Gebrauch fer feine Lefer. n ibm bas Beugniff geben, bag er folches er faet Betimitett Dethobe gang gut erlautert ut Erbaunna anagwardt bale. Er betrachtet bas Banie mil ein arbabenes Lebrgebicht, ber welchem jeboch eine mabre S lebidet min Grande Heite ? worin wie ton beroftiafffe. A. Bios febr antigezeint, Daß in ben besteh erften Raptteffi en Motorie onthatten fey, und Saffenter bem obein aufgefteft bei Antlander teinestweites ber Satan im berfiebn feb. Dies iontheils find bie Erlaterungen und Rusanivenbungen Purt weiches und in der That und beffer geftillt; die die gas u attolle Minshige Achtes in bininen anbern Ebeiten blefer Werte Black millen wir indelgen; bag ber Berf, bei biefer Atbeff Die Mabembatterfebe : Deberfetjung jum Grunbe geleit leboch auch masen neuers Andleges L. E. Alleichneite, Danbeite an Mashe dezvaen babe.

Das Buch Jesus Sirach ift nicht von Irn. Seiler, staben von Irn. Seiler, staben von Irn. Sapperintendent Jakobi ein Ergeldschie fearbenet worden. Die Erflärung, ober Umschreifung ikt fint, und nach bein, was wie bei Durchlesung utrichlebener Beilen gesunden haben, richtig ind fastich. Die Andere State ift is den Seiterschen Wänter gemacht, und der lüstere Berth ift auch jungefähr eben in hich sausschlagen. Unden biete Lefer, die mir ihre Erbauung suchen, werden bies mans die Bestriebzung suden.

**Aller e**ngant eine bie dels Abbeit febenn fen unner

Diebigsen an Mitagen, und ben besondern Berana lassungen gedalten. Bon Johann Carl Dischon, werten Denderner der erungsisch reservatives Dongsmedie ju Holle: Mit Einer Abhanding der Paritis auf Randela. Dalle, ben Gedalet. 1794. 8. 360 Gelten abna die Zuschrift und vorgebrucke. Thhandlung.

Die hiefen Dechigten vongeseine Abhandigung von Wenne gung der Politif auf ben Angeln beträgt en Boiten wen Mary Megialists inden für Manneyal für Providen (In 4 Co. met 1990 W. 3. Mog. Biefen Gegenfand, gebrucke Michael fund m Bernnbe aufest'; uttb bier ermeitert und berichtiget ift. Det Megen Rand verbient es auch, jumal in jehigen Beiten, dem einer Beite bierin von mandam in menig, auf ber anderio after waen wielen ju viel gefchichet. Der Girundies gronn wo mer, bet Berfe & XIII ausgeht, bed bie Onmenkliche bes PResignondlebeere bier babin gebe, fritte Buberen bir Biefin und Anfringlichteit an ibre alte; ale gut ermobte Berfatie aus feiter, and fie von ben Dirngefpinften vom Rrevbeit und Beidheit im marnen, ift richtig. Milein, ba bech felbft irt deseinen Butiden Staaten die alte Berfaffung fo burd Diffe beduche vermitaltet ift, bag gerabe unfre Beiten es nothia machen, um großre Uebel ju berbuten , baß gute Obrigfeiten auf 36de lang berfeiben bringen muffen, welches bem großen Soufen nicht allemal recht ift : fo muß auch ber Reifgionstelle per in bolden Kallen nicht gerabebin fur bas alte Bertommer fend fonbets auch in biefett Salle feine Buboret zu einem weifen und driftlichen Berbalten nach religiofen Grundfanen. Maleleung geben, um bie Abfichten guter Regenten und Obrige titen au befordern. Es gabe bies Stoff ju einer Unterfus deman wierauf fich ber Berf, bier eigentlich nicht eingeiaffen bate Bit wote mit großer Beftimmtheit und Genaufgteit ges ale werben fingre, wenn fie Predigern recht nubbar merben. felle: Will bies ein febr eritifcher Dunft ift, an bem manche Pinge Mauner gefcheitert find. Die ubrigens nubbaren Remin, webbe ber Berf, giebt, überlaffen wir ben Drebigern mm Stachlefen

darung). Preisten felhft anufiblen fich duch körige und Leutläckeit des Korreages; obnerachtes ferplich in maniche Metretien, der Körze undefendert, noch einpositieste vingebetung genschn fonnte: Es sind ihret an der Zuhl uber und zwiedige ihret an der Zuhl uber und zwiedige ihre den der Zuhliche Christisch dem megenvissen Tultunfrensgert leden ? Maitte der Indian dem Mittigkeitungen und Antichlieftungen semitenens unter eine Kristisch Luftunfrens unter eine Kristisch Luftunfrens unter eine Kristisch Luftungen von der Antichlieftungen der Kristisch Luftungen und der Kristisch Luftungen und der Kristisch Luftungen und der Kristisch Luftungen und der Kristisch und der Kristische und der Kri

and the wife of the state of th feeben, wenn wie sole et, unfre Beftimmung auf spea, volldradte bubens Robies, soi Am Charfregrand (Dien Drebigt bat Breit wernalich gefällen't inm baete em file bas philosophifche Bort & Beffinnnung, ilm Bornen sine anneet aemitit.) 6) Die Geligteie docet, weitlie in dunt dagen Werbeng Off, Rob. 145 13/ 2mm Offerfell be Braffet. man bas Thema, wenn man ets toin Doutie maished inte Mite's (7) West der Simmel der Gogenfilieb der Moune mel Bollmunden und Boffrebungen Des Chaiffen fer? Holl." 1:14. Ain: Simmelfahrstage. 8) Dold Berfande. Motten, Burch welchen ime die Vollbringung Des Gud and midablide genfindes with. Buc. 11/19. Diffingleett. oh Din per Ctautigfeit, welche Die Erfenntniff unferen laibiteiren Enffandes in uns witten foll, butt bi p. 26t. Buffingt, "to) 190fe wir inie eines gefeineunt, fit Shi bertiete mod Prieden vollhäckliten Erkon ettigt marei the Manuel. " & D. Del vol 1 to 6 Dem Gelibredantes and int Tiebre Den Ziedlich ber berbiftiden Matte: (waren micht beb Mittet ith ihierfite) : Detr. 1, 24. 160) Gudbitche Beber bat Goreilibb. a Cot. b. 7. Ben ber fichetteben Mer mencollecte: 14 7 Redenithate Goed unfes Collectibum. Wir ry,ing: Bein Beiding vet R. Sabini'n upf Dante poroditt worden , Woleverenberung Den Sinde Maring) (118, 113, 117) Dankpeldige wegen des Glegie bath bemitlens, & D. Chone, 130, 121, 133, 163 Dantewedich megen des Sieges ber Mobrlautern. Methi er ift imme 17, 18) Von det chrifflichen Paterlandeliebe. 2 Det. 1. To) We iff aut fin uns, basteit Basibuthfeige elder wissender Ball 5:143. 1803 til anlähaldere den Decliandes, the Liverty beliated ben Decreases wif. Gotel ber von Bordeffte unfte Mobifabienstrichten Chilipies dilland Bonn Deckbi Overhanditisen Inlacklais ligheir. Lit. 10, 4, 4 of About dem Wageliusburgue afficemanden Biofilibett Drattfe 14, 23:1729fillebi Genuff : Beflinunung uhno: 100 errb finfilice : Bendus Mederieen. 1 Ein. 4, 4. (30 biel Materie fite eine Deebigte) ou). Wie unabrocht et fen von feinem Rebenmen iben finner die Wablimmffe zu verken, Mach. 4/1 2000 Mit auf hoder, es wiet afrieffin ; wetre beurede ift anfible met mitter ben Chriften' febr 'datigbnee Dienning mebermitanen this is the fire for match white the state blood fractions

Traurigfelt aber Die Sunbe als gut, und als eine Art Gett geleifteter Catisfaction anfeben.

H.

D. Sanniel Friedrich Rathangel Morus nachgelaffene Predigten, aus besten eigenen Sandschriften
jum Druck befordert von Dr. Carl Aug. Gett.
Reil, der Theologie Professor zu leipzig. Exster
Theil. Leipzig. 1794. ben Crusius. 348 Sein
ten in gr. 8. 20 8.

Der bebachtfame, rechtschaffen geftunte, es mit ben Dem fichen aufe befte mennende Lebrer ift auch in biefen 14 Dres Digten nicht zu vertennen, die nach feinem immer noch zu frus ben Tode fein Schuler und Kreund, Dr. De. Beil, berausgegeben bat. Dag ber fel. Manu in benfelben bem Suftem ber Butherifden Rirche im Befentlichen getren geblieben fev, braus Ben wir nicht zu bemerken. Sein Glaube an die Schrifte Inaffigfeit und Wichtigreit beffelben bat ibn inbes au einer Ausführung eines und des andern Sabes daraus verleitet. Die man als allguweittaufeig tabeln mußte, batte er fich nicht bemubet, fie anis Prattifche, jur Borderung im Guten, jur Bernhigung und jum Erofte bes Redlichbentenden binausguleiten. Wer auch über bergleichen Gabe andere Dennuns gen begt, ale ber fel. Dann, wird gleichwohl aus biefen fele nen letten Predigten manches lernen tonnen. Mus der vaten Predigt mag Folgeribes, mas S. 297. 298 ftebt, bier Dlas finden: "Aranfelt nicht vielleicht unfer Sejtalter an einem allsustarten Sange zum Wunderbaren, da- doch Bott mittelbar verfabrt? Will en nicht gans verschies dene Binge, Religionswahrheiten, neue Religions, wahrheiten, Befferung des gerzens, Zeichbum, und Bestindbeit, auf einem und eben demselben Wage, auf binem wie kauter Wundern und Besonderbeiten befreuten Wege Anden; da uns dach Gott mit allen dies fen Dingen an gang verfcbiedene, und ein for allemal seffauseige Mittel gewiesen bat, mit Religionswahrbeiten und der Besserung den Bergens an die Bibel, mit dem Reichtbum an die Arbeit und Sparsamteit und an feinen Beegen, mit der Besundheit an den vers " 12. 1. D. B. XKI. D. s. Gr. Vis Acts.

١.

Mändigen Aust, und an bewährte deilungemietel ? Bilt nicht vielleicht unfre Jugend viel zu zeitig in Aemter und Berforgungen, ba doch Bott langfam verfabrt, und befonders eine gewiffe Babe der Selbit. perlaugnung, die Babe, das Belernte bauptfachlich sum Beffen Anderer, mit Dersicht auf alle Mebenah. fichten, angewenden, an dewiffe Jahre gebunden bat. und erft auf gewiffe Prufungen, Uebungen und Erfab. rungen folgen laft? Macht nicht vielleicht unfer Seit alter zu viel Enrourfe, nach denen alles auf einexler Urt gebellert, und sich durchaus äbnlich werden foll. de doch Gott eine so große Verschiedenheit der Einsichten und Besinnungen fortwabren, und gewissermaaf den auch in diefem Ginne Untraut und Waiten bis zur Ernde, neben einander machfen läfte? Mache iman vielleicht unserm Teitalter mit Grunde den Poss warf der Weichlichkeit, die zu febr vor Arbeit, An Frengung, Ordnung und Widerwartigfele fliebet. be 'bod Gott, ich weiß es gewiß, viele von une, die wir bier verfammelt fint, durch Arbeit, Anstrengung, Ordnung und Wibermartigfeit ju guten Menfchen gemacht bat ?" Da, tho gefagt wird, "mit ber Befinnobeit an den wetständigen Arze" u. f. w. batten aber die vernanftige Bebensordnung, Die Dagligfeit, Die Gleichmuthiateit merft genannt ju werben verbient. Os lefensmårbie Abrigens die vorliegenden Predigten find; so sweiseln wie boch, daß fie ber felige Dann, batte er ibren Abbruck feibe Beforgen tonnen, gang in der gegempartigen Geftalt unter die Breffe gegeben baben murbe. Dir wollen, fo ift ber Dennes las der 10ten Prediat S. 230 ausgebruckt, einige Ursachen Ber Freudigkeit ber unfern Arbeiten betrachten." Wir wollen, wird hinzugefest, erfflich auf diefenigen Lehren Des Christenthums seben, Die den Brund gur diefer Arkudigkeit legen, und sodann auf einige andere Des tractiungen, die und bey Diesen Frandigteit exbalten Können. Go werden wir in jenen Lebren und alesen Betracheungen genug Ursachen zur freudiateit berm Arbeiten finden. Dier ift mehr gegeben, als im Chema berfprochen worden ift. Une find auch einige Stellen verges tommen, die wie wicht mit ben Regeln bes Stole und ber Borache vereinbar batten. Dan fagt, bunft und, nicht, bie ibn (Gott) lieben, und ibm gleichformig zu fern 100 mg ....

enchen. 4 S. 37; nicht, "Vorschriften, die nur Bin Pole betreffen, nicht ber allen thunlich find." & 1012 micht, wie laffest du dich in deinen Schickfalen von Gost brauchen? Gebif ou ihm willig nach? re." Geies 147; nicht, "daß Gott von den Menschen, die dereinst leben würden, deren fehlerhafte Art und Beschaffen. beit, deren Bedürfniffe er im Doraus fannte, nie and Ders gedacht bat, als fie ju lieben, " u. f. f. Geite rost unichty wenn fie - wie an ibn (Bott) gebunden, feft and alleinig an ibm bangen." S. 2114 nicht, jemund 6. 330; auch nicht, auf diej. Lehten d. Ehr. und einige am bere Betr. feben." S. 230. In ber 6ten Drebigt &. 135 beißt es, bas Elend, bas, nuch Gottes unvermeidliches Eintideung, mit ber Sunde ungertreutlich foll verfunden fenn." Sollte biet nicht etma unveranderlicher, voer une mandelbares, bas rechte Bort gewesen fenn? Anfatt ... Niele Aeinlichkeit, diese willige Entsernung von Sanden" & 166 bâtte Reinigkeit gewählt werden follen.

9,

Schrift und Vernunft für denkende Chriften, von Dr. Gottlob August Baumgarten e Crufius, Consistorialasses und Stiftssuperintendent in Merseburg. Drittes Bandchen. Leipzig, ben Kummer. 1794. Oftav. 223 Seiten, Worreber XXII. 16 82.

Die Leser unserer Bibliothek kennen jest schon aus unkrop Anzeige des isten u. 2ten dandchens dieser Schrist den eigenechunsichen Grift und die Methode ihres Verfasser, und wissen, was ste allenfalls auch noch serner von ihm zu erwarten daben: daher werden mir uns der desen sten und dem solchen; das dieher. Es destedt nur aus 2 Ubhandlungen, wovom die eine die Lehre von der Drepeinigkeit, und die andere die mosaische dusssichtlich-darlegt, und gegen alle neuter Modissationen derselben sorgialtig verwahrt. Ihr Inhale ist kärzlich dieser: — XII Abhandl von der Drepeinigkeit. Ers Ker Ibschn: Schriftmassigseit dieser Lehre. — Zuerst ein pass verläusge Bemerkungen! D. 2—30. "man muß es mit allen

Milen beir Stellen ber beil. Schrift, bie eine Debrbeit in Sott ansubeuten fcheinen, febr genau nehmen, und bafür balcen, baf es Sinn und 3med ber Berf, war, fie wirflieb au lebren - fonft mate bie Schrift bas inconfequentefte Buch. 2) Wenn gleich bas Alte Teftament biefe Lebre fo bentlich nicht portragt, wie bas Meue: fo tonnten die Propheten durch minblichen Unterricht noch mehr Licht geben; auch fatten die Buben ehmale tine gang andere Ertlarungemethode, und fanben mehr in ihren beil. Odriften, als mir; ober Bott fonn de mobl auch, um Digbrauch ju verhuten, einftweilen mut Binte geben. Dun folgt ber Beweis ber Lebre felber. -8. 10 - 10. Ginbeit Bottes ift Samtlebre: und boch foricht Die Bibel deutlich von einer Mebrbeit, von Batet, Gobn und Beift, benen fle thede jebem insbesondere, theils allen aufammen in mehrern Stellen die bichfte Bottbeft aufdreift. 3mevter Abien. Diefe Lebre ift burchaus nicht wie derfprechend, nicht vernunftwidrig. S. 80- 201. Bir ger ben es in der That racht gern ju, daß in dem Sas: Ein Befen und bren Derfonen ober Subjecte - tein Biberforud ju finden ift, wenn man den Begriff Subjeet oder Berfon burd und burd nur negetin bentt, und ibn allo vollig == x , madt. Dritter Abidn. Gie ift feint trodene unfruchtbare Speculation fondern practifc pothwendig und nutlich. S. 202 - 141; deun mit ibr ftebt und fallt bas gottliche Anfeben ber beil. Schrift; mer fie verwirft, ber verebrt ben mab ten Gott nicht, tennt gerabe die gottlichen Derfonen nicht. bie fich mit ber Boblfabre der Menfchen unmittelbar beichafe tinen, und entfagt allen burch bie Caufe ibm jugetheilten Bottheilen und Doffnungen bes Chriftenthums - er taner nicht gemiß fenn von dem gottlichen Urfprung der Religion, und von ber Dalichfeit im Guten vollendet ju werben, wenn bet beil. Beift nicht Gott ift; er kann Siesum nicht fo ebren, wie er follte, an die Unichuld feines Todes, an feine Erlofung und Betheistungen nicht glauben, wenn Jefus nicht Gott ift. Bir verfichern unfere Lefer, bag das murtlich die Grunde find. womit der Berf. das practifche Moment diefer Lehre beweift. -XIII. Abbandl. Glaubmurdigfelt ber Dofaifchen Schopfungsgeschichte. Zuerft etwas über bie vielen Dishandlungen De-As und feiner Schriften, S. 142 - 148. Alebenn folgenbe 4 Arogen: "Ronnte. Mofes genaue Renntnif von dem allem haben, was er erjählt? S. 149-162. Für bie, die feine Theopneoftie glauben, ift die Antwort leicht; aber auch außer

sem läßt fic bie Dibglichteit einer folden Kenntuif einfeben. Burn Efreif mar er felige Augen, und Obrenzeuge, und was vor ihre geschehen war, das wuste er burd mundliche Ueberlieferuma - über bie Schöpfung unterrichtete Gott felber ben erften Denichen, vielleicht icon am flebenten Eng, und nun roar es nicht schwer, burch s bis 6 Blieber berab bie Mach. wicht rein zu erhalten. 2). Ift Mofes Radricht von der Schopfung eine buchflablich mabre Erzählung? Ja , G. 162 -182. Die Grunde finnt man icon. 3) Stehen Mofis Rad. richten fin Biberfpruch gegen glaubwutbige Gelchichten-ander ver Mationen; und gegen unfaugbave Naturerscheinungen 3 5. 182 bis 206, feineswegs; benn bie Dadrichten anberer Wilker, die ein viel boberes Alter angeben, And fabelhaft, und Die Maturericeinungen, die man anfihrt, beweifen bochfims. bag Moles nicht das allererste Entsteben, sondern die nach einer vorbergegangenen großen Revolution erfolgte neue Aus-Silbiting der Erbe beschreibt, welches auch dem Berfaffer ibabrfcheinfich ift. 4 ) Bet Dofts Ochepfungegeschichte innere Glaubmurbiefeit? & 206 - 223; Der Berfinebt fie ausführlich burd, und zeigt, wie wahrscheinlich fie ihm nach ibrem buchftabliden Ginne fep. 'In der Borrete antworret der Berf.:auf /2 Recensionen — in den geweinnübigen 2014 trocheungen, und in unferer Meuen Bibl. VIL 2. Bir fine, den nicht nöthig, wiederum darguf zu antworten : auch und It es wahrlich nicht um Rechthaberen zu thun; billige und verninftige Lefer mogen felber enticheiben. . Mur das. eine bemerken wir, daß une die wiederholte Deduction des. Urfprunge aller-Religion aus Empfindung und Erfahrung. bie wir schon bas erftemal gar mobi verffanden zu baben. glauben, bier eben fo wenig befriedigt, als in bem Berte. lelbit.

Ab,

## Beltweisheit.

Rurze spflematische Darstellung bes allgemeinen, Staatsrechtes, zu Vorlesungen bestimmt, nebst einer vorläufigen Untersuchung über die Fragezischen Borwurf, der Bürger werde burch das alle

DD 3

gemeine Staatgracht zu Revolutionen geneigt, würklich gegründet? ober ist nicht vielmehr die ges nauere Entwicklung desselben die krästigste Stüge der bürgerlichen Rube und Ordnung? von K. Zi Wiedekind, Projessor des Natur und Volkere rechtes auf der hohen Schule zu Seidelberg. Frankfurt und leitzig, 1794, in 83 die vorläusige Untersichung macht 83, das allgemeine Staatstrecht selbst aber 54 Seiten aus.

Diesemantiche vorläufige Untersuchung ist such besonders gedruckt, unter dem Titel: Auch eine falsche Quielle der Revolutionen; eine Streit rettung des allgemeinen Staatsrechtes, von K. J. Wolfelind. Frankfurt und zeipzig, 1794. in S. Der Rame des Verlegers ift in benden Werten nicht genannt.

I feber bie Beraufuffung jur Rechtfertigung bes Stubfung Des allgemeinen Staatsrechtes bruckt fich ber biebere Berf. baus: Gewiß empfindlich, und juruitforficend (forectenb) miller es nothwendig für einen gangen ehrburbigen Ciant fepn, der fich feither jum Beften des Staates durch indafe. me Pflege und Bartung ber ichbnen Ribfte und Biffenfcafe ten verbienflich machte, in öffentlichen Schriften bie Antfage au finben, baf Biffenfchaften und febne Kunfte, poeiftelie bas gegenwartige Revolutionsubel erzeugten; daß es eine feft bige Folge der Auftlarung fen, baß Philosophen, Litteratoreng Schrifteller überhaupt, ben Umifurg ber Staaten verbreite ten , befchleunigten und beforderten, Riederschlagend mußte es für den Mann fepu, des mit dem mogtichften Aufwande feiner torpetlichen und geiftigen Krafte, fich ben Biffenfchafe ten und fcbanen Runften midmete, wiederum den paradoren Sat eines Rouffeau boren ju muffen : Biffenfchafren mis Auftiarung feven bem menfchlichen Befchlechte mehr fcabtic als mislich :-: Unter allen Wiffenschaften, die man burch folde bittere Barmurfe ju entehren und berabzumurbigen, die man vorzuglich als Stöbrerinnen bet öffentlichen Rufe, Orb-MUNC

1889 2000 Siderheit der Staaten biters auf das faimuflichke Bu brandmarten fucht, trifft feine bas traurige Loos mehr, ald Die Biffenfchaft bes allgemeinen Staatsrechtes. Ja man fcanif Ach nicht, öffentlich ben Gas nefzuftellen, baß bie Bearbeitung Diefer Wiffenschaft bie Douptonelle aller Empfrunden und Dievolutionen fen. Dande befferdren von der fernern Eulend umb Ausbildung biefer Biffenschaft in jener Binficht fo inne Theilige Rolgen, daß fie eine afinfiche Abneigung ber Grante mainrern und Regemen geger biefelbe und ihre Lebret juibes witten luchen. Ja manche erfrechten fich fdon, einem gerecht dell mint weifen Regenten, ben Borichteg an machen (ich kanne ticht baruir benfen, ohne, fatt biefer faanniofen Denfchen; in etrathen) bas naturliche Recht, und mitbili and Die Biffenschaft feiner Imwendung auf Scaaren; bas nachrifts Staatsrecht, um die es ibnen befonders ju form war, als bes Rube bes Staates foublich, aus bem Lande ju verweifen? ble Lebrftabla bes Blatur - und allgemeinen Ctaaterechtes adnilic aufubeben. Gine Anmertung fügt bingut nach ife fentlichen Badrichten, foll man bem Rapfet ben Borfchlag gemacht baben, auf ben ofterreichifchen Univerfitaten bie Ru theber bes Matur - und allgemeinen Staatsrechtes aufzubes ben. Begen biefe Beschuldigungen nun zeigt ber Bf. mit ble ler Grundlichkeit und Belefenbeit, mandmal auch, wie und Scheint, mit ju-großem Aufwande aus andern angezogener, , und mortlich abgeschriebener Stellen, bag bas allgemeine Staatsrecht ben Burger erft mir ben großen und vielen aus ber burgerlichen Berbindung entflebenden Bortbeilen befanne macht; baf es ibn über feine Obliegenheiten aufflart, mitbin von überspannten Korderungen abballe; baß, wenn er auch das burch von manchen Dangem und Unvolltommenbeiten feines Staates unterrichtet wird, Doch biefe Kennenig ihn nie ju gewaltsamen Musbruchen verleitet, fo lange er fich im Sangen gladlich, und ben Staat ibm überwiegende Bortheile gemaße rend empfindet; bag entild ein im Bangen mobigeproneters und auf das Bobl feiner Burger unablagig binarbeitender Staat von der mehr verbreiteten Rennenig des allgemeinen Staatsrechtes nicht bas minbefte zu beforgen bat, weil er jebe Drufung auszuhalten im Stande fit. Diefem allen treten wir vollfommen ben, und glauben, daß alle jene Befduldie. gungen von folden vornehmlich berfommen, die tein reines Semiffen baben, fo mie die Moral von benen parzuglich ver-236 4.

Echtlich gemacht wird, beren Banbel mit the am meifted fi

Des Borf allgemeines Steaterecht feibit entbalt won den abzuhandeinden Materien nur die Gitel, abne über bie Bachen feibst etwas zu bestimmen, außer etwa, wo es dum Berfteben ber Eitel ichlechterbings nothwendig wor. Segen die Ordnung Der Matetien wußten mir nichts erhebliches in aniqueen, auch ba, wo ber Berfaffer von andern abweicht, tres ten wir ibm größtentheils bep; nur bier und ba icheint, und einiges anders, gefaßt werben ju migen. Der Entfrehunge. grund ber Gelellichaft mird mit Recht &. 3 in einem Bertroge-allein gefehrt damit aber scheint es nicht aut zur beffer ben, wenn ebenhafelbit von einem gemeinschaftlichen Imede Der Befeficaft gerebet, und biefer in bas gemeinschaftliche But berfelben gefest wird. Bofern ber Bertrag einzige Bo is ber Gefellchaft ift; fo ift auch ein einziger Grund aller gefellichafelichen Rechte, und mithin muffen aus ibm. nicht aber aus einem gemeinschaftlichen Amede, ober Gute ber Delellichaft die Rechte abgeleitet, und fein Inhalt muß jum aberfren, Grundfate ber Befellichafterechte erhoben werben. Ber ift wohl der großen, Landftrage ohne gehörige Borficht efolge morden. Eben baber muß auch (G. 4) es nicht beife fen, jur Erreichung des, gemeinschaftlichen Zwedes ift eine gemiffe Einrichtung, find gemiffe Mormen nothig; fondern vielmehr. damit ber gefellichaftliche Bertrag in Erfullung an bracht werde, find allgemeine Borichriften nothwendig. Die fer Bererog namlich bestimmt bas von ben Ditaliedern ein ander zu leiftende nur im Allgemeinen, Die beiondetn. ans Beit, Orten, Quantitat und andern Umftanben erwachlende Bestimmungen muffen erft nachber, nach Beschaffenbeit bie fer Umftande, bipzugethan werden, und konnen bem Ermeken febes Mitgliedes nicht überlaffen werden weil fonft mit ber eforderlichen Geschwindigkeit, und Busammenfugung ber Rrafte felten murde gebandelt merden.

Wenn von der höchften Oberhertschaft in der inigleichen Geseilschaft (S. 6) gesagt wird, daß sie nicht der ganzen Seskulchaft, sondern einet von ihr versichledenen physischen oder moralischen Derfon, oder mehreren, gutonunt: so thunke das veraniassen zu glauben, der Oberherr einer solchen Geseilschaft fen tein Gesollschaftsmitglied, welchen doch vermuthlich der Bf. nicht sagen will. Also wateres vielleicht bester, zu sagen,

In einer leichen Gesellschaft kommt die Oberbernschaft einete ober einigen ansbructich buju beftimmten Mitgliedern gu. Der einftige rechtliche Grund eines Stagtes wird mit Recht in einem Beritage gefest; wenn aber (G. 8) bingunefugt wird : bie vier Grundvertrage, bie man gewohnlich gur Er-Bichrumg eines Staates erforbert, find nicht mefentlich nothe wertbig, und burch einen einzigen Bertrag fann ein Staat Errichtet werben: fo bat wohl ber Berf, Die nabere Etlautes rung, welche auch Sopfner giebt, nicht im aanzen Umfanae In Ewagung gezogen. Die eigentliche Mennung namlich. wenn man von bier Bertragen fpricht, ift, bag biefe viet Dunfte, Die einauber nicht nethwendig einfiblitffen, noch burd einander fcon : gefett werben, burch tlebereinfunft bet Staatemitglieber ausdemacht werben muffen, menn ein Stant an Stande fotnitten foll; baf aber bies nicht nothweibig auf berfchiebenen Beiten und in verfchiebenen Inftruntenten getheben muffe; sondern auch wohl auf einmal, und in einem Inftrumente gefcheben tonne.

Den Beariff bes Bolferrechtes giebt ber Berf. beuflichet burch die Biffenschaft an, welche bas Berbatnif bes Staas bes ju Mueroartigen lebrt; aber ba er niche naber ungeigt, ob barunter einzelne Denfchen ober Staaten gemeint find's fo tage er ibm noch einige Unbeftimmthelt! Eigentlich werben wohl bie Rechte unabbangiger Senaren gegen einander vet-Ranbens Zuch in Anfebing ber Villaten eines leben Regens ten im Allgemeinen muffen wir eine Bemertung anfagen. Sehr richtig fagt ber B. (O, 12); es ift eine niebrige Schinel delen ben ben Sandlungen bes Regenten blos von willenbeils den Snabenbezeigungen ju fprechen, und nichts von Dfich' ten wifen zu wollen ; es wurde bas eine Sache fevn, bie bett Regenten eben fo febr berabfenen, als ber Mation nachtbeilis fenn murbe. Den Gab bebaupten wollen, ber Regent haber keine Offichten, bas beift ben Regenten von bem ausschließen. was ben ethabenften Charafter ber Menfcheit ausmacht. Diefem gufolge bat ber Regent bie Pflicht, als Denfc betrache tet, fren und vernanftig ju bandein; ale Regent betrachtet, vernunfethatig ju regferen. In ber Rolgerung bus bem juerft aufgestellten Sase icheint bem fcarffinnigen Berf. eine ignoratio etenchi begegner zu fenn. Das Staatsrecht bat von meralifchen Berbinblichkeiten nichts zu ermabnen, es befchaffe tigt fic einzig mit vollfommenen, ober rechtiden Pflichten. 2015

Bas bier arfagt wird, dürfte wohl nur der Moralife lebrens auch ilt bier von ber eigenelichen Quelle ber vollkommenen Offichten eines Regenten nichts gedacht. Dies bat feinen Einfluß auch auf mehrere folgende Sate bes Berf. Die Gas . de verbalt fich, vermoge ber vorber gelegten Grande, mohl fo: ber Regent ift burd Bertrage bem Staate verpflichtet. alfo mas biefe Bertrage enthalten, bagn liegt ibm rechtliche Die Aufrechtbaltung bes Bereinigungs. Berbindlichkeit ob. pertrages ift bie einzige Urfache, marum im Staate, und in ieber Gefellicafft. Die nicht eine volltommen gleiche ift, eine Oberberrichafft, und ein Regent fenn muß. Auffer biefem Bertrage muß ber Regent auch die Conftitution, und was et neben berfeiben in der Capitulation, ober foult verfprochen bat, aufrecht erhalten, und erfüllen. Diergus flieffen allein feine vollfommenen Oflichten, und mehreres darf nach Rechtegrundlaben von ibm nicht verlangt werden; bierauf muffen alfo bes Berf. phige Sabe eingeschränet werben. Benn er baber weiter unten bingufugt! bie Sittlichkeit muß alfo bas Samt augenmert bes Regenten fenn, und alles andere, mas er fut ben Stagt thut gebort unt infofern ju feinem Berufe, ale es Mittel au diefem Samptzwecke ift. wenn er nachber (& 35) baraus weiter Schließt: Dem Regenten fteht überbaupt in Unfebung aller ber zur Berfirtlichung feiner Dation nothigen Mittel ein unwidersprechliches Recht que und fo bat er in Anlebung ber zu biefem Enbawecte angewandten Dittel bas Recht, Deborfam von den Unterthanen ju forbern; fo muß bies alles nach bem abigen erflatt und perftangen werben, Dies Becht namlich gebt nicht weiter als auf Berbinderung. und Berbot alles Unfittlichen, in fo fern es bem Bereinie aungevertrage gumiber lauft; nicht aber auf bas Gebieten Athider und tygendhafter Sandlungen; auf Ermunterungen jur Tugend, und Berichaffung von Gelegenheiten, fich jur Tugend und Sittlichkeit aucubilden, nicht aber auf Borteb zungen, burd Zwang bie Tugend und Ausbildung ju beforbern. Sonft murbe ber Regent auch Lehrmeifter, Schulmeifter, und Buduneifter affer Unterthanen fenn muffen; und bann burfie mobl nicht leicht Semand gefunden werben fonnen, ber ben Pfichten eines Regenten auch nur jur Balfte gemachien mare; anderer noch anfloßigerer Tolgen jeht nicht zu gebenten. Bie weit, und worinn ein Jeber feinen Berftand und fein ben auchilden will, bleibt ibm felbst überlaffen, wenn er nur

offies beffen fich embatt, wodurch feinen Biffdegem Schaben, und der gangen Bereinigung Rachtheil jugefüge wird.

Erläuternber Auszug aus ben eritischen Schriften bes Heren Professor Kant — auf Untathen bessethen — von M. Jac. Sigism. Beck. Inventee Band, welcher die Etitt bet Urtheilskraft und bie metaphysischen Anfangsgrunde der Naturwise senschaft untath. Niga, den Hausnach, 1794. 8.

Mas wir über den ersten Theil dieses Buchs in unseren Di. Bibl. VII., 2. geurtheilt haben, das missen wir auch ben diesem zwerten Baude miederholen. Der Verf., dies erkennk man leiche, hat sich auch in diesenige Kantische Schriften die er hier in einen Auszug gebracht hat, mit Fleiß u. Scharffinn hineingearbeitet; aber nach unserm Dasurbalten das Berkeben derseihen wiedenum nicht sede griechtert, ab es gleich hier vielkeicht am nothwendissen gewesen wäre.

Psychologische und physiologische Untersuchung über bas lachen; aus dem Französischen übersest, nebst einer Abhandlung, in welcher Kants Erfidrung bes lachens erfautert, und gegen Dr. Piatners Theorie bes lachersichen geprüft wird. Molfene buttel ben Albrecht, 1794, in 8, 116 Seiten.

Das Original hat den Titel: Traits des causes phyliques er morales du riro relativoment à l'acç do exciter, und ssi laut des Borrede des Uebersehers 1768 in Paris berand-getommen; wir haben aber eine Franksurter Ausaade von 1769 ver uns. Die Ueberschung ist wangen stellend, und richtie; nur könnte sie an einzelnen Grellen getreuer sepn, Staid anfangs beist es: Gocrates definite den Menschen in seinen Anfallen von Lanne; welches die Gade eines von fart ausdrückt, und dem wackern Philosophen mit einer von

Bapenes geplagten Dame zu viel Arbnlichkeit glebt. Im Dres ainale wird refact: dans les momens d'humeur, b. i. ins' keinen launigten, ober wohl genauer noch, in feinen verbrießlichen Augenbliden, wo er namile mit bem Denichengefolechte nicht gang jufrieben war, Barum animal ridicule, burd animal ridiculom gegeben ift, feben mit nicht recht ein, Da bod Socrates nicht Lateinisch rebete. ' S. 2 fommt foldenbes vor: wenn ich innerhalb ber Grangen meiner Er-Sennenigfraft bleibe, fo ift bies eine Doffnung, mit ber ich mir vergeblich schmeicheln murbe. hier ift ber Busammenhang nicht gang beutlich. Das Original fagt: à ne partir que des bornes de mes connoillances; und ber Beriaffer will sagen : wenn ich blos auf die Branzen meiner Renntniffe febe; b. i. fo weit ich mir bes Umfanges meiner Renntuille Bewuft bin; barf ich mir nicht fdymeicheln, bas Lachen be-Riedigend gu erflaren. Buf berfelben Beite ftebt noch fob denbe Deriobe, ich befürchte, bal es biefem fo lance beftritter wen Ariome eben fo geht, als es bein ber Sehfation gieng, welches mabrichemitich ju thatten, fich die Eledtifer ble größte Dube goben. Eine Unmertung ju' biefer nicht gang beutiff den Stelle febt biefin ; es ift mir unbegreiflich, was bier mit Dem Suftem ber Genfation gennignt' fonn fonne!" Die Clear tifer bezweifelten, wie befannt, bie Gewißbeit ber finnlichen Erfenntuiß. - Rach ben Worten bes Berfaffers follte man . . glauben, ihre Mepnung fen gewefen, daß man aus ben Gine bruden bet Sinne ein Spftem untruglicher Bernunftertenntnig entwickeln tonne, und daß fie mit biefem Spfteme menie Eingang gefunden. Das follte man nun wohl nicht. wenn man ben gangen Bufammenbang por Mugen bat. Der Berf. will von einem ungezweiselten Erfahrungsfate ausgeben, und einen folden fann er nur burch innere Empfindung entberten. Daben aber fibft ibm die Bedentlichkeit auf, wie wenn biefe streitig gemacht murbe? Daben ja boch bie Elpae tiffer alle auffere Empfindung gang verworfen! iblefe raumt er baburch weg, daß er annimmt, Etfabrung und Evideng muffen wir einntal als ausgemacht jum Grunde legen, und uns um alle bialeftifche Schiffanen nicht befummern. Diefe Gebankenreihet trägt er fo vor: je mehr ich über die Ratut des Lachens nachbente, defto mehr kann ich mit vorftellen; bag biefe Convulfion bet Organe aus etwas anberem, als Ger Freude, erifteben tonne. Ich fürchte freplich, es moge biefem f lange bestrittenem Grundsate eben so ergeben, wie dem der

Sensation, welchen die Cleatische Sette in einen blot mabre-fcheinlichen verwandeln wollte.

Heber die angehängte kleine Abbandlung muffen wir noch win Daar Anmerkungen bevfugen. Die icheint uns, ibren Anted nicht willig zu erreichen, und die Dlatneriiche nebit and bern Erklarungen bes Lachens nicht nahr verwerflich zu mas chen, noch die Rantifche, wie boch in dem berricbenben Zone ber fritischen Philosophie behauptet wird, ju einer folden ju erbeben, worin der eigentliche Brund des Lachens bestimmt und vollendet angegeben wird. (8. 109). Gie lautet, wie folgt: Das Lachen ift ein Affett, aus ber ploplichen Bet. wandlung einer gespannten Erwattung in Dichte; b. b. went eine von den Bedingungen bes Bebingten ploblich aufgehoben. und an ibre Stelle nichts neues gefest wird. Bur mehrern Erlauterung wird folgendes Benfpiel bingugefest! man bente fich, daß in einer vermischten Besellschaft sich ein einfaltigen Menic befinde, welcher auf einmal durch eine Teußerung. welche feinen Schwachfinn gang blos feben laft, einen großen Mangel an Urtheilstraft, ober eine große Unwissenheit vere zátb. Die Gesellschaft wird gewiß unwillführlich in ein Bea lachter ausbrechen. Allein ein Betruger, ber bierauf ein Dres fect baut, wird nicht mitlachen; feine Erwartung namlich wird nicht in Dichte aufgelößt. Bie aber ftebt es mit fole genbem Ralle; macht einem Belbbungtigen glauben, ihr wollet ihm etwas fchenken, fo daß er voll Begierde die Band ausstres de, und gebt ibm mit großen Borbereitungen nichte: die Buschauer werben lachen, ber Gelbhungrige wird fich argern. -Gleichwohl find von bepben Seiten Die Erwa tungen in Dichts aufgelogt, und bem lettern ift nichts neues an bie Stelle des Aufgehobenen gegeben worden, Oder wie mit folgendem Balle: last Jemand voll Ehrerbietung in ein Bims mer treten, und im Augenhlicke, ba er fein Compliment mas den will, niederfallen; die Bufchauer lachen, er felbit lacht nicht? Diefem nach muß wohl bas Lachen noch aus etwas anderm entfleben, als aus einet blogen ploglichen Unfpannung und Dachlaffung ber elaftifden Theile unferer Eingeweibe, an welchen bas Semuth teinen Theil bat. Diefe findet fich. der Analogie nach, ben Thieren fo gut als ben Denfchen, und boch lachen Thiere nicht. Aber die Thiere erwarten nichts! (6. 109)' Das darf man fcwerlich fagen; haltet einem Dunde ein Stud Bleifd vot, er fperrt bas Daul auf, und erwartet alfo. Saufche ibn, er sperrt dad Maul auch auf, er erwartete; aber doch lacht er nicht. Papagepen, die ben Ton des Lachens nachmachen können, und auch erwarten, lachen doch nicht. Montesquieu, Plattier, nebst andern, die den Brund des Lachens im Stolze, und in der Fröhlichkeit, suchen, darften also doch wohl nicht ganz Unrecht haben, und die neue Erklärung durfte doch wohl so ganz erschöpfend nicht ersunden werden.

23m.

Cael Heinrich Hendenreich (8) Originalibeen über die interessantesten Gegenstände der Philosophie; Broepter Band. Leipzig, ben Baumgärtner. 1794. 8. 246 S. 20 98.

Much burd biefen twenten Band feiner Originalibeen macht Rich ber fleiffige Berfaffer aufe neue wieder um die willens schaftliche Cultur bet Philosophie nicht wenig verdient: ia wir muffen fagen, daß uns die Abhandlungen, die er uns bier liefert, noch mehr gefallen, als die des erften Bandes - mir mollen also unfere Lefer nach Maagaabe des uns vergonnten Raums mit bem wesentlichften Inhalt berfelben einige Augen. blide unterhalten. I. Ueber die Moglichkeit einer Philosophia ber iconen Runfte, gegen die Ginwurfe, Die Rant in Der Eritit ber Urtheilstraft bagegen erhoben bat. Ein febr icharffinniger Muffaß: der aber noch nicht vollendet ift. Der Berf. findet Diefe Möglichfeit in dem Begriff ber ifchonen Runft, und perlucht es, die wichtigften Grundlage und Regeln wirtlich auzugeben, aus benen eine folche Doctrin besteben mußte. Mie fein ben einer genauern Prufung wird es tlat, bag ben biefer porgeblichen Theorie nicht ber Begriff ber ichhnen Runft, intofepit blefe auf Schonbeit ausgeht, fonbern blog infofern fie Runftwerte erzeugt, und alfo nach bestimmten Brecken banbelt, jum Grunde gelegt ift; baburch aber entfteht noch feine Philosophie bes Schonen, infofern es ichan ift, und nur bas degen ftreitet die Erielt der Urtheilstraft. II. Mefthetifche Grundfage über bie Allegorie ber fconen Runfte, vorzuglich ber bilbenben und ber Dichtfunft - mas fie in diefem Sinne fepn, mas für Talente bas Benie eines folden Runftlers ausmachen, mas als Stoff jur Allegorie tange, und welches ibre

vefentlichften Bolltammendelten fapen ? Sep folden Unterfas hungen fcheint ber Berf. gang in feinem Bache zu fenn ur von dem einen bat er uns noch nicht ganz überzeugt, bal ille Abeen, welche Abichen und Sal verbienen, von bet ale egorifden Boarbeitung ausgefdieffen werben muffen ollte man benn nicht ben Daß gind Abidett, ben fie verbies ien. auch baburd noch mehr verkarten tonnen und burfen ? II. Heber bie Grangen ber Pflichtenlebre und bes Marurechts nach einer versuchten neuen Deduction bes Begriffs nes Redies. Es ift febr auffallend, bas des Maturtecht und de Oflichtenlehre bennabe in einem beständigen Biberftreit u fenn icheinen. Diefer Wiberfpruch tann nun frevlich nicht vell fenn, melf benbe Biffenfchaften in bet br. Bernunft ace trundet find; et mits alfo and daburd, bas man bas Befen ind die Grenzen des Maturrechts in Beziehung auf die Miliche enlebre genau entwickelt und bestimmt angiebt, aufgeibl ween ien fonnen. Darzu balt aber ber Berf. eine neue Debuccion es Begriffs des Rechts für nothwendig, und diefe fuche er jamit ju Stande ju bringen, baf er bas Durfen, worauf elles Recht beruht, aus einem Pflichtgeboth ber Moral, nicht file ien, ber barf, in feinem eigenen, fondern für andere, bie ibm n bet. Befolgung und Behauptung feiner vernunftigen Amede richt binbern follen, in ihrent Bewußtfenn berleitet. Es deint uns diefes ungemein befriedlarnd zu sebn: nur beareb en wir daben nicht, wie ber Rechthabende auf diese Art jenals politiv fagen tann, daß er ein Recht babe, da er es nicht n feinem, fondern nur im Bewuftfenn der andern bat. IV. fragmente aber ben Bufammenbang ber Empfinbung, und Obantaffe. - Der Con und die Art Des Bortrags beweift s icon, daß biefer Auffas icon wiel fraber, icon 1787 ges brieben morden ift. V. Num ratio humana fua vi et foone contingere possit notionem Creationis ex Nihilo: sier och einmal abgedruckt. VI. Difcelloneen 1. Begriff der Milofophie - eine Rechtfertigung gegen ein page Krieiken. . Ueber die Deduction des Begriffe Recht, in Beglebung auf ie Einwüte bagegen in ber ftaatswillenschaftlichen und in Miden Litteratur, Jul. 94. nur ein wenig ju empfindlich ! Sas Wert wird fortgefeht, und wenn es fic bey feinent Berth, wie bishet, erhalt, fo wird bies ben Liebhabern, der bilofopbir angenehm und nablich fenn, wenn gleich ber auf un Litelblatt bes erften Bandes verfprochene critifche Ans idet hinwerbleibt. ... **304.**....

## Beftgefdicte.

Brundlinien zur pragmatischen Weltgeschichte, als ein Bersuch sie auf Ein Princip zurückzusühren. Für akabemische Vorlesungen geschrieben von Karl Heinrich Ludwig Philip, Doktor und Privatlehrer der Philosophie auf der Universität Leipzig, Leipzig, ben Barth. 1795. 1 Alphabet 7 Vog. in 8. 1 M. 8 B.

Der Berf, kundigt fich selbst in der Borrede als einen iuw. gen Dann an, ber bereits unbreres gefdrieben Sabe; verbit. set fich aber bagegen bon Recenfeftenfabritanten, wie er bie ienigen Recensenten zu neunen beliebt, die feine Schrift um Des Lobus willen beurtheilen murben, Coa murbe augerbem Min Bud entweber nicht, ober nur von folden Danners recenfiret werben, die absichtlich blos auf Lob ober Tabel auss neben ) den Bormurf eines unreifen jugenblichen Probutts und ber Bielfdreiberen. Bir unfere Theile finden im Bm de felbft zu keinem diefer Urtheile Beranlaffung, und muffen pielmehr befennen , dafi es teine Spuren jugendlichet Uebereilung, fondern vielmehr reifer tleberlegung eines auten Remies und einer mehr als oberflächlichen und neuen Befannt Maft mit ber Universalgeschichte an fich tragt. Bu bedauten aber ift es, bag ber Berf. ben Gebrauch feines Buche burch ben volligen Dangel an Marginallen ober Inbultsantrigen. und felbft ber Pracifion Des Ausbrucks, für feine Lefer, und felbft für atabemifche Borlefungen, Die Der Eiret gur Beffine mung angiebt, erfdwert bat. Miemand erwarte bier ein neues Compendium der Univerfalgeschichtet bas Buch ift nicht weniger als bas: und man frogt fo felten auf eine Sabrabl baf man gar feine Befchichte in bemfelben vermuthen folltet iner es mit Nuben brauchen will, muß bereits Me gange Unis versalbistorie inne baben. Bas ber Berf. bier liefert : find bigentlich Refultete pus ber gefammten Beltgefchidite. in bet Absider gezogen, um bie Thatfachen, die fie aufftellt, auf ein bingiges Dringip guruckguführen. Und biefes ift nach bed Borgen bes Berf. fein anbres, als "die von der Vernunft unbedingt aufgenebene Annaberung an den moralis schen Endswerk der Melt durch stufenweis forrschreie sónsi

ende Entroisfelung und Anabildune aller Auferich und Arafte des gefammten menschlichen Geschlechte. Rum moralichen Endzwerfe aber ber Belt nimmt men bie Realifirung ber pollfommenften Sarmonie gwifthen Lugente und Gludfeligfeit, worzy die Mittel von bem jedesmoliaen Grabe ber Reife und Cultur abbangen, auf bem bie bargepa liche Gefellichaft ftebt. Und in foferne bie Betrefcieder all les auf diefes Princip anriefführt, oder die ftufenweife Mus Sildung und Entwickelung menfchlicher Rrafte barftelle, und ben moralichen Endimect ber Welt zu erreichen, beift fie eine whilosophische ober pragmatische Weltgeschichte. Gie verfolat unachft die Gultur des menfchlichen Befchlechts; die Schiefe fale der Religion, Philosophie, Gefeggebung, Biffenschaften Belebriamfeit und Runfte, in wieferne fie Die Bebitel find. burch bie eine größere Auftfarung in Umlauf tommt. Beges benbeiten, bie bagu hinwirtten, Die bobere Cultur bet Deniche beit porzubereiten - ober fonft im Reiche der Sittlichteit port bebeutenden Rolgen gemelen find, geboren in ibr Beblet. Ge Bat ju dem Ende bie Universalgeschichte in feche Derioben ges theilt, Die nicht von politischen Repolutionen, ober von Res genten, fondern von ber jedesmaligen Reife Des Gangen abe bangen, und jeder Deriobe den Damen besienigen Sindivibne ums gegeben, bem jedes Zeitalter die bobere Ofufe ber Reife und Cultur verdantt. Es find folgende: 1) wom Hefprund unfers Gefchlechts bis auf Mofen. Das mothiche Beite alter ber Geschichte. Das menschliche Geschlecht verlebe fein Rindheitsalter. 6, 25 - 136, die ven Dofe aufgenommes nen frubern Urfunden von der fogenannten Schopfung find meniaftens erft nach ber großen Rinib gearbeitet? reichen aber feinesmeges bin, und von der Entftebung ber Belt einen den Gortheit murdigen Begriff ju übergeben, und paffen gang au bem Geifte ber Rindheitsperiode unfers Gefchledie. Fur Die philosophilde Geldichte aber ift fein fritherer Stoff au Unterludungen porbanden, ale von bem Dunfte an, mo der Denfch auftritt. Daß nur von einem Dagre unfer ganges Gefchiecht abfamme, bafur ipricht bas Gefet ber Cparfamfeit und bet Anmer gleichgebliebenen Charactere der Menfchbeit (?) Ueber den Uriprung der menschlichen Sprache. Bas über ben Ute weung des pholischen und moralischen Hebele, ber von beit Berluch der erwachenden Bernunft, ben Inffinct gur Dabs gung und jum Befchlecht in ihre Leftung ju nebmen, und fic Die Berichaft über die Ehiere angumanffen, und won ber in der 2. 12. 12. D. 20. XXI, 20. 2 St. Vis Seft.

Adrinten Darile afteren entgegen fommenben Erfcheinung-bes Tobes, bergeleitet wird; ingleichen von bem Ralle, einem Abs hill nom Inflinctes woodurch ber Wenfich aus einem Darabies ber Umbiffenbeit und Ummuntbigfeit berdudgetreten fem, une fich nach Sahrraffenden ju einem Parabief ber Ertenneniff und ber Fregbeit benauftiarbeiten, verfteffen wir nicht gang. Berandefing jur Ithoffibung ber erften Frende bes hauftle den Lebens, und ju ben erften Erabitionen. Donbaamit. Dus Berfoiel been reffen Elternibaars mußte horbwendig auf mis Chim siefen Einbrud niachent jeber nahm fich nur eine Gracifins well niversite file ibn fibrig war - wer fagt bas 3 nach Juni mederet Ebditer als Sobite od gewesen maren's Guertefina bes nartiefichen Regimente in ber Gesellschaft ber Minteliebeit und butane folgenden Abfangfafeit. Mert von milden Thieren obranlaft das Jagerleben; und bald ib urben adrans Totannen. Bothwendlafeft ber Berbreifung bes Meniden butch Coloniette. Der Berf. ift geneigt zu glamben. tud bie Erabitions bie bille Sagen gern: bergroßern, vielleftet Bebeitellumith: ber Denichen bit ber Rluth um Ginide Boufert Jahos perenefte Sabe, well es bothft unwahricheinfid Bit. baf nian foon barnale Gefferne beobacheet und nach Cone men kaber Mtribenjabre gerechnet babe, und duffert fogar, ball nhilosophitie Geldichteforicher auf ble Bahrbeit ber Wi ertidien Arkunder aus diesem Zeitolter Bergicht fue. 2018 Bachten mun weer, Die Minvahrfcheftilloteft mate fo groß wiebis mis Wenfchen, with ohne Unterficht, Die Dinier, fo wie eines Sings fo auch des Mondunnlaufe bemerken, und ben einem tanam Leben, aus bet Ruttfebt bet allfgellenben Connie, fic Bien Begriff von eftem Zeilmang, bas man Jahr nennt, Oliben, und Barnach ihre und ihrer Beltgenoffen Lebensbauet Bedlimmen toamen. Beboth wir tonnen uns nicht barauf ein inffen, die Art, wie bet Berfaffer alle einzelnen Chatfachen beles Bentraums, 1. B. Brudermord, Sundfluth, Thurmbas Douglaverwitzung h. f. w. nach feinet Sporthefe von dem je Desmalinen Stab bet Entur und Aufflarung murbigt, que Autlieden und an beurtheilen. Daß binnen einigen Jahrbun berten, Aften, Afrita, und vielleicht auch Amerita blos burd Die Machtommienschaft Moab's ohne andere aus der flitt In andern Landern gerettete Familien fo fart baben Bevil Bert werben tonnen, batt er für ummöglich. Die Art, wie et nd bie Entftebung ber Opfer und des Begriffs von eilien Tobtentelich benet, hat viel Empfehlenbes. Wofes wußte noch

nichts von einer Bortopner nach dem Tode sollt wurde er davon ber seiner Gesetzehung Gebrauch gemacht haben. Ho ber hieroglyphen - und Duchstabensbrift; Gestenwandenung und Unsterblichkeit, roben Ansang der hildenden Kinste in Negypten, Mysterien und Orafel; affatische und gesechsche Mysten.

: II. Deriobe, von Moles bis auf Safrates. Eine Des clode von obupelabe 1000 Siabrens. Das menschliche Ges blecht verlebt fein Knabonalift und erhabt fich flufinmeis mr Eultur ber Deriobe der Jugend. Bep ber gedrangten Beldede Minke und feines Bolle, wich Der Burber nicht jebacht, bie beifen Ausgang gans Magneten beforbeiten. Er willt bles &, 438. (...eln: glucklicher Aufoll, bas, lleberhand mehmen einer gefahrlichen Souche, Die beb. bem uulammene medtangten Leben tiefes Boltes, in einen forfleinen Draving. und ben den Ausbunftungen des Mits uns nicht befremben barf. mather obef bie Megypter felbft diefe Stamme , bie Dutchene fich nicht mit ihnen gu einem Bolke pereinigen lafe fent wollten, vertriefen." Der Berf. mus wicht bedacht ban uni bag es jo bie Sfragliten eben moren, bie von ber jogen munten Seite ner chook hiteben, die durch ihre aufammengerammer Mohnung werner facht, worden frangfoll, - Domers Gel wie loffen wie nicht in ihrer arfpringfichen Einzichtung bas, en, und Bersben und Golbenmag in feinen. Werten juner from balder felbite mit Bir fatenen, nicht beareifen, wie fich mildereban wieder Bolbenmaag bericomerifden Bedichte on diefen tremmen toffen bie ber Die gefangliche Unbefannte baft dieles Reieroning mit Abierperlicheikund, Uniter blich feit. ne Seele and allmablige Bildmag des Begriffs upm Schate mrefitym fife. Hit Periode von Soggeten bis out die erfte. insbreifung des Ehriftenehuns - von phygelabr 500 Jahe. mi Die inenfichte Wefdiecht perfete in-feinen blubenbiten. literir das Beitelten bergeiften Jugent. @ 193 - 233. DRit, kanidler Robiebekirmub anklir raupipalitien Wortfülle... old Bepillendielimien gefcheben follte, welrb bier won bem Bera, A der motoffices , mitigeffen, und bitrgerlichen Entrur ber. wieden dietunies, und bargegen bie großen Manner biefes estrance are in fuel completel, and wolf with alle ausun redter Golichespunkt beurtheilt au Die Darollele, die bet leffinablithen Gottates und Befus giebt., erlauben wit und izufdweiben. C.a en: Dephe febreen eine, populare Mon &c'a Citt

tralis devde laffen die urfordnatiche Rieligion und burgerliche Berfaffung fleben, und fchranten fich blos auf bie Reinigung lund Berbefferung ber Gitten ein; bende haben bie Gecten ifhrer Belt ju Granern, es feven nur Dharifaet ober Gophie ften; bebbe fprechen in der, ihrenr Bettalter anaemeffenen. Einfleidung, der Orientaler in Bleichniffen und Sprichwort, ber Grieche in Dialog und fanftem Rluß ber Rebe; beube achen ibren Beitgenoffen voran, noch aber find biefe nicht arett genna für ben erhabenen Ginn ihrer Lebre; benbe fale len ale Obfer bes ethibien Dibele Reine burch ben Sag berjaristetetischen Socrates birch bie Rache der demokras eifchen Parthen; jener in der reibendften Bintbe bes mensche Richen Lebens mit Rufm und hoben Releben, biefer am Abende eines edlen arofen Lebens in dem Lirkel feitrer Lie-Iben und Areunde. IV. Deriobe. Bon ber erfien Ausbreis mud des Ebriftenthums bis auf ben franklichen Carl. Beriobe von faft 800 Jahren. Der Cinerite bes mammlichen. Reitaltere wird aufgehalten - ber aufferdem burch Berbreis tung ber Religion Befte unwiderflehlich batte eintreten mufe felt , wenn nicht Wiele Beitunftanbe biefen Gintritt aufaes ftbioben , und ben Beft biefet ben Beburfniffen eines leben Beitelterk leicht anzimagenden Religion vordankelt batten. 234 - 302, 2 Anch bier baiten wir uns manche merte mirbige Stelle vorgeftrichen, bie wir anigeichnen wurden. menn mit nicht wit biefer Recenflon zu Enbe eilen mußten. aber auch bier find wie auf einige allen unbellimmte Rafonnes mente, allzubftete Bieberholungen ber namlichen Bebanten. gind Bilber, und felbft auf fleitte thebereitungen geftoffen. 1. E. menn Aurelian and Dlocletian ale Dufter guter Regenten aufheffellt werben, ober wenn gejagt wirb, bag tlifilas bin gunge Bibel überfebe babe. V. Derfobe. Bon bem franklichen Earl bis auf das Bekalter ber Roformaturen. Eine Deriode ubit phygefalte 700 Andrett. Die Sinderutife, die ten Gintrirt des mannichen Zeitafters aufbiriten, werben befampft und jum Theil entfernt; ber Dann Teent feine Relifte fennen. und gebrauchen; ber Morgen ber Auftlatung bricht fin. C. 303. VI. Deriobe. Bon bem Beitalter, ben Meformatoren. bis auf "unfre Tage. Bine Derlode won Erittebald Sundert Labren und brüben. Das manntide Aleet tritt langfam ein. S. 366. Den Golag-machen von & 491 Cafugbenertungen ober Refultate aus der gesamtiten philosophischen Darftelle lung ber Eulenrgefchichte unfere Gefchlechts. Zus mehtern. niát

nicht gang tichtigen Angeben, die uns aufneffollen fint, bemerten wir nur zwey, wenn bet Berf. fagt , baß bie Rieberlanber fcon im Sale 1579 (alfo im Sabr ber Utrechter Union) von ihren Befpoten Die Anertennung ibret Brevbeit rimmaen batten; und bal Columbus auf der Infel, mo et anbete, bie Europäer gelehrt babe, Antipoben ju tennen, von eren Dunft er boch noch meit entfernt mar. Wenn ber 3. u verschiedenen malen non ber Cultur ber Beftindier u. Dorbe imericaner fpricht, als einer Bolge ber gemakfamen Befisiebnnung biefer Lauber burch Europher : fo fceint'er nicht bes acht zu balen, bag, eigentlich zu reben, nicht bie euroaifche Eroberung blefer Lander bie Cultur ber Gingebobre ien gur Rofte gebabt; fondern baf bie Europaer, nach bereit. Bertilgung, nur in ihrer eignen Entur in diefen Banbern forts. efdritten End. Heberhaupt fann man fic nad Durchlefung. is gangen Buche faum entbrechen; ju fagen, bag ber B. feine ieblingsbopothele, bie fich ponedem ber beständigen Che; nd fluth von Cultur und Barbaren, Aufflarung und Aberlauben nicht mobil behaupten laße, nicht febr anschaulich gelacht babe, und bag er feinen Lefern viel zu wenig Sefchichte," ber beko mehr Dechimation : in geneille Lieblingsausbrude ; efleidet geliefert habe. And ift ber Raben ber Ordnung 1 Bebandlung einer jeben Beriebe fo verftectt, daß fie taum levilich iff. Bie das Buch tum Grunde bistorischer Borles ingen, gefent werben tanne... sone bag ber Lefer unendlich ele Thatlachen erannzen mulle. formen wie nicht ableben. his auf unfre Reiten ift es anch nicht fortnefibte. Wan etbet wenigkens wicht barans, ob Relebrich II. einen Bachlaer babe ober nicht. Ber Empahnung ber fransfilichen Renucion und der Frage, ob dergleichen mehrere zu beforgen ab, fant ber Berfaffer febr viel Babres, 1. B.: In einem itaats, der auf Gefete granfindet ift, und wo das Volf nicht rbindert wied, in felner bitegerlichen und religisten Cultur etanfchreiten, iff eine wirtliche Revolution Unmbglichteit, Charles to

1 15 de 1 1 3 de 1 1 2

## Atriba; König der Hunnen:

triftes babitus, obscenaque

Corpora; mens duro numquam cessura labori.

Claudian. Lib. I, in Ruf.

von D. Fessler. Breslau, bey Korn. 1794.

Attila war einst ein fa merkwardiges, obgleich furchtbas ves Meteor im militairifchen Borisont, baf feine Gefchichte gur mobil berbient, von einem philafophilden Gefchichtfoticher. ber Scharfblick genng befist, um bie Uebertreifung detitlicher Gefchichtschreiber ju abuben, und bie fonelle Roige großer! Begebenbeiten aus politischen, nuch wahl pfochologischen Grunben zu erkidren, wit biftorifcber Reinit befonders bearbeitet zu werden. Eine folde Bearbeitung - eine dus ben Quellen seibst gezogene. deprüfte und pradmatische Erzählung seiner Degierungs . Imb Ariegsgeschichte ermorteten wir im gegenstwartigen Buche, bas fich burch bie Grinbeit ber Toven, bes Papiers sund, ber Rupferftiche, jum borand empfiehlt; wir mutgen wher dufrichtig befennen, bag wir unfre Erwastung nicht' befriedigt gefunden baben. Ber bier eine, aum Unterricht fowebl eis jum Bergnugen lesbares wellständige, und nach offen biftorifden. Deftimmungen genone, Gofchichte bes Uetila erwarter, und nicht icon bie Rennenif derfetten mie aum Buche bringt, wird fich: febr betrogen finden. Das Buchenthalt im Grunde trebt Reftitate, ber Deterntichaft mit ber! Geschichte der Atrila ... und Raisonnymente ihber bessen Bills bund: Charafter, Grundline und Diane, die ber Berf. bem Stobpter mehr, unterlegeralt bistorifd ermeift. Den Anfang! bes Buche machen Urtbeile berabmter Gelebrien: abes Attila - ausgezogene Stellen aus Sischer (Gitten und Gebrauche ber Europäer im sten Jahrhundert) Deguignes, Batterer, Berder und Brause; (Beschichte der wichtiusten Begebenheiten bes beutigen Europa) warum nicht auch aus Bibbon? Bir unfere Theils wurden dargegen lieber unfern Berfuch mit einer fritischen Recenfion ber wenigen und mangelhaften Quellen biefer Befchichte, wie nicht meniger ber nevern

teuern, Bearbeitungen berfeiben, angefonnen Saben. Bende liebt er awar in Unmertungen an; aber die erften fo furs und Maemein, daß es icheinen mochte, als habe er de nicht felbft n Sanben gehabt, wenn man nicht aus ber letten Saifte bes Buche bas Gegentheil fabe; und die lesten nicht vollstundig. So febit 1. 3. Scarin vindiciae Attibae. Abone 1729. Meereim Differtatio de moribus Attilne. Vittebe 718 une Belt pparatus ad hift, Hungar, Decad, I. Mon. 3. 3h etneme Aubang zu biefen Auszugen ertlart fich ber Berfoffer felbfte: iaß man ihm die Forderung einer vollstendigen Befcbichte eroffen, und fich mit einem bloffen Berfucha einer billoriich witte: hologifchen Darftellung biefes mertwurdiern Mannes beandoet. perde. Darauf folgt ein Abichnitt , überfchrieben: Umriffe res Schauplattes vorificideinung des Selden. 8.19-824 Do cimas, das diefem Litel entforicht, mufter allei binge varmegefchieft merben, wenn ber Deld in bem ibm eignen Lichte. eldeinen folite. Bas ber Berf, bier liefest, ift einentlich ein Brundriß ber Geschichte: des romischen Bratreiche, nach dem Tobe Marc, Aurele - aber nicht in Bibbone Beifte gefdriemn. Statt einer funftlofen Darftellung ben Beachenbeiten febt man fich nergebens nach einer Jahrjak um, und: ftogt mf Stellen, wie folgende ift: "Eine weitet forigefebte Reibe murbiger, von Ergjans, Antonins und Mare. Aurels Grunde faben, burchbrungener Weltbeberricher murbe boch nie im Stande gewesen seun, der tief gefunkenen Denschenmurde wieder aufzuhelfen, und das eingewurzeite Berderben bes Reitalters auszurotten - nur ber einzelne Menich batte noch Gelegenheit gefunden, feine Geiftestraft zu üben, und Beufpiele ber Lugend an geben, bie ber übermitbige Befiliet des Throns nicht mehr warde gefiecheet, der obninachties Saufe toum mehr bewundert baben. Defir aber batte ber nervichte Gobn des Rarben, und ber fuhne Bemobner der Daffeneven Affens entweder unter bem morberifchen Stable Der Beltüberminder verbluten, ober unter bem Sache eine regelmäßigen, aber immer noch mangelhaften Berfastung die Rraft und Gigenheit feines Charaftets, verliehren mußen. Berheerende Balferfcmarme, batten feine Dierarchie, feine Lebnverfaffung gegrundet; frine Rreubzuge batten benbe wie-Der erichuttert; feine über Bannfluche, Scheiterbanfen und Blutgerufte fiegende Reformition batte ben fregen Berminfte nebrauch - Der Menfcheit toftbarftes Eigenthum - ben "Rlauen bes Lougtismus entriffens unvonbeneitet mare: noch "ble erhabene Blufe ber Quitur, wolche in bet Aber alles Berr-- fenden Selbftebatigteit ber Bermunft unfern Dachtommen Jorbehalten ift. " Bas follen politifde Raffonnemente bles' fer Art nuben, ben Effet, der es bebatf, mit Attila's Zeitafter befannt in michen ? : Attila im Werden. 9. C. 411 bis 430. Attila 5 - 25. 8. 83 - 120. Dien ift die Ueberfdrift bes zweiten Abschnitts. Dan mochte fracen . wober ber Berf: Die Erziehungsgeschichte bes Artila, und Die beraile lieten Radricken von bet allmabligen Entwickelung feines Charafters wift ? Er liefert aber blos pfochologische Doce Holleiten, wie fith math und nach bie Rtafte und Unlagen etnies Marinies und feine Mation gebilbet baben tonnen, Die im Bet Rolge fo und fo gehandelt batten. Auch bietvon eine Probe: "Die Dalle feines Geiftes war fart; die Berkzeuge Jeines Berftanbes, die Stime waren fcharf, feine Organe teithar; feine Cafre gludlich gemiftht; die Grundlage me Empfänglichteit aller möglichen Borftellungen, jur immer -reden Aufwertfamfeit, ju ununter brochnem Gelbftbewuft "fenn war ba ; die Antriebe, fein gelftiges Dafenn barauf mere ubar au machetti empfona er bon Umifanden bie ber Entiele Letelung feines Anladen ungemein abuffit maten. — In it inen eigenthamlichen Berbaltniffen von fo unenblich manniche -faltlaen Gegenständen umgeben, mufite er lebbaft fablen und Aftarf gerubrt werben: dus benden entistana fein Gelbftaeffibl Imelches als Beständlaer Reit int Ausmertfamtelt fein Selbfe bewußtlenn icharfen, und bie Begriffe von feinem Sich Und "fang, Licht und Striateie entheiler mußte." 3) Atrila auf Dem Schauplage: 3. C. 430 -454. Attila 25 - 49. 2. 121 - 280. Die eigentliche Detbengefchichte des Mannes, Die fich mit mehr Infriebenheit lefen laffe, doch gleichfalls nur für ben, ber bie Beichichte bes Belden im Bedacenis mit bringt, und der off bichterifche Darftellung ber merfrontebie ften Ocenen; Die ber Berf, bier liefert, jum Grunde fegen Der Berf. malt alles ins Schonere. Attila wird im fann. ben Catalaunischen Beibern nicht geschlagen, sonbern giebe fich freywillig, auf falfches Bureben bes Metius, juruch; er if micht ber fcredliche Barbar, mofte er bisher in ber Ge Schichte gegolten bat, fonbern ber ebelfte, geofimutbigfte Mann ber nur ben gefundenem Bioeiftand fich ber Rache überlichts er flirbt nicht durch Bolgen der Ummäßigkeit, sondern durch die Alntreue feiner Braut Silbgumbe. Man tonute ben Berfaffe vartheviled neunen - wenn of nicht file kellen Eksellhes flielder.

ber Ald ble beisebere Bearbeitung ber Budbichte eines Deis ben zum Sedenftand wahlt; unenblich fimmer mare, biefein ideffibaren Botwarf gu vormeiben Zuch fangt ber Berfufer bier ant auf feine Duellen zu verweiseit. Amentiachlich ibn bie Rachtichten von einander abweichen. Den Schluf der Buche nacht ein Anhang unter bet Auffdrift: Kolgen - namlich ber Chaten und bes Cobes Berila bis junt Ende bes oeribuntas Afden Reiche. Bibenmat baben twir in beim reinen, mut gu blubenben Stoll Des Berf. einen Latinismus bemertt ; indem si bas Abjectiv primas und primi für bas Abserblum prid mum brancht. S. 146. "Appenninus — batte der erfte bie Rlucht ergriffen; und S. 253. "ber Prafect und feine Bes paffneten erfuhren die aufen den Grimm eines Feindes.

## Bermischte Schriften.

Reuester Wegweiser burch die Koniglich Preußischen Ein Sandbuch fur Frembe und Ein-Staaten. heimische, von 3. D. F. Rumpf, tonigl. Preuf illuminirten Rupfern. Berlin, ben Debmiates bem Jungern. 1794. 296 G. 8. 1 Mg. 16 Mg

Befdreibung ber außern und innern Mertwurdiatel ten ber Roniglichen Schioffer in Berlin, Char-

22 ... Auch initer, bemi Litel 28 1997 ....

lottenburg, Schonbaufen, in und ben Potsbang-

Det Berausgeber bat feinen Platigeanbert. - Laut ber beom rftein Banddele Sefinbliden Angeige follte bas zwente eine Befchreibung bet Stabte bes Ruiniare Brandenburg und bes Detroathums Magdeburg in fich faffen, und wir erhaften bier te Mettwirvigfelten ber vorzäglichften Schlöffer des Konigli Saufes, nebft ben Befdreibungen bes Luftgartens in Potse am und bes Gartene givifchen Sausfouel und bem neuen Schloffe. Bas foll aber die Releit Aber ein Buch urtheilen; us reichhaltigenug sturch Dubfiefung bet- Geltenheiten; er Kingfulege und Bebonemissigesten wird bis fich ins Cc 5

dereile ist dilimiteset die Comobischie Population im Abreni Rinnern befinden, und bas fich, im Giangen genommen, burde Richtinfeit auszeichnet; wenn fie bemerft, bag bas meifte aus. gefchrieben ift? Ein folder litterarifder Unfug verdient laut und offentlich gering we werben. Reber, ber Betlin und Doccbom benne, und ihre Topographie studirt bat, ist gewiß mit der mufterbaften Dicolaliden Deftbreibung biefer Refidente fabre und ber umliegenben Gegend binlanglich befannt. Diefe eabidem größten Theil des gegenwattigen Bandweus das Da fenn. Benn Micolai mit Kleiß, Mube, Unterkusung und Roften Sabre lang gu feinem Berte fammelte und Die Schie tax and Licht brachte, welche in und ben Berlin und Porsdant fich bestuden : bann ifte frenlich leicht, bas Befentlichite ale brucken au laffen, und es unter einem andern Titel und einer neuen Kirma in die Belt zu fenden. Man erstaunt iber bie Dreiftigfeit, biefen Abbrud, als bas Refultat eigener mub. famen Beobachtnugen und Machferschungen an Ort und Stelle bem Dublitum porgelegt au feben. Denn eine andere Ans. manna darf man schwerlich machen, da der Micofailcien Bei ichreibung nicht gebacht wirb. Man vergleiche u. a. bie Darfellung ber Gefdichte bes Berlinifden Goloffes, Die Befdreb bung ber auffern Merkwardigkeiten besielben, des Naturalien. Pabinets, der Runftfainntet. u. f. w. die Stichicite des Obis. bammer Schloffes, bie Befchreibung ber bortigen Bilbergalles rie bee negen Galoffes und Sansfouci, u. a. m. Zuweilen bat Dr. Rumpf freplich abgefürzt; viel, febt viel aber faft Dier find Beweife, wie fie uns in bie wörtlich eingetragen. Sand fallen &

#### ... Est Lufigatten in Potsbain.

#### Witolai B. 3. Gulob. . 1 . Zumpf. G. 165.

16.99 Seit der? Erbanung bed! Schlosses war auch din Gase: ten um beffelbe, welchen Ruth Briedrich Wilbelm burd: Membarpe perkió. werer ließ. Wo jest die Statne bes Bertufes ftebt. fand ein gundes Lufthaus ink - eie tem Bafferaraben; und um daffelbe lagen vier geolo@at-8650

ger Beit: ber Egigunng des Scholles was auch ein Gas ten ben bemfelben, melden Churshest Indoxide Will belm ourd Mambards van fichanerse ließ. Reo lest de Statue des Gerfules Rebt Bandelinizundes Luftbaus mi einem "Baffereraben . and Aut deffette legen pier gen

Met, beide ateidfalle mie: :: Darrien... welche Aleidfalle Kanalen ultraeben waren. -- mit Kanalen umgeben woo distance and one of the transfer of a continuence County of seath of the Same

#### Mit der Bildergallerien ber Matsbam.

#### D. 1. G. 1210.

3. Das Rabinet, Es ift, mit Berde antito und weifem Marmor guegelegt; Die Des de bat vergoldete Stuffatur. arbeit. Uebek der Thare ist rin Basrellef, bas eigentlich uis zwen Studen zu'ammen. ielett ift, Rinder auf Infru. henten fpielend, von Bia. pringo. Dier bangen die Gemale

1) Das Rabinet. Es ift mit Berbe antifo und weiffem Marmot ausgelegt. Die Des de bat vergoldete Stuffatur? arbeit. Ueber bei Thur ift ein? Basrelfef, bas eigentlich aus Imen Studen jufammenges fest ift, Rinder, ble auf Inftrumenten fpielen, pon Sias mingo. Sier bangen bief allervorzüglichften be. —

#### Das Belvedere bey Potsbam." (Die gange Befdreihung.)

### B. 1338.

ons. Die oberfte Bruftung ie Gale mit Jaspisartigem The same of the same of

Ein rundes Gebande, bas . Ein rundes Gebande . bas wer Sale über einanber und fiver Gale übereinander, und ben eine Rappel bat. Athen oben eine Ruppel bar. Imen tofe Ereppen gehen aus große Treppen geben ausa rares track dem groepten Gei warts nach bemigwepten Gieg boß; die frenftebenden Canste fcong bie frenftebenten Bang in find jonifiber wird forine . Jen find jonifcher und forinbifder Ordung, mit Bestons thifder Ordnung, mit Restons ergiere : auf Den Soulen, vergiert. Auf ben Saulen mb Bruftungen und Bale, find Bruftungen u. Balfons, die oberfte Bruftung bat Statuen: alles von Statuen, alles von Sand-Sandflein. Inwendig find flein, Inweudig find bie Bale mit Laspisartigem farler blefifchen Marmor vergierte Alchen Maumor pergiert.

Diffe Belege werben fintt mehrerer Beweise die Art der Behandiung zeigen. Zuweisen hat Herr M. sich Abanderungen erlaubt, aber nicht allemal glücklich. Go bestimmt Alebander gen erlaubt, aber nicht allemal glücklich. Go bestimmt Alebalde gen gemälde auf der P. Bildergallerie also: Antonis nus Pius in Konsukrgewand: Mark. Aurei in Konsularkleidung. Hr. R. seht, dafür: A. P. im Bürgermeistergewande: M. A. in Bürgermeistertracht.

Ein Theil des Buchs, der die Beschreibung der Gemaide auf ber Bilbergallerie, in ben batan ftogenben Bimmern und auf bem welfen Saale bes Schloffes ju Berlin enthalt, if aus ber Befdreibung bes Doft. Dublmann. Berlin, 1790 antlebnt, (wie Dr. R. felbft ermabnt). Sie if: bier abgefarit porgetragen; aber mehrenthelle mit ben Borten ibres erftern Befanntmachers. Gelbft Die Urtheile über beit Runftler und fein Talent find jumeilen getreulich nachgeschrieben , &. C. über Guftache le Bueur S. 83. Uebethaupt fcheint Dr. R. Keinen feften und burchbachten Plan gehabt zu baben. führt er zuweilen ben ben Gemalden es an, wenn die Rianren in Lebensgröße gemalt find; juweilen unterlagt er es. ob er gleich, wenigstens ben ben von D. beschriebenen Gemalben einen Rubrer batte, Huffer ben Druct . Oprach u. Coreis. fehlern, g. E. Apollo hatte fich mit Amor bergurnt - Enach. Ignb. u. bal. m., finden fich Sorglofigfeiten, bie auf Rednung einer flüchtigen Arbeit zu tommen icheinen. Go wird Ber befannte Biblipthefar Lorens, Beger B. 284. einigemal Woger nefchrieben. Der Wildhauer unter Friedrich I, und Reledt, Bills. I. bieß nicht Ring, fondern Bing. - Bollffanbig fint bie Schlöffer nicht befchrieben. Go feblt 2. B. Beoin neuen Goloffe ben Potebam die Beschreibung der Bime mer im linfen Ringel bet zwepten Bejchoffes.

Bu ben neuen Seldreibungen, die dem Niecenf: nicht sammtlich bekannt waren, und die wir dem Bemichungen des Berf, derfelben danken, gehören die Merkwardigkeiten in den Beimmern des jehigen Königs' auf dem Beilinisten Schloffe. Sie verdienten eine ausführliche Bekanntmachung, und find gewiß jedem willkommen. Ebenfalls sanden fich beym Charolatendurger Schloß einige Buldte, welche gleichermaaßen die Zimmer des jehigen Königs betreffen. Die Darkelbung der Merkwardigkeiten in Mondijou, dem Schloffe der regierenden Königin, scheinen auch aus guten Quellen zu rübgen. Im auswertsamken waren wir auf das neueste Sestam

lande ... guf bas L. St. 1787 unaufangene Barten fablo fir bus beiligen See best Potsdam, dagen ubch feine ausführ iche Befchreibung belletben befdunt 4ff. Eine furse und riche ige Barftellung, det Befchaffenfielt Diefes Boloffes . . die tfle, welche man danon hat, befindet fich in dem von Schmidt ind Schnakenburg verfaßten Wegmeifer: diench Benlin. Lotobam und die umliegende Gogend: Da Recenfeue Belegenbeit gehabb bat; perverlaffigen, Dachrichten zufplae, Die ner mitgetheilte Ginrichtung biffes Bollaftes 34. prufen : fo ann er ber, Befdreibung bas Bengniß entbeilent, baf fie ins Bangen genommen , grandlich und genau abgefaft ift. Rea. emerft nur au 6. 239, daß man ane beite Borlagt amifchen ied Sanlen von Manmor in ben Treppenfagl, nebt. -in G. 45. Mr. 3) Der Kamin ift and Bom von Gangova. 5. 2 46. Atr. 6) das orienentifche Mehimet. Estheifit bierz An der Band, fleben Laugen, oben mit fichisarien und weifige Strauffebenn wegiert : amilden welchen Borbange And ... Die man enfrieben kann, man felbenem Lichet. Dies fit erwas mientlich, jund foller bestimmtes eine alfo andgebrueft lenne whichen bew Branderteit find Porbaries, die man! anfileben ann: Der Aleberichiag berfelben ift aus melbiothildiem Allas sit Diegerfleden; das berabbaugenber Autrer aber blofigele. ffles diffinit Erangen: von meifene Schmele und weißen aus lanere Chamerlier, befehrt. Der gebieft simmer fenfig auf finge

Fur die Mittheilung biefer neuen und noch nicht bininglich bekannten Merkwürdigkeiten wird jeder dem Serasgeber Dant wiffen, aber der größte Theil des Buchs ift ompilation, und kann nicht gebilligt werden. Die kleinen upfer ftellen Unfichten vom Betlinfichen Schloffe, von Sansspuct, dem neuen Schloffe und bem Luftschloffe am hetgen See ben Potsbam vor-

und Erfelen fl. d., ten andere E. L. e. die fl. der merkien, tie fen den versiefedensenne serift in nuch fi-

der heifige Franz von Affis war kein Nart, Wie bie Derren Protestanten, Spittler und Zimmerniaun, glauben. 1794. 8, 2 3.

Der Beife biefet Bogen ficht ben ben Frang von Affift gen file Sperreis Spierlag und vom Mierwepuschungen bertibigen, welche von diefem Deiligen behaupteten: man ein Beige

anar Thir alle Bore; winn manglaile, es babe thin dui Bopfe gefeble. " Bus Erreichung biefer Abficht, fucht ber Bethan ermeifen, daß bet beilige Fring ein Mann gewefen Ab, ber alle Befchbpfo Buttes aus ber reinften, Liebe ben Scho. Were mit ber naansspirchildsten Liebe undage; der ben jeber Belegenheit bir feurigfte, wueigennugigfte Boitpftenliebe geans Feet, ber gegen fich unferft ftreng, um mir für bas geitlide wind emilae Bobl ditterer Menichen beforgt wan, Der Die De Initel, die Grundlage affer Litzenden, für fich und für feinen Droen tut Sauptungend machte, berific feinet rechemaficen Derigleit mit Franten unterwarf, und von feiner Einsnabert. wom Beiner Exemetent willem wollte, ber, de vin Reind de Danffragange, mit feinet eigenen Sunbarbeit fein Brob an mann: und bann jeben noch übrigen Alagenblick au geiftlichen Artieften anibenbete piber gibar fein Gelehrter für feibe felbe Mar wood) aber die Riffenfchafften micht hafte und nute pro-Militie Beitsheit ben eitlem Budgergelehrfamfeit worgen Det Kernen Wilchendern Bebenemapinnen wat (diring, iibid finingifi wiele Den Chenkenntuig bend bie ungehenthelifte Bugend deren been. Der feine Bebre überaff intriffinten. Beriptel prebinte innib de beitr feurinften Lempevamene balt Bebaittenes Emgets Pabert Der wechen feiner Eugenden won allen geoffen Baftrmerit feiner Reit geliebt und verebrt murbe pfur beffens eblen Charafter felbit feine Donfiognomie fpricht, und beffen Orden viele großt Manner, Die noch in unferm Jahrbundert bewundert merben. bervorgebracht bat. - Db nun gleich der Berfaffer Dies alles nicht fo beweifen konnte, wie es mohl bemiefen merben follte wenn man mit ihm in bem beiligen Frang einen Engel in menfchlicher Geftalt verebren foll; fo baben une boch biefe Bogen, wegen bes cubigen und bescheibenen Tons, in wels dem der Berf. feinen Beiligen vertheibiget, gang wohl gefal-Der Grund, warum der Berf. ba bie bochfte Beiebeit und Tugend fand, wo andere Spuren des Bahnfinns bemertten, liegt in den verschiedenen Begriffen, welche der Berf. lad budene boulagitat alleffett, koletr und Liebudbegen Los Kerren Wece and a, Opinier und S

Bon bem Stande der Zernichtung? in bie heiren es Anfeise que Augebung pom M. Derfulage Cum erchionation Superiodiumes 1779 40 Sec Berich Weiter Cum et dien in die der medicale medicale medicale medicale medicale of the second second medicale of the second second medicale of the second sec

The fir helands, but die lingsburger Alithet fich anunualiel Die einzig achten Opurbunde ber Betergoprie ju fenn. In Diefer Ginbildung haben fle nun auch ben Berfaffer biefer Bro-Mire, im ioten Stird ihrer Kritit vom Jahrgang 1794, ber Heterodoxie darifber formlich angestagt, bak er fich in einer of fentlichen Schrift ju behausten unterfangen ber Der Gind der Ternichtung fere unter dem Grande der Berdamm. gent: das beiff. Ternichtung fet noch meit schliefinge als Derdammiß. Um fic nun wegen ber angefibuldiefen Bul merobarie zu rechtzertigen , bat ber Berfaffer biefe Bagen aus febrieben, bie been Antheilungen buben: Sit ber erften 266 ebellung geigt, et bie Bubrheit Jeines aufgesteften Comes daß der Stand der wälligen Ternichtung zinwirden Grande der Derdammen fey, and folgenden Grundell n's well bas blebel teine Matur haber fondern ein bluget Mis anng des Buerr fen : #) Bell die Ranip ber Berdammen die tmeit aut few, und bleibe : g) Weilibet gang Berulchere bielt eble Matur nicht mehr babe, ambitbell folglich 4) berigung 2000 platete um ein Gut weniger babe, ale ber Bewanninte, "Pat wir imerten Ubthellung vechefettiger-Ach ber Bert, graen bie Burmlufe; die ibin von den Lingsburger Kritikern gemund winden, und verfläude ihre Ginwirfe. Die britte Abthelluge entille ift dani beftinmt; biefe witiele Steeklade in the nathe maek Liche mu Willen. 12 Duntite aber endlich der Bormut febes Seterodorie, welcher bem Berf. gematte wurde, congatenic tet wird, fo jeigt er, bag er feinen Cat: der Stand det Bernicktung ser unter dem Stande der Verdammten. blos aus liebe jur Orthodorie aufgestellt babe, um namlich dadurch den Philosophen und Auftiarern, die befanntlich fich nicht mehr vor der Solle furchten wollen, und eine vollige Bernichtung nach diefem elenden Leben hoffen, auch biefen lebe ten Schlupfminkel ju nerrammlen. Gefett nun auch, bies ist das Resultat dieser tiefgelehrten Untersuchungen, es batte mit ber Behauptung der Philosophen und Unglaubigen, namlid mit ber volligen Bernichtung, feine Richtigfeit, und die Solle ware also nicht mehr zu fürchten; so ist boch nun augenscheinlich erwiesen, daß diefer so gewünschte Stand ber Bernichtung ein noch weit unfeligerer Stand fen, als der Stand ber Berbainmen in ber Solle, und die Unglaubigen, indem fe die Solle abichaffen, und die Bernichtung einführen, baufen bamit nur bas Maak ibres Ciends.

Ainwort auf bie Bager Wo. sind wir in Mickliche auf ble Religion, auf ben Sthat, und auf bie zeitliche und ewige Glückeligkeit. Von einem Freind ber Religion, des Staates und der Wahre heit. 1794: 8. 24 Bogen. 24 86.

Diefe Brofchure gebort an ben vielen fleinen Wiegen beren Bert, bie gegenwärtigen Beitumftaube betaten, Dbilofopble and Aufflarung verhaft ju machen, indem fin die Zerentenna in; Frankreich als eine galge ber Philosophie und Auffil musa fchilden, und alle biejenigen verzigt wiffen toallen. bio fichmicht zu ihrter Porthen betennen. Die unbefeinunten Morre: Religion, Baterland, Stant: reitliche, und emice Chaffeligfeit; werbent in biefen Brofcharen butcheinander ger wattell, um dutch zine bald mehr , bald minden mofferige De flomation die Bemutber, in Sornifchiett bringen .. bamit fie fide um fo leichte den verftecken. Abfibeen memak lenken taffen. 5: Benn, man Gine Diefer Brofcburen gelefen bat, fo bot man Alle gelefen. Ein Beift und Ein Ebn berefebt in ihnen alleng aber frentich ein Geift und Enng ber bem und martbevifchen Babrbeits . und Engenöfrennd: Rummer mache mide feine Geele mit Trauninen Abndungen erfüllt. . Doch. mas lits Bunber, baf die Kinber ber Einfternis auch die Befeen der Sinfternis wractrufen ?" :::: 10.1.1.1 e. 19. Die bei an en en 19. 19. 19.

The statem to a fill to the enterest of the natural values of the fill of the control of the control of the control of the enterest of the ent

# Intelligenzblatt

keuen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 2. 1796

Dienstwenanderumgen, Beforberungen und Ehrenbezeigungen.

Der bekamite Dekonom; Dr. Oberkumniffar Wefffeld, at. bas eine haibe Stunde von Gattingen gelegene Ams webnde ethalen; und wird kanftig auf geduchter Akabemis wommifche Borlefungen halten.

Bu Bamberg, wurde, nachdem ber Gr. Geb. R. und dombechant Schort, bisher Senior. der Juriftenfakutte, ine viele Jahre betleitzte Lebrstelle bes Airchenveckes utwegelegt hatte, solche dem geistlichen Nach und Raminstum, rn. Frey, übertragen. Die Grn. Prosessoren An die Stelle serstern, als Borsteher des Marianischen Studentenhaus, kam Dr. Pros. Beuft. Hr. Steiner, Pros. ant immassum, vehiellt die Pfarrey Hohenmurschberg, und me Stelle bekam Dr. Rapellan Webrs, Werf. der Geograph dan Bamberg, Gr. Hostath und Pros. Weber erwitt eine jährliche Inlage von 100 fit. Arti. inter der Versahickeit, ster Mamerals und Polizeproissenschaften zu in

Or. D. 217. G. Chilenius ift, ale fürftl. Maffan - Ufice Ger Oofrath, Lettury and Bodearje mach Wifesten bernknordenk Bu Deffen menute der regischbe Fars Gris. Raf

Dr. Prof. Danser ju Saljburg wurde von dem gefan fteren Damenftift ju Bachan jum Stifteberrn ernamet.

Der bieherige Alcedirektor ber Juftigkanglen ju Bokud. Dr. Barl Friedrich Wilhelm Freb. von Werreibla, & an des verftorbenen Direktors Schröter Stelle Kaugleyde reftor geworden.

Die laifert. touigt. bionom. partiotifche Gefellschaft in Bahmen hat ben Churschof. Commiffionstath, Orn. Aiem, in ihrem auswärtig correspondirenden Mitgliede erwählet, ihm das Diplom, vom jehigen Prases, Den. Grafen v. Banal, unterzeichner, übersandt, und ihn in den Schematismus für 2005 für Baheim eintragen laffen. Es verbient diese Ermählung als ein seitner Fall angemerkt zu werden, da sonften kein Ausläuder in diese Gefällschaft ausgemennen wurde.

Wittenberg. Nachbem Hr. D. Salomo Confiam tin Citius die durch den Tod des feel. D. Afürnberger er febigte ördentliche Profession der Anatomie und Botanis, swischen die Aufsicht über das Anatomische Museum, erhalten dat: so ist dagegen durch ein Kursürstl. Rescript vom gant Decemb. 1795. die Substitutionsstelle der pathologischen und einuntlichen Profession des Heurn Hose. D. Leonbard, Murs. Leibergtes in Dresden, welche er bisher verwaltet hab den herrn D. Friedeich Ludwig Breysig in Leipstantheits worden.

#### Chronif beutfcher Universitäten.

Halle. Den 5. Oct. erbielt der. Phil. Geinrich Pie gorden aus Weitnhalen, nachdem er unterm Borfit von frn. Geheim Raths und Prof. D. Mobel feine Wiffend tion: de Lepra squamola (3 B. 8.) vertheidigt hatte, in mehleinliche Doctorwärde,

Den of. Ogwober erlangte glieche Wikebe, Dr. Friede. Philipp Stockhaufen aus dem Magdeburgischen, nach vob der unter devleien Worse geschiemer Bertviblaus seines Abhandlung: de Aedosoplophia. (21 B. 8.)

Leipzig. Boch am 6. October vertheldigte Dr. Cail August Cirrmann, der Rechte Besisser, seine Abhand. Rung: de delictis in vires mentis kumanne commissis, une ter dem Borsis des Drn. Oberbesgerichteassesser und Prof. D. Exbards. Bu dieser Disputation erschien eine Abhandstung vom Brit. Christian Friedrich Frische, als Gratus sutionsschrift, unter bein Litel: De studio sumanitatis robius kumanis publicis pirivatisque utilissimo. 1885. 4.

Dep der am 13. October gehaltenen Pelinessen Nilpud sation/erschien ahre Gratulationschelst vom Den. D. Johanns Christian, Andrichberg: Commentatio juris mesalling preprogetivam depatus Fribergensis solansnem dimensique mem metallicam, anim evulgo vocans: Das Expherenciam son der dem section propustation. Bon demselsen Besti ist and eine Stäckminschungsmischen, Bon demselsen Gentles gehalten Osburrischen Dispustation, die gleichfaste einen Gegenstand, des Gregwerberechtes abhandelt: De decimis metallicis junio metallicis publicis Commentatio. 15 S. 4.

Den 22. October hielt St. D. Gerdinund Gottbelf Med wegen ber ihm verliebenen außerordentlichen Professie Bechte seine Antificerede; und ind bazu durch ein Professiumm ein, umet bem Atel: Hermenertices rituli Pandelterum de alequirende vol amittende possessione, Spec. smam.

Am 28. October murbe vom Hrn. M. Carl Friedrichs Richter, um das Recht zu Haltung philosophischer Borlesum; gan zu erlangen, leine Streitschrift: Historian Perserum anweignissindan cum Graecorum et Ehrseorum varrationibus anchiandan Specimen. 67 S. 4. aufs Latheber gebrache und von ihm und Hugust Goetlieb Safmann als: Repondenten, verspeisigt.

#### Deffentliche Amfolten.

Minfahrung des Preufischen allnenisten Lands sicht, und den neuen allgemeinrif Geriches und (B) 8 Ampzeftandnung in den Marigraffinaften Anfpact und Bayreuth. Gir. nimmt vom iften Jan. 1796, ihren Amfgag, vermöge einer unterm 25sten Nov-1795, erlaffenen Berordnung, die von jenem Zeitpunct an beyden Gefestischen verblindiche Kraft ertheilt, so daß fie von sammtichen Ober, und Untergerichiestellen angeweubet werden sollen.

Rittgrafabentie zu Liegnitz. Diefe Lebranftalt bet mehrere Bollfommenbeir theile durch neue Einrichtungen thelle durd Berbefferung ber altern ethalten, movon wie bier nur insbesondere basienice ermannen, mas die Lectionen beseifft. Mesi balbiabrige Bebreurfal fangt fich tunftig mit tum neuen Sabre und Johannis and und endigt fich Sobans nis und Beibundren: Cbarous entftelbt abet bad bie eische thellige Rolge: baf ber Abanna ber Eleven entweber micht mit bem Anfange ber akabemilden Bebewerrage geftheben tann, ober bier worr bort bie Levtionen unterbrocken werben mullen!) und folgeme Biffenichaften wirden jest balbiabrig vorgetragen : Prof. Jeme; alle mathematifchen und philosophilden Wiffenichafren nad Bolf, Die Raturgefchichte nach Chett, die allgemeine Raturrbiffenschaft, die Obofiologie, nebit bem Mochigen aus ber Angromie, und bas Dentlichte ans der Chemie, Die physischen und mathematilden Biffenfcaften werben jugleich auf Ratur, auf Technologie, auf Staate - und Privatmiffenfchaft angewendet. 3m Sommet tommen Erperimente, Erflarung ber Wodelle und Borgele gung ber Maturalien bingu. Gur bie Militariften find be fondere Lehrftunden bestimmt. - Drof. Schmit die ichnen Biffenschaften nach Efchenburge Lehrbuch, und Die alte Gefchichte nuch Schroeth: privatini, Belchmen, Datur's und Bieteraeurgefchichte, englifde, italienifibe und fpanifche Gpra de und Litteratur. Drof. Werdermann: Logis und Moral , Lebren von Gott / Unfterblichfeft / Rephefe Des Bilfent, und Grundlage ber weinen Bittenleffte; bann Befchide te wer Bibliofopbie- Enontlopätie aller Bitlofopbifiben Biffens fchaften und Runfte; juriftifche Glenientackeinichiffe und Ra turrecht, mit welchem lettern eine Ginfeltung in die vaters landifche Beidichte verbunden wird. Prof. Stord: europaifche Staatengeschichte nach Meufe. Statistif Geographie nach Fabri, und privatim Cameralmiffenfdafe ben .. - Dien Aldfe: Wahrheiten bordpiffficholt Rafgion, werbanden mit ber Retigionsgefdichter und Anleinnig. in bie Bibel:

Miete inteinsich Sprache, privatim Erklärung einiger lateie, mister und griechlicher Schriftseller, und Einleitung in file Atturchuinskunde, — Prof. Tampon: Arklärung franzofterschriftseller., Bildung: des Schla und Sprechens. — Insperçor Toidhaue: Avidung: des Schla und Sprechens. Insperçor Toidhaue: Aviduneiler privatiun alle Theiler der Machemuett, Lacinologie, Ordonomie, Farstwissenschafter Chemie, Frichen aller Arren, Wisse und Plane in benderten Baukunft. — Inspector Gebauers die Elemente der kringissischen Sprache nach der Branzosis. Außerdent wird anch in Kristesübungen: Unterriebe gegeben.

#### Goul- und anbere fleine Schriften.

eich nur ism bis enganischier

ul dit ihantule mi da ed ar er bu-

Anspach. Ale Einladungsschrift zu dem Frühlings, examen erschien von dem Lebrer der zwenten Klasse des hieße gen Sommosiums, Den. M. Christoph Wolfgang Brundper sie kleige Abhandlung: Erwas über die Lichse und deren Ursprung, Lauf und Mündung, in Rückschk auf den geographischen Unterricht. 188. 4.

and the second of the second o 200 Kifepach. Ben i bem am bleffgen Symnolium angag Bollten: Bebrer, Den. Drof. Robler, And amen Ginlabungse ichriften erschienen. Die eine: Pragcipuras causas decreicenris in scholis solidioris graccae atque latione linguae studie proponit To 1794. 4. 18 D. Der Berf. legt baring Wien Boglingen benigroßen Gooben bes perabfaumten Otne dums der alten Sprachen febr ernftlich pus Derz ; und untera suche den Stund dieser Vernachläßigung mit vorzüglicher Une. wondang auf unfer Zeizen. Die zwente Schrift ift Aberichties fon: Martin Kuthers jugendliche Silvung in Eises mach. 1798. A. mid beschäfteigt Ach mit dem Einfluß, den Arbann Erekonius, als Librer an der Schule ber Francissae werzu Gifenach, die Lugber besiebte, und Johann Silten burd feine Schriften web Beniniel, Andem er um feiner Lebra fage willen im 3. 1502 im Befangnig Rarb, auf Butbere Bildung gehabt baben.

Breslan. Im 17. August 1793, seperte Gr. Prof. Jangris bas Jubrgebachtnis der Throubesteigung bes regier (B) 3 renden renteir Kining butch vins Webe. of and thit butanf heir Beude erlabtenen ift, unter bem Eftel : Rebe um Sationebuchan nis der Ehronbestelaung Cr. Mag. bes Ronias von Driethen. Rriebrid Billisins II. fiber ben Geiff ben Jeit und feine Werbalemille ram. Webliern des Smatest. '20 8. 4. Die Beef febt bas Charafteriftifche ves Gieffe unfest Beite Atet fireine verfeinerte Ginnlichteit, bie mit Rraftloffafeit ithi Edvismus infemmen-flieft - in einen bebern Grab bes Sures ber bon jener Simitabeit theils desmit wirde chatia fe gegenseitig wieber berget belingt; und he eine Babuibitma Reit gegen die gefellicaftlichen nothwendigen fowobl, als burd Deffbrauche entftandenen Ginfcranfungen , die man gewohnlich Rrepheiteliebe ju nennen pflegt. Er beschäfftigt fich in Berfolgung feiner Unterfuchungen fowohl mit bem Schabliden Einflug, ben biefe Richtung bes Genius unferei Beitafters berpor bringt, ale mit ben Mitteln, ben Hebeln auvor au toms then , und ibre Quellen ju verftopfen. In ber lettern Rich Aibt bringt ber Berf. auf toabre Auftlarung, um Die Des milingen zu berichtigen und auf verbefferte Befeber und Bew Blete guter Menfchen, um den Dewohnheiten entgegen H Atreben.

Bur Anborung einer Rebe in bem Elffate. Breslau. Maniam tud Dr. Droft Gebeg Guffas Salleboun durch eine Abbanblung ein; umer bem Litef: Heber Die Schreib freyheit bey Gelechen und Romeen. 180. 4. - 24 Die Staatsverhaltniffe but altern abbilbeten Bolfer fotoobli dis auch ibre Bitteratue, und insbefondete ibr Schriftfteller fiefen , von gang dubere Birt maren, als unfre neuen Grad feri fle termen, fo ifrigte auch die litterarliche Bollten muth miendig von ber unftigen febe verfcbieben febni Der Berf: unterfucht vorzäglich bie Brage: ob bie Bereibfrestieft fel Grirden und Romern Ginfdrantungen erlitten babe? und meldre vorfamen? und beantwortet fie babin, baß givar Beild elgentlichen Befehe gegen die Bekannettibigung geweffet Schriften vorbanden waren; bag aber bennoch in einigen Ra en gegen gefährliche Ochriften gerichtlich vetfabren warm.

#### Buderan erigen.

Bon meiner Zeisebeschreibung durch Deutschund und die Schweit iff in der Okermesse 795 der Ide und Are Band erschienen. Er euthält die Mäckeldten wur Um, Leslingen, Stutzetto, Ludwigsburg und Sobenasperg. Es ist demissen auch des Irn. Prof. Schmid in Um interestanter Versuch eines schwäbischen Idioxison, als eine Bevlage beweisigt.

Der Alte und Allte Band ist innter ber Preife, and sie poerben gewiß zur Offermesse 1796 erscheinen. Sie inthalten ben Ausenhalt in Cavingen ; nebst der Reise nach dem Stifte St. Diafien in Schwarzwalde, und den Ausenthalt baselbst. Mebst einer Untersuchung übet den eigentsteu Unformig der Donau. Sie zum Ende der Offermesse 1796 kann darauf i Ritile. 20 Sr. Konventionsgeld ober 4 Rithe. 12 Gr. Brandenburgisch Gelb vorausbezahlt werden. Dernach gelten diese beiber Bande a Rither. Berlin, den

Su Wicolau

Linevarische Machricht, ifte Rebensenten und Bienenfreunde: Spluner's kritische Geschrichte - 110 Der Bienen 2c. 1. und 2. Cheil betr.

Man will hierdund die Berren Tecensenten nur dus merkfam maden, nicht zu übereilt allem, in Spitznern krieischen Geschichte zc. völligem Wlauben behjumessen, sondern, ebe man die darinn angefallenen Männer, besonders den verstörberien von Lattichau: über seine vorgestragenen Bienerimeyntungen, durch Spitznern verdammt, etst die Rachrichten zu lesen, welche in dem eben erschienenen gen

Die unden diese zwen Strice bier, und belede ven den hen. Spin ner darüber, das dadurch ein ich no serer Titel seines Werks zu verstehen sen, da er im aten, Eh. S, 316. von den Maccosenten im Reichsans zeiger nicht mit einem Genägendenen im Keichsans zeiger nicht mit einem Genägendenen stelle ver auf einem gewaltigen Ausbeben, eine Werkammelnung seines Litelszuennt,

ven Theile der Riemischan menge Kammung - web den man mit bem Loten als Befdluß bet Bienen Bie bliothet minfebed hat - feben, and worinnen bie dem Ben, v. Lucidau, Durch einen altern Auffat aus dem Wittenberg. Wochenblatte aufgeburdete Erdicheungs Das fein Brand ben ihm gewesens weburch ein Praparat mit verbrennen tannens son einem treuen, 18 Jahre ben Som geftanbenen, Bermalter, forn Dietrich, Dachter bes Dofdainstifchen Bormerts ju Dresben, im Begentball brey Brande verificiret, und baben fr. Spiciper an Das Oprudimert erinnert worden: Don Codien folle man nichts als Gutes wedeng alle wohl auch febreiben! Schade, daß diele Marnung für bie Bodimannifche abri otonom. Bibl. ju fat fommt ; bech zweifelt man nicht. es werbe darinnen Luttichau's Chre ben Beurtbeilung bes Spignerifchen aten Theile, reflaurirt werben. Bumal ber Dru. On das Sprudwort im reichen Daaffe eintrifft : wa itrabern eine Grube graben will, fallt felbft binein; und .ba er auf ben Ruinen des fo eifrigen Bieneuforichers guber fich ju erheben fahr bemuhet, indem er im iften Thell feiner Befchichte benfelben bis jum Charlatan ernfebriget . fin aten Theile aber, fo wie im Wittenberger und Dresoner Modenblatte baju bis in Emigfeit, (fo rief er aus) beffåe Giat wiffen will; immer pan Marchen, und tollen Teuge thine gemeine Oprache fenn laget, - badurch, ein anderes Sprudmort mabr macht: was man ju febr unterbrudt. Kommt nur defto mehr empor! Und ein folder Auter perlangt nom Publitum, baß es feine Begmer in Dienenmeynungen perfrummen beife. Rann er bies mit Rechte bem Dublitum enfinnen!

Die in der neuten Saminlung unterzeichnetell, nicht gegen i. Spitzner, sondern für die Wahrbeit vereinisten Bienenfreunde.

mes biefem Intelifengblace merb gu-

### Reue Allgemeine

## Deutsche Bibliothek.

Ein und Zwanzigffen Banbes Zweptes Grud. Giebenres Seft.

## Erbbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistif.

Ehriftoph Daniel Ebelings, Professor ber Geschichte und griechischen Sprache am Hamburgis schen Gymnasium, Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika. Die Vereinten Staaten von Rorbamerika. Zwepter Band. Hamburg, bes Bohn, 1794. 1114 S. ohne Inhalt und Rache bericht. 2 R. 4.88.

#### Much unter bem Eftel:

Dr. A. F. Buschings Erbbeschreibung. Drengehne ter (ber altern Ausgabe siebenter) Theil, welcher Amerika begreift. Die Bereinten Staaten von Nordamerika. Im enter Band. Ausgearbeitet von E. D. E. u. s. w.

Diefer Band enthalt vier Staaten, namlich Rhobe. Island, 5. 1—180; Connecticut; S. 181—488; Vermane, S. 189—606; und New Dork, S. 607—1114; ferner, in febr genaues und umftandliches Inbalteverzeichnis, weleige, so lange noch das Register fehlt, von großem Rupent, dahre auch diesem Bande ein abnlicher Prospectus für in erften Band bevorlegt if.

数、数. 数. 20、 XXI、 20、 2、 Ge. VIIIs Seft.

Uebrigens ist es binianglich, das Daseyn dieser Bortsetung angureigen. Waar und Einrichtung muß durch Boabe gleich flüben. Eben derselbe etstangenswörtige Form Gebenken und koffdurften Orthere und Hoffdurften Orthere und Hoffdurften Orthere und Hoffdurften Orthere und hoffdwittellung der Nachrichten, dieselbe gewische hate Geniuigkeit die in die kleinsten Betails herad, und dieselbe Unpartheplichkeit in den Urtheilen und der Erzählung der Begebenheiten, wie im ersten Bande, zeichner auch die sen wor allen ähnlichen Wierken aus. Also nur einiges zu Orthe

Der Staat Abode. Island lit unter ben Ver, S Det Befufte : aber bet Bolfreichfte, Denn er enthalt fin Q.M., und, nach der Zählung von 1700, 68825 Memideni worunter 948 Meger, und 3407 Indier und Mulatten; fo lich 1147 Einwohner, auf der O. Weile. Daber iff aus Das biffige meifte nugbare Land icon annebauet. spird für das gefondeste in gang Nordamerika albailleit. Th aen die Pocken find febr aute Borbeumungsanskalish ben, die punktlich beobachtet werden. Dad Bank Sedarf, & führ an Gerraide und andern Früchten. Riebencht ift. der Bauptnahrungemelg ber Ginmobner. Dan findet biet bes größte Rindvieh in gant America, Mastochfen von 18-1800 Dfund. Die Ginfuhr der Meger Mi verboten. E Die wern Andier, etwa 500, besigen gewisse ihnen vorbehaltene Bie berepen, fprechen englisch, und find Chriffen. Ben ber De polytion gab fich biefer Staat allein feine neue Berfaffin Attin er genoß feben bernahe der volleiften Linabhantige Ban der Ori Berfricht for iber die Werfaffung Miles Stgate und Die foodlichen Bolgen; berfefen fogt , verbiett bie ernfthafteste Bebergigung, und ift ein Gpiegel, in welchen Die ftrengen Demotraten die Folgen ihrer Grundlage im fell-fien Liche erblicen tonnen. Die Basgaben bes Stuats für feine Bedurfniffe find gering; aber die Schulden beffelben f geoß , und biefe ribben Roch aus ben Beiten vot ber Metel tebn, und bom Papiergelbe ber. Alle Refigionen baben bled de Rechte, und ber Stagt feinet feinen Unterschied ber Rie ligionen, und weiß von feiner Rirde. Daber giebt es'ble Battillen, Quater, Congregationaliften, Epifcopalen, fepe rate Baptiffen. Sabbatbarier, Dresbuterianer, mahriiche Brider, und endlich folde, die fich in gar keinem außeilichen シンスス スス 不 透り . 124.4

Biffenntneffe balten. 329%, waren von 72 Bemeinen 19 (6. 66. 3. 6. ftebt zwehmal 1791., eine bine Drediger. nal ins falidi. Die fleinen Gigenheiten bes Berf. Cf. bie Rec. Des erften Bahbes) fint bepbehalten, und man ge-Mont fich daran. S. 567: 3.5. nache unbewohnt?) f ificht etwa eine Reige ber Auftlatung, benn von biefer lage M wenig ruhmildes fagen, und bas Schulmefen ift noch wit zurud. Die betrachtlichften Rabriten find Die Effenbanne ner und Sabriten, und die vielen Magelfchmitten; Die Saupte bichafte bee hiefigen Sandels bestehen in Apachtfahrt und Itiffenenhandel; den größten Untheif baran bat Drevidence Der Stude ift Jegr in ble 5 Graffchaften, Memport, woge ie Linlet Rhode gebort, Providence, Bafbington, Briffes nd Rent getheilt, und hat nur 2 Stabte, Memport, bie, jauptstadt, von etwa 1000 Häusern, und 6000 Einwohnern, tit einem ber beften Safen in gang Umerita, und boit im uttem Berfall; und Providence von 8 - 900 Sauferna ie durch Manufakturen und Sandel täglich zunimint. et Geschichte machen wir nut auf bie Schitberung bes Pres inere Billiams, Stifters biefer Colonie, unf Die affinablige lusbreitung berfelben burch Rafife von ben Indianern , olina He gewaltfame Dietel; und auf die Polgen des überhaufren Japiergeides, in Berbindung mit der republikanischen Berfafe ind's Die Den gettiffen Ereigniffen unferer Cage boppeltes In reffe gewinnen, aufmertfam.

Der Staat Connecticut wird bedunhe 223 AMeilen roß angegeben, und ift ber fruchtbarfte in Deuengland, det ift burchgebende einen fetten und ungemein fruchtbaren Boa en bat. Der Schifffichrt auf bem Connecticut find' bie Bord : an der Mundung, and die Werschlämmungen besselben febe Er tragt baber nut Schiffe von 180 Commen, is Partford, weiter hinauf blos flache Booter Die Than ies ift nur die Schelburn, & Meilen weit; fdriffbat. Ung ir den nachrlichen Produkten ist auch der wilde Weinkocke er aber feine geniefbaren Beeten giebt. Der Landban wird. ler mit größerer Gorgfelt getrieben, ale mm es fong in tordamerita gewohnt ift Das Romland nimmt beprabe ber Oberffache ein; ber Aluchsbau ife bemachtlich, und das brastand febr fcon, febr baufig und eineraftich Daber ift uch die Biehzucht das Hauptgewerbe ber Einwobnetablung von 1799, gab 237946 Einwohner .. weruntet. 2808,

Pindler : Medlatten und Areigneger ; und a 264 Reinerfeler Die Jubier fad Christen, und haben ihre eignen Lamberene In Auftlarung thun es die Einwohner biefes Grants ! meisten übrigen gupot. Der Gebrauch des Bundelns ift dem Lanbe noch faft allgemein; in ben Stabten fonence felbft ben ber Berfeinerung; fich ftatt bes Bettes eines & pha's zu bedienen, wicht vor der Macht des Attlicheren Anche wes besteben. Auch in Connecticut, bat man bev ber Remo eion wenig an der Regierungsform ju verandern geftend Der Staat war eine bennahe unabbangige Danotratie. wurde nun eine vollig unabbangige. Begen ber aufforeti mitriotischen Dentungsart bes Bolts haben bier Die Zeh with Mangel diefer Berfaffing nicht fo nachtbeitige Siche ale in Rhobe, Asland. Die Rinanzen biefes Scages And ambier Ordnung ; die im lehten Ariege gemachten Sche mahricheinlich alle abgezahlt, und die Zusgabe fo geringe. 1 die Regierung 1792, nicht nothig fand, für diefes Jake I maen zu bewilligen. Die meisten Einwohner find C. antionaliften . Die jest 1607 Gemeinen ausmachen . wan b non einine 12 obne Prediger find. Die Episeopalen 1 Sch in Eneland einen Beichof weiben laffen, ber au & London wohnt. Auf Die Bildung der Jugend allen W flassen wird sebr gebalten, und mehr gewandt, als a maris. Das berührnte Thale . Collegium au-Mem . & eine ber vornebmiten Univerfitaten in Derbauerifte .. to fert mit Rem : Cambridge. Es unterbalt lich aus feinem ein denen Rondes, der and Schenfungen sind Benntideniffen end Canben ift. Boch barf es en liegenben Grunden wicht unter als soo & jabrtiden Ertrage befigen. Enneggient bat nach Der Revolution andreine Siefellichaft ben Wiffenfaruften, un oine medicinfiche Societat erbalten. und es giebt in den Orse libaften und Kirchspielen an 300 öffentliche, dusch Unterzeiche rung errichtete Bibliothefen. Bu , Manujatturen ift, bas Land leve geschickt. es find and viele won mandenied Art in Bande : allein aufer: ben Eifenwerten , bergu gewa 22 find. giebt ies noch teine sthebliche Danufatur, und feldt im, Schiffbau fieht . Connectione ben ichrigen induenglandischem Stuaten nach. Im Banbel aber haben bie Beaftabte befifte ben an Bofton, Providence, und infondepheit Rem - Dort sit alte und gefährliche Rivale, ale daß fie fchnell einpor tome men tonnen. Bartford hat den Kartken inlandifchen Sam-Bon ben Musinhvartitein find Wieb, Golffeifch Speck. Butter'

utter und Rate ben wertem die tolchtigften. Sim 3. 1792. trug bie gange Ausfahr nach fremben Lanbern bennahe 10000 Boll. nur de bes gangen Rusfuhtbanbels ber Ber." tuaten. Abet febr biel geht nach ben fibrigen Staaten. iberfich nach Rem Dort, und bie Ausfuht geschiebt meift einenen Schiffen. Ginen Dunbel, wie Connecticuts Secndel mit den benachbatten Stnaten, (G. 304.) tann man Entlich nicht naththeilig nennen, er ift nur weniger gewinnd. als ber unmittelbare; bagegen and leichter, Acherer d fibueller, und macht arbeitiame, mobiliabende und sufrie. te Einwohner. Bie fibmer es einem Lande werde, das atur ober Gewohnheit zu einem unterneordneten Sandelsate macht, fich vom Zwifchenbandel loszureißen, zeigt bei! rnang mit Doffon (B. # 40: f.) Dan Remtorf von bie-Broifchenhandel feine Borthefte habe, ift billig: man muß m'und leben faffen; die Begierde; allen Bortheil allein! ien ju wollen , ift bem Sandel gewiß im Gangen nachtbelund hat oft ju feht falichen Speculatiorien verifitet. Det kaitsvolle Dr. Verf. mag uns biefe Anmertung verzeihen. r unmittetbare Banbel biefes Sthats mit Europa bat weau bedeuten. Rach Hamburg scheint noch tein Schiff i daber gekommen zu fenn. Der Staat wird in 8 Grafften getheilt: Bartford, Dem . Saven, Dem . London, rfield, Windham, Litchfield, Midblefer, und Tolland. bat 2 Hauptstädte, Sartford von 4-500 Saufern, beträchtlichen Manufatturen, und Mew. Saven, von nabe 900 Bebauben, in der Anlage eine ber regelmabie Stabte in Mordamerita. Den beften Safen hat Reive-In allen Stadten Connecticute muffen bie Banfet, bon. Kenersbrunken vorzubeugen, 3 bis 3 Nard von einander ernt feba. Eine nachabmungswürdige Einrichtung, wo is ift, und Plas murbe überall dazu vorbanden fenn, wentt t die umliegenden Garten einer Stadt mit in den Dlan in gieben wollte. Bas man durch die weitern Bege vere, wurde man an Gefundheit, Annehmlichfelt und Sie beit por Reuersgefahr vielfach gewinnen. Connecticut beprete, alles Land amifthen 41° und 42° 2' ber Breite geihr, bis jur Gubiee bin, vermoge ihres Frenbeitsbricies; 1787. trat fie ben auf Denfplvanifchem Grunde liegen-Theil an biefen Staat, und neuerlich ben weftlicher geles ! u Theil an' den Congreg ab, lettern jeboch mit Borbebalt s aufebnlichen Begirts auf ber Gubfeite bes Gees Erie;

bet aber ju bem unmittelbar unter bem Congreffe ftebenben Bouvernement ber nordweftlich vom Obio gelegenen Lande. gebort. Diefer Umftand finder feine Erlauterung in ber Befchichte biefes Staats (G. 372, f.) Es ift mit der Unlage Diefer. Colonie lange fo gerecht nicht bergegangen , wie mit Mhobe, Jelaub. Reber Die Sollauber, Die erften Entbeder und Anbauer, noch die Englander giengen ben ihrer Befit nahme ben Beg, ber Gerechtigfeit. Erft 1661, fauften bie letterneben Jubienern, bas Land ab. Der Stamm ber De quobe, Jubier, ber fich gegen die Gingriffe ber Englander in fein Eigenthum tapier, vertheidigte, ward ganglich ausgerottet. Bay ber unfeiblichen Darte ber politifchen und religiofen Grunde fage, nach melden biefer Staat von feinen Stiftern , lautet frengen Duritanern, eingerichtet wurde, lagt fich bas ichnelle Machethum beffelben taum begreifen. Die romanhafte Gis Schichte ameyer verfalgter Richter Carls I. (G. 407. F.) fann man eben fo wenig ohne Theilnehmung lefen, als die fchred-(6. 443. ff.) Ben winem andern in ber Dete G. 446. ber rubrten Bemeife der Unerfchrocfenbeit diefes Mannes, wirb man fich auch bes C. 348, ermabnten Borgangs wiebet etimiesh or that sandy is c

Den Staat Dermont hat man bisher in Dentid febr menig gefannt; auch find noch, jur Beit ber Quelle Sublidien von demfelben nur menige. Defio intereffaute Das gelieferte Gemalde deffelben. Gein Flacheninhalt bet 41,4 D Dellen. Er ift großtentheile noch unangebane woll Balder, bas Clima febr gefund, Die Binterfalte und anhaltend, die Sommerhite groß, Er ift med Bergen geziert, als überlaben; bas grune Gebirge freich ein, und bat bem Lande feinen Damen gegeben. Die Tro barteit des Bobens ift ungemein, vor allen am Connect und Champlain . Gee. Unter feinen Fluffen find verfchie für fleine Sabrzeuge fahrbar, und an Ochleusen im Connect cut gur Erleichterung ber Schifffahrt wird gearbeitet. Maturgeldichte biefes Laudes llegt noch fast gang im Dunten, und der erstaunliche Schaß von Solz fann wegen der ie fcmerlichen Musfuhr wenig benutt werden. Der Grasmate ift portrefflich, und Biebjucht baber bas Sauptgewerbe ber Einwohner , doch auch ber Acterbau betrachtlich. . Sim S 1791: betrug die Boltsmenge 85539, morunter nur 16 Re-

jetfeleven und gat gen Indier mot. Einige Schatten aus-genammen, fift fit alle bie ben umliegenden Staaten baffin, geogen, und fall alle Bauern, Stabte giebt se gar nicht, broein nur's flette. Dee Staat hat eine fehr weislich moifficiere Verfassung, und schon seine Gesete in eine wohlfeile Bandelung gefracht; bamit jeber Ginwohner fie fich mischafen thune :, geringe Eineunfte, geringe Ansgaben and gav ieine Baulben ; auch kein Papietgelb; wer auch fehr wenigt Dantweiter, und faft gar foins Danufaturen, antier einist sett, etheblichen Gifenmertert. Der innere Bertonf mirb meift biech läntaufch getrieben; ben feifere Banbel bes ganbes gebujaft allein nach den batien ftosenden Weeftagten, und wird best enders mit: Midbuiel / Galpfeisch / Banen unt Maiz geries ien. "Berfionte einziger Dafen, Aftbirest am Champlaine See indid nod von den Englanderm ihm Areitle gemacht. and defent sebatten, welliman feine Politika michtanniff melfi.3 Die protoftantifche Religion ift gewiffentragen bie Ginatter igion , benin alle Sitteber ber Wefengehung maffen eine Erer . larana unterfebroiben . bait Re bie Bibel alten und neuens Lestimenes filo abtitid eingeneben hatten, ignbi fic jur proteffantlichen Dieligion betennen. Alebricens wennehrt bie Cons. issusion ver Aegierung authrücklich, fich in Religiouslachen in millen panne daß Christen verbnahen find, eine ihnen gefällige: Ardioffentlichen Gottesbienstes zu unterhalten. Esift? foon eine Univerfilatrbeichloffen und gut betiet, bie gu Dure! schrein am Chattiplain's See ervichtet werden foll. Des : Staat ift in 7 Grafichaften getheilt, wavon Bennington, Mutland, Abbison und Abstruden im: Beften bes grunen : Bebirges ; Mindham aber , Windfor und Demige im Often beffelben liegen; er enthalt 222 Ortichaften, und bas in Befil genommene Land erftrect fich über I feiner Oberflache. Bennington ift die vornehinfte Ortschaft im gande; der Gig. ber Regierung aber ift jest abwechselnd in den Kleden Zutland und Winfog. Die Geschichte dieses Staats ift mertwurdig; aber faft noch gar hicht bearbeitet. Das mertmurbigfte ift bie unbegreiftich fonelle Zunahme der Bevolkerung. Bor 1760, war Vermont noch ein dider, vollig unbewohnter-Bald, (Schon verber, S. 512. hatte der Berf. jum De. welle bieles außerft fchrellen Boltfchrittes angeführt, baß bie Artichaft Danville 1788: noch eine Wildniß ohne eine einzige Menfchenwohnung wat, und lett icon 2 ansehnliche Compagnien Dille, who ' Comp. leichten Bufwolfe unterbalt.) 20 4 Und

Und dieles ganz neue Bolt erwart fich deichfam mahren feinet Bebut, mahrend eines schweren geger offer fremben Sous, die Unabhangigfelt, Die Dampfbire, Groffbinappielt und et Constitution machten.

Der Brat Werd & Port ift meit entie len und Subfidien, und baber auch mit borgiglicher Ge telt und Umftanblichteit befchrieben. .. Sein Rlacheninhe trige obnaefahr 2470 OMeilen. Der angenommene C bag bas Clime fenet Gegenben bem. in europäischen S welche ro bis 14 Wrade pordlicker tienen, gleich fo feinen Etrund. Die Entreme bes Runftes und ber Site. gen bier wiel meiter aus einauber, und bie Mettemer rungen find meis ichneller, baufiger und flatter. Remif E bas man neben Erfpet gestellt bat; bat lange; bennabe fch bifche: Minter,: und kutze westindischt Commerhiber :: 1 beube nicht fo: befrit, als Ren . England: Dot. Land : ich : rig gebirgie: die Berge find mit Waldungen bewachten . T Die Thaler febr frmibebet. Den vorzäglichfte Theil beille ber meftliche ift,am meniaften oultivirt und bevolfert. ben Been ; au welche biefer Stnat Roft ; wird and Madricht in der allemeinen Ginfeitung verfnrochen : 3 bas nathiaite vorläufig bemerkt, und ber berühmte Raff ! Miggarg beschrieben: noch genonen aber die Rinfie. im dorbeit ber Sublon, im gemeinen Leben Roeth's River rtaunt, einer ber größten Stuffe ber Ber. Genaten, in i den die Riuth 36 Meilen weit tritt; und zu gleichen Reit z ben benben außerften Dunften am fartften ift, wenn es ger be in ber Ditte amifchen benben am Rarfften ebbet.

New Vork hat unter allen nötblichen Staaten die wichtigsten Landbau, und ist eine der vornehmiten Korntameniern in Nordametika; obgleich die herrschende Att, das Feld zu bestellen, schlecht ist, und ohne Aleis und Einsche geschieht. Der Walzen gerath am besten, wird auch in solcher Menge gedaut, daß er den Sauptärtikel ber Aussuhr ansmacht. Kindvied und Schweinezucht wird undenein kark getrieben. Die Zahlung von 1790. gab 340120 Einswhner, worunter noch 21324 Negetsclausen waren. Seits dem ist die Einwanderung fortdauern seine Kark gewesen. Die Volksmenge ist aber auf einem kleinen Theil des Staats ausammengedrängt, und einige Gegenden sind schon überla-

en. Die Lindier find nur noch wenig-über 6000 Loufe Kart. nd leben mehrentheils am Erie, unabbangig von ber Memi ortifchen Regierung, unter ihren Gaeichems in einer bemeeatischen Verfassung. Der Staat enthält nur s Stante. pber 5 fich bildende Bleden, und 143. Optichaften ber Lanta In Der Constitution ift lebr barauf, gefeban, Die Eriofratie ju verhuten. Die Rivangen find in bifbenbem 3u. 1792. betrug bas Eredit 304966 Pf., und bas Debet 291854 Df. Bitz Befoldung bez Staatgbeamten und Ritglieder ber Besetgebung ward nicht mehr, als 18119 Df. ufgewendet. Der Staat bat feine Schulden mehr, binges en ein Geldvermbgen pan 1,091936 Df., oder 2,729840 Dollar, nach einer bier im Detail gelieferten Berechnung. Die Miliz ist an 60000 Mann stark. Alle Religionsbekennts tiffe haben bier wollig gleiche Recite. Die vornehmfte Schule uftalt ift bas Columbia . Collegium. eine Universität in enge ischer Manier, außer welchem noch etwa 10 einverleibts Stademien im Lande fepn mogen. Bas aber bier Univerfis at beißt, ift eine Art von Obercuratorium aber das gesamme e Schulmefen, welches nach einer gang eigenen Einrichtung ite gefehrten Burben ben brey erften Fafultaten allein er. beilt. Die Pot : und Perlaschfiederepen; Dann Die Aborns uderfiederegen, Effenwerte und Salffeberegen machen ble veträcklichsten Kabriton aus. Der Sandel von Rem . Vork iegreist einen großen Thell bes Sandels von Connectionts Bermage und Mem: Perfen, der durch Mein. Port getriebeni vied, und er wird noch wichtiger werden, wenn etfl die proectirten Canale, an benen mit Cifer gearbeiter wird, vollens iet find. Die wichtigken Ausfuhrartifel find: Woizen und Baizenmehl, Leinfagmen, Doly, Afche, Glelfd und Biebe Elfen, Beife und Talglichter. Die Tabellen, Die Br. E. iber ben Sandel und die Seefahrt von Dew. Port aus ben imeritanifchen Quellen giebt, find außerit fchatbar, und ibertreffen folle, bie wie von beinfchen Sandelsfläbten saben.

Diefer Staat ift jest in folgende 20 Graffchaften ges heile: New Dork, Suffolk, Queen dund Kings : Contry, Richmond, West Chefter, Durckes, Albany, Orange, Wishmond, Benfelgar, Sarachroga, Mashington, Frinton, Montgomery, Hertemer, Otlege, Toppa, und Ontario: Die 3 erstern nehmen die Inseln ein. Die Topo-Do 5

graphie blefer Graffchuften, fo wie ber Sauptitabt bes Staats. ber zwepten Stadt ber Union, ift vortrefflich ausgeführt. Bir wollen nur Budfon ausheben, eine gang neue, außerft rebelmafila angelegte Stadt in einer fruchtbaren reizenben Bedenb bet Grafichaft Columbia, am Subfonfluffe, ba too bie Rabre für größere Schiffe auf bemfelben aufbort (4 20 23 Beelte: 3 Sie ward erfe 1783. ju banen attgefangen, 1 786. harte fle nut \$500 Einwohnet, 1790, fcon bentrabe 2600. Seitbem nimmt fle, nebft bem betrachtlichen Gewerbe, bas fe treibt, immer mehr ju. Die Amerikaner haben fichs febr angelegen fenn fuffen, bie Ramen ber großen Danner, bie in ihrer Gefchichte glangen, von Columbus an, und ber epften Erbauer bndurch ju ehren und ju vereivigen, baß fe gant Bezitfe und einzelne Ortichaften von ihnen benannt haben; es ift aber mancher geliebte Dame mehrern Bertern Bevaelest morben, moraus leicht Bermirrung entstehen faun, Grafichaft Onondaga bat fogar fast alle Namen ihrer Org Schaften aus der alten griechischen und tomischen Beschichte entlehnt, weil fle utsprunglich aus dem Militairlande besteht, Das ber Stuat feinen Officieren und Golbaten, Die im Repolutionstriege gedient batten, verlieb.

Die Geschichte dieses micheigen Stootes ift noch juruch. Defto angenehmer ist die Hoffnung, die der außerst fleisige Dr. Berk und stacht, von nun an alle Jahr men Odnde ju liefern. Wer wird nicht der Ersüllung dieses Wansches mit Schufucht entgegen sehen, und ihm zu dieser bocht mabe sonnen Arbeit, die ein emiges Denkmal deutschen Firifes bleie ban wird. Selundbeit und das Glud munschen, daß ihm alle nötzigen Quellen reichlich fließen mögen.

### Saushaltungswiffenschaft.

Maturhistorische und okonomische Briefe über das Donaumoor, von Franz von Paule Schrapk,
nehlt einer Aupfertasel. Manuheim, ben Schwan und Odf. 1795. 211 S. in 4. 1 M.

11

In allein is Moiefe, ide werdenan sehechellen nacht bisters schaus, als auch okonomischem Betrachte, der artemachtigen Hanaumodokulungseltbichter berysellen; und gelefen zu werben: Dierverstehe inan, idas auch Modos und Modos und Modos einerlen beriebe vieled, wie nuch der Werfelm ersten Beise seinerlen verniehnt wird, wie nuch der Werfelm ersten Beise seinerlen verniehnt wird, wie die Sumpf und Schlamen i und diese Modos oder. Modo besteht umgeschaffest worden. Die Zweisser in ein artiges Ländsbert umgeschaffest worden. Die Zweisser vom Bestehnte vieles neuen, ohne Schweisterich enderten Landes morden in diesen ersten. Schiefe S. 4 — 14. zu einem standhaften Slunden gelangen.

Im aten Briefe', S. 15 - 31., werden die Berauflaffungen biefer Briefe, die Meynung bom Urfprunge bes Moores, der Quellen, Bache, Ruffe und Sungerquellen, u. f. w. dargethan.

Dritter Brief, B. gr-51., barin werben bie auf bone Moore machfenden Boflanzen, in einer ordentfichen Slosra biefes Moores bofchrieben, und bis jum Alee gegangen. ben der Berf. abgehogenen star, Monastillee (Trifolium) tiongolum) neunt ; bellen bionbmilde Borgige merben eben, fagerwiesen, als auch, daß er auf tem Moore gewiß gebeibe. En wachft eben fo boch, wie bet gemeine Rice, und ift, baer magerere und nicht fo vollftanbige Blatter bat, eben baber, leichter au trocknap mie jever und blabet anch weniger. Aur-Stabe 1793 batte folden ein Birth (Ochneiber zu Renburg) bis jur Balfte des Junius fcon jum stemmale abmaben tome, men. Dag also auch Alee auf dem Moor machte, wird nune nod G. 50. ader erwiefen: und daß man ben Berf. als einen: Dann anieben tonne : beffen :Borte mehr, wie die ber politie, fchen Kapnengießer gelten " konn man aus einer Stelle abe, nehmen, die verdient, bag wir fie hier mittheilen, S. 50.: "Dan fann in der Lammitthschaft fo gut, als in der Politik, Canneglegern, find man thut'es auch. Aber Diemand tann bief fem Rannengiegern mehr abgeneigt fepn, als ich; Miemank Enun mehr gegen Duschwifferen fenn in Siefen, mo Erfabrung, wo driliche Umflande sprechen mussen. Allein ich haber das Moor nach allen feinen Theilen und obne Borurtbeil finn: dirt, tenne feine Arafte und Mängel, babe über die Gegena ftande überall Beobachtungen mit eigenen Augen angestellet. das Cieldebene verglichen, gesichtet, und glaube, nach so viel angewandter Behatfamfeit, entideinend furgien ju fonnen. **Spale** 

Schale Bubenklicherier fann man noch wohl porfringen: eber eracindets Einwarfe tonn mon nicht machen. In bereattiden Bebontlichkeiten gehort freulich nicht mehr, als bal man etwa eine Spakierfahrt auf bas Moor mache, und im: Mirelishaufe ber Karlstrone (ber enten Colonie) ben einem Giale Boin ein Buhn verzehre. Ob der Torf num Kleebaur man, fant man, barübet hat man benn boch bisber feine Erfahrtung : Reine Erfahrung ? 3th babe ben Dottmes im Arubberbito des verigen Jahres (1792) ju einer beißen und ttochien Beit, bie fibon tange angehalten batte. Depoemiefen geliben . auf benen ber rothe Biefentise haufig , und wie ane aclaet (was er vermutblich einftens auch mat) vortam. Diefe Wielen maren mit Staben durchschnitten; Die fich aber faft. gang ausgefüllt hatten, berowegen ich auch ber Witterung ungeachtet, die Tupe naß betam; auch mantte ber Boben noch elaftisch unter meinen Eritten. Dier war allo noch mabriet Desf; Moor fogar, und beanoch Riet, bles weil Das Baffer burch die Wraben einige Beibretung erhielt , und nicht mehr faul mar. Sich habe fcon when von ben Bleinen Erbebunnen gelagt, morauf mitten im Moore Riee macht: buf. er Torfarind babe, beweifet bas an filder Beite machienbe rothe Kunffingertraut, und ber Augenschlitt, wenn man bie Rufenbede weahebt. Die Frage wate beminad nur noch, in than bies, mas die Erfahrung am nemeinen Wiefentles Sei Meiget hat, auch vom abgebogenen Biee boffen burfe. Bas ift aber abgerreckneter Corf? Roch nicht Binlanelich perwhiterte Solvebe, mit matter Robertete gemenge, gerabe bild Gemenge in welchem die Girtner ihre garteften Dfianabit am liebiten ergieben; und man fann tioch fragen, ob der abdebotene Rier, ber fich boch burchaus weniger garrlich. als ver Wiesentlee bezenget, darauf gedeiben durfte?"

Pierrer und funfter Brief, & 51-100. In Dies fen bepben Briefen werben alle auf bem Moore wachsenden Pflangen umftandlicher beschrieben.

Sechtfer Brief, 200-114. Der Ahardas Waffer des Wörers genau unterluck, fund er halt bessen Genuß sie schäus-lich. Ben der Branchbarkeit des Torsvolfers zu Lobgerber reiben halt er sich überzeugt, da er Proben von den schönen Bersuchen des Hen. Hofrath Suckows in Sanden gehabt: gleichmobit will er, daß man von dieser Entbestung so wenig, das möglich Gebrauch machen möge. Er sache solches durch. String

Gefinde zu beweisen; ib aber alle nas dus übernis getten, üb aveiseit, Mec., ob. er gleich auch die Austrocknung für das vorzistichste häte. Eine mihere Präfung der Kenner verdient dahet allomat; was det im seinen Bekefen anführt, nicht woniger, als das, was en. E. 112. f. gegen das Alachwacksen ben Lorses, wustellet; worin Rec. gegenseitige. Ersahrungen det, so wie wir nich aus einer bald solgenden Schrift: (Dasel) über den Coef, dessen Enslehnung, Gewinnung und Alunung, München, der Lindauer, im 12ten Kapitel näs hrec Ausschlifte erlangen.

Siebenter Brief, S. 114—131. darinnen werden bie Baume und Straucher angezeigt, die im Moore fortsommen, Was wider das Moorben gesagt wird, entrastrut er S, 123. beysallswurdig. Auch dem Cabactobaus spricht er darin bas Wort, und davon hat Rec. zute Proben gehabt, so haß er solchen ebenfalls babin empfehlen kann.

Achter Brief, C. 131 - 150. Sier werben bie Thiere beschrieben, die auch dem Raturforscher angenehm gu finden semt werden, da, selbst ben den bekannteften, immer ertige Bemerkungen vottommen.

Meinter Brief, S. 150 — 169. handelt wom Weldagunge auf dem Moor, bis zwe Stallfutterung, und von den Stallen.

Bebneer Brief, S. 169 - 184 Diefes Beief. enber tert die femeen: Einwirfe wider die Gralifacterung) die alle sebe annekmisch find, und vorzüstich von den Mukens nern der Stallfüttenung gelefen werben fellten; allein biele werden folde gerade am wenigsten lefen! - Bie fich der Affe über die Brache erklärt, und den Kwebau in dieselben buben will, A nicht neinder wichtig, und verbient Druftung mit Machahmung; baber bier feine Borte won 6. 179.: Das Butter ift, wie ich fcon gesagt habe, der verwickelte Knoten. der auch die klagern Aandwirthe abbatt; da die Bralle fareerung einzusibren, wo bieberg ber: Weidegung ablich war. Die Schwierigteit, Diefen Anoten ju lofen, ift inbefe fem oft nur icheinbar. Bo man unbeschräntter Derr von feie nen Aestern ift, da muß fle verschwinden. Man bebei die Brache auf. Benn ich bie Aufhebung ber Brache empfehlez finde ich vor allem nothig, mich über den Sinn des Word tes qu ertlaren : benn bie Detenomiften unferer. Sage ,: bie

fich febr allnemein um baches Thenha berum breden . verbinben bamit nicht einerler Bewiffe. L. Er glebt Leute. welche periongen, man foll febiechterbings alle dreverley Cheile des Reibes fortmabrend mit Betraibe befåen. Es wutbe mid viel zu weit von meinem Iwecke abfabren, wehn ich die fen Borfchlag, der leichter gemacht, als ausgeführt iff genau prufen wollte. II. Andere wollen bur Driete gelo aup Simmerung benutet wiffett Defer Botfchlag bat mie gleich meniger Schwierigkeiten in ber Ausführung, ale ber erfte: aber, ba faft alle biejenigen Gewächfe, Die man baju mablen burfte, entweder felbft viele Dangung fardern, wenn fle gebeiben follen, ober eine ftartere Dungung für Die barauf folgende Binterfrucht' nothwendig machen : fo fest bies rinen vermehrten Blebstand voraus, der fich ben einem übris gens wohl bewirthschafteten Guthe nicht weiter erboben laft. weil es unmiglich ift, von der gleichen Angabl mobf beforgtet Biefen, Die fur Die bisberige Blebmenge nicht zu viel waren, sine größere ju ernabren. "Unterdeffen fonnen Greffelle Um-Sande biefen. Porfchian gar wohl ausfilhebar machen, nid minige Commerung ift; ber gehbriger Emffafelt mold überal moglich, und wird ziemlich allgemein gehalten. Uebrigens ebort auch biefer Borschlag nicht zu meinem Zwecke. Diejenige Benutung bes Brachfelbes, ben welcher man be Dialic auf Bermebrung ber Sutterpflangen fiebt, foll mid accenmartig allein beschäfftigen; benn fie allein lofet die Aufgobe, bie wir vor une haben , vollkommen. Affe: Sleeban ing Brachfeld : mache Die Ummanblung des Beidegangs in Stallfatterung meglich und leicht, und rechobet ben Ertrag Des Biebes und Michers. Diefe Art; Die Brache' zu benutien. ift bereits von mehrern einzelnen Landwirtben und ganzen Bemeinden auf ihren Grunden eingeführt." 3ft bas nicht ein febr paffender Borichian? Ja wohl, und ber Diek Bennt Begenden; mo et ausgeführt ift.

Lister Brief, G. 184 — 194; Diefer Brief zeigt : wie der jezige Schlag der Rindvlehes auf dem Moder zu verbesser fer; morkder man eben so denomist erbauet werden wird, als über das übrige dieses Briefes, dan ber Bers, iben die Ktagen gogen die Kirten, wolke Gott, alle gemein benfällig, also endigt: "Ich mag von der Immorassicht dieset Leute nicht reden. Bielieicht find ihre Handlungen war unworalisch gemus aber nicht so sehe wider Moralinke,

Aprific nicht, so ichr fissie ju fenn fichten, all man dents fich weiße wanisstene, daß in Gegenden in welchen die Weis de üblich ist, Lyster in Auskhung: kommen " die ich nicht nem nen mag: "Was ist gawiß, daß durch die Kinführung der Frallsütterung ziese Wenschentlasse merklich gebessent werte den würde; sin Seil wurde dem Kapper ber seinen Feldariern, vinnen, ein Theil die Wingsten tragen, und berde merken an leibzuch Geispzlückliche Meuschen."

3wolfter Brief, S. 194 - 211. Mun rebet ber Bi. aber den Kinfluß ver Moraffe auf Clima, Gefundbeit und Landwirthichaft; über Balte naffer Begen. Den, auch febmelsende Darme: über Machibeile füt Die Besundheit and die landwirthichaftlichen Tweige's über den farten Erieb auf cultivirten Moorgrunden; das Abbuennen der Moraffe babe scheinbare Grunde fur lich, leve aber verwerflich; Stragentosb, Ball mud Seifensiegererde feven vonzunieben; noch zwen wichtige Unternehmungen des Churfürsten. Alles Diefes find die Wegenftande, Die ber Bert, in biefem Briefe meifterlich abbandele : befandere, verdient des Lob des quite ften Baul Theodors, das es auch im unferer Bibliothe aufbewahrt mende. Go fact ber Berfaffer Crite, 200. ald weiß nicht, ob man fich ben Abergefnung gines Mopres boffer benehmen tonne, als es auf Befeht unfers Chutfure ften agf bem Dongumpere gefchen effen Dan giebt, tiele Randle von betrachtider Beite, und in binlanglicher Anzahl. Micht tricht wirdebier, das Tuviel die Abtrocknung 34 groß machen; aben bas drumpnig fann bie gange Abficht vereig teln . und bie großen verwenderen Summen zur fruchtlofen Verschwandung machen. Es bat Leute gegeben, die die Desorguis außerten ibas Donnumoor bugite wohl an viel abs getrochnet merben; ale wenn bie-Erbe, menn fie fruchtbat fepn follte, ftebenber faurer Dearmaffer, nicht der belebenben Waffer bes Dimmele bedürfte. Lid merfenne ben Dangen ber Ballerung im Allgemeinen nicht jaber gehne bas noch sine mal ju wiederholen , mas ich Ihnen in ginem frubern Briefe, über diefen Gegenffand geschrieben haber fo ift es eine welente liche Bedingnis eines Brundes, ber gewählert werden fall daß er einen hinlanglichen Abbang babe, damit das Was fer nicht steben bleibe, und den Skund in Moor vermande le : und feben Sie, das ift gerade der Ball der meiften Moore,

taf fle fa vollig Abhang batten fund fle And geralde adens das geworden, tous fle flad. Ticht alles wie gur and einpfehlenswerth ift; ift es fitt alle Falle. Ben Adreausd spanischen Weinen hoben wies zu verkinten, das Lieuwess unter den Ausardeitung seiner berksinten physikalistische und inathematischen Weite tilche eilag; aber haten Sie fich, diese Berehrten, der unt bissigen fieder daniebet liegt, durch Wie ses Mittel Arafte zu verschaffen e es finnte elbatten werden.

Biele Crocleuleuma des weitlauftiam Dana deldwohl von jenen beeven Unternehmungen, bie ber C ürft jum Beften bee Landes faft au gleicher Beit anterfa bat, nur eines benn er bat noch außrebem bent Billiage der bie lockern Ufer von Weubweg bis Ingolffahr zu n celbeteirte, ben Rim fal bezeichnet, ben er neblien fe a bieler Ainmfat, wie Sie fich wohl blittelies borftellen is etr', den monitoft geraben Strick ball? 3 19 wiele 4 bie Schifffabet feit betradftich erleitbiete, hiban Bre G Abroindiatell verntöffett warde. Er hat die über die fte Derne ben Ariebberg und Bachun führenden Landere thöglithit geebuet. Die Berge wurder ju biefem Gube. m es micht moglich war, fle abzudunent, tief gemig abacaration tian and baburth dem Abbange eine tangere, abes wenten fcbiefe Rlade, fubrte fe mi-biefem Enbe mobi der in elmen Schrambenbogen berum, mild entibrigte baburd de Deifer ben ber Schrecken, unb bie Brachtwagen bet Bel Ben 26ach führte von jeber Die Straffe von Aocemal and Ingolfaor neben ber Donau an einer Reffenterte be Ber, bon welcher faft fahrlich einige Etimmet berabfielen At war skateld großentheils fo niedrid, bag mith bes famel fenbent Etrobene betrachtliche Ottecten lant itn Baffer baba fubr. Auch beemte ber Strom Die Strafe fo febr, bag mie Banen einahder mit Dabe uneweichen tonnten. Der Chie farft erbobte beit Strafenbamm, befahl ben Relfen vom Die be lu weichen hibem et ungeheure Daffen binivelfbienant lleft, bie eben das, moburth fle die Strafe verengten, nan deborfam ju ihrer Erbohung beptrugen, und ficherte bie Relfenden mittelft einer an ber Serobmfelte aufgeführten fartim Blaner vor möglichen Gefahren, ohne ihnen gleichwohl bie Mone Killicht des prachtigen Ainlies zu benehmen.

Ber kennt ober, um bem Weisterbaften in biefen tiefen bas Wort turz zu reden, nicht bie Feber und Centie fie des hrn. Haths und Projesses Schrank?

undbuch, ober aussührliche theoretisch » praktische Anleitung zur nahern Kennenis des Lorswesens wurd Worden Bennenis des Lorswesens vand Worden Berteb einzelner Lorsgedo bereihen Anlage und Berrieb einzelner Lorsgedo bereihen, deren praktischen Berrieb selbst, sowisk in Rucksicht auf Holzschonung, als den daraus entstehnden besondern und allhemeinen Nugen, auch Wisderfultur der ausgestöckenen Gründe, in achte Abstanzischen Beine Rath, w. s. w. Berlin, in Committissen den Wissens Wickel, w. s. w. Berlin, in Committissen den Wissens wird in Verlagen.

der Berf. dieses Bertes hat une auf dem Ticelblatte Khon viel gelagt, bag Rec, beppabe ber Dabe überhoben ifter des aus dem Innern umftandlich anzuzeigen. Dag man w bom Dein Bergrath Etfolen anna Michtiges erwarten rfe, tann Rec. um fo mehr aus bom Inhalte verfichetnit nal der Werf. es Jahre als Micropessebor der, für Kinkal. duning betriebenen Torfgraberepen weitläuftige Erfahigen gefammlet hat ; und wir tonnen bingufeben : gewiß alles bon bat ; was man von einem folden Wanne in feinen Des Mullom foldern Banti." Onich ift verwortlich Beeblenflie bie weniger eine gelehrte, mehr eine phateifibe Unleftung leftet bat. Das Gelehrte finder min in den von mis " Frang von Panis Schumes benechting mannebiffen den Beiefen der von Donaumos, batte in eines 1 aus angezeinten Abhandlung der Gen. Dander Solle es feine Odrift mit jener füglich verbunden gelefen werben m. wie wir nach dem Schluffe Diefes barlegen merben. is Gingige, was wir noch jur Dachricht ber Lefer von n. Eifelens Abhandlung fagen muffen, befieht barin. erBen Abichnitte findet man! Einleitung und Refferio. ther das Corfwefen überhaupt, und insbefondein Rudficht auf den Betrieb deffelben in den Preufis LA D. B. XXL B. 2 St. VIIs Seft.

Then Provinsen diesseits der Welek, über die Ein Beiling der Corsmoore, die verschiedenen Sories des Corses; dessen Einerorenen und Schwere, des sen Wirkung im Verbaltnist des Solzes; dessen Bebandlung ver Gebrauch, Beschutzenheit den Asch, Pres- oder Streichenst, v. f. w. S. 1, — 32,

Der zwerte Ankipnia handelm Don den nochunen digen Voganfichtein unt ein Donfindon dur Anlage dweckmaftiger Toxigraverzyen geldrick zu machen. D. 33 — 59.

Dritter Abschnitt, Von der Einleitung der Moorgenoe, sowohl überbaupt auf die bestinde nichte Ausnachung auf Corf, als die Wiederkultur und Anlage von Colonisien, doer Moorvebauten, wis. w. 8, 49 – 94.

Dierrer Abschnift. Reber die Begen Corfffechen erforderlichen: Gerarbschaften und Aufreiten. Swie

Sanfies Abschnift, Bon ben Bereichtungen da

hafiw. Sansp-nos.

Siebenter Moldinitt. Ueber die Bereftung Des Preff over Streithtorfes, S. 207 - 237.

Hieraus erfieht man, daß der Berf. Wort gehalten, dus, was er auf dem Litelblatte versprach, umsänglich und genau zu erfüllen; da nun teine Indalisanzeige dem Werte beygefügt ist: so halten wirs für Pflicht, zunächst Obigem noch anzuzeigen, daß S. 285, bis Ende S. 316, noch folgendes verhandelt werbe!

Foregrundes in Affricesand, besondens in Sinsicht en Sachmasse, durch den Buchdand, bestehrt.

orfe entledigien Bouggrundes, in controls

10. Anwerkungen. Diese erstrecken fich: über one Inbendebende in Lucksicht auf pie übrigen Konig leogingen

Beim wir hferiber gefagt : bag nutt noch alles we ib es roie blefes - freiftet fafe ausgeführe, wwo burd die bie ir und beutlicher Rupfer gang vollständig bargegegt, wow 'n fen: fo ift une nite fue den Landwirty ubrie ju wellaring if ber Ber! fin all Detonoin woh Gl'385 - 3 rou unes ein lebrreich betriebigt babe. Es ift eben aus biefem Grund ber Bunfch ber uns aufgeffiegen : daß biefe Bufatte, I-V., hatten für fich besonders abgebruckt fenn mogen; benn es gleich 1789, von der Corfadministration in Offi resland befannt gemacht worben ift ; fo bat es Rec. boch noch icht zu feben befommen, und er halt es fur brauchbar und it, bem auswarrigen Landwirthe bekannter ju merben. ell bas ganze Bert für biefen, ber Rubfer u. mehrerer anderertire ben wegen, zu toftbar fallt. Geibft viele tleine Landwirthe, wele biefe Unffalten im Großen nicht unternehmen, fondern nur bas in Landesherrn ausgeführte Unternehmen erft durch den Felde ut vollführen, wurden daraus Dengen fcopfen: wie benn e Cultur durch Buchwaizenban bem Rec. febr fchatbat wesen ift. Das Ausbrennen jur Borbereitung, und die afführung des Sandes, find mar bekninte Dinge, (lehr res ift z. B. in der Riemischen obonomischen Quartale brift, und in mehrern andern Radridten zu finden ;) ale hi im Berfebren fetoft find barin fiet lebermann: februnnen brliche, beutliche und praftische Lebren aufaestellert aud P Brobiligialquebrifte iffind gobbrig erlantert; mie 3. D. k 288 :: Bolfdien ober Teippent. Tet war an number der १४ वर्षिक के **मिलिस कि** है। एक विश्वी है कि है। हुए कि अ**नकि केल क**ेनक की देखा होता है।

ting bis advanced in

Moes Torf, bester Satstehung, Bewinnen und Muzjung. Ein Beptrag zu einem vollständigen Forst-Lehrbuch, init a Aupfertafeln. München, bes Istiduner. 1795. 136 S. in 8.

Der Werf, Diefer kleinen Schrift: aber Corf, bat fic man nicht auf bern Titelblatte genannt ; affein am Schluffe des Werkchens findet man, daß ze Gr. G. A. Dasek Churffirfil Lebrer ber Pagerie und gorftichule, fen, ber uns manches Bute barin, und ob es gleich befannt ift, bech fo fint, bag man mit feiner Ertiarung in bet Porrede: nicht Mangel an Schriften, noch weniger folges Verlangen, elle Buchen mit einemmate zu fullen, fev Urfache, biefes Bue delchen au foreiben, volltommen gufrieben feun fann. w befriegt, mas gin Bucom in Beidelberg, und ein nen Aindengn in Schneeberg mit dem Borbereiten bes Les Berey erfterer bes Pfundleders, letterer bes Weifigerberles Ders, erziet habens dies ift fo angenehm, als es richtig ift, doffinmithie Reife om Rothgerber ., und wir fugen bingu. and em Deifigerberleder fen, bas fortaufeten und zu vollenden; was fo glucifc angefangen worden. Der Berf. abbielt mis 6 Pfunden Priener. Torf 27% Ungen faures Muffer & gend 5 Mugen 6 Duenteben Del, und aus 8 Pfunden Boebinger Corf 29 Ungen des erftern, und 5 Ungen s Allenreben bes lebtern. Da nun ber fo viel leiftenbe Rrenbr. den Stengel einen Deftillirofen ju fauerm Torfwaffer et haven laffen; fo hat fich Mayern vieles davon zu versprechen. Be wirds aufer ben hisberigen Umvendung des Torfs jum Broumes, vieles ; und befenders ber weitere Gebrauch bef bibbe pit Berberge gewinner. Daß ber Berf. ben allem bine Marellen mennt, gereiche ihm jur Chre, und bem Lefer an thebreum Glauben an Das Gefagte. Da der Inhalt dies ein Wetkehen gegefügt ift; fo wollen wir jur Genugthung begiefiger Lefer einen furgen Ausjug davon liefern, und bin boowider einiges gufugen, wenn und die Gache Untag bam ugiebti.

5. 43... De baten wir gewäuset, deziet. Ovel Schrent, or dem Abblind seiner Briefe über das Donalindose, ieses Versasses Schill, ober das Donalindose, ieses Versasses Schill, ober das Prof. Dasel des den Prof. Schranka Briefe S. 112. juerst gelesen hoben ibge. Da aber bende Bicker zu einer Beit erchieum: Is iar dies unmöglich, und wir millen versichern, mit Orn. dasel einerlen Ersabingen über des Lachwachsen des orfs zu habeit; auch hat er stärkere Betesenbeit, wie Or. droft Gebeaut bierin gezeigt, da er in seiner doch kärzern Schrift die Sewährsmänner von der Insel Rägen, dem Obermte Lautern u. s. w. angesührer, die Recensent sehr gut

Die Kennzeichen von Anwesenheit des Corfs. S. 7. Nähere Untersuchung der Corsmoote mit Ruck. ide auf Gewinnung Des Corfs, &, 31. Ableitung 165 Walfers, O. 64. Quaffethung des Corfs, O. 48. beforderung des Machwuchses in den aufgestochenen Louffeldern . S. 34.: bievon gilt eben bas , mas wie übev B. 23 - 27. gelagt baben. Formung des Corfs. & 563 packoblung, G. 63.3; in Meilern, S. 68.3; in eisern Defen, S. 73.; in Gottesgabischen Vefen: 6, 70.3 m ichwedischen Gefen. O. 88. 1 in den Peiferschen Defen, G. 94. 1: is den Sabnamanuscheng G. 98. Tutting des Torfs zur Senvong, &. 192, : zu noch underm Gebrauch. G. 148. Diefes Kapital ift befondend powenbbar, fo wie das folgende: Alugung der Corfmand te. S. 182. Lachrede, S. 151. bis au Ende. Darons erfabet man, marum ber Berf. fich nicht nennen molltei Der derliche Berleger vermochte ibn , fich noch bintenbrette ID bennen: benn mirelich bat er Recht, folde Ebrlichkeit von bendenischen Nerfosten zu fobern; weil außerbern nicht des theoretische Lefer allein; mehr ber praktische getrusche wirds Luci, de lobe ich mir Lindaugen: nub fein Bind gewinge hn Merthe und Pertraven. Mochten boch alle Buchandler : melde die mobifeilen Manuscrines is dern von kichtidiens emen Comuffatopen annehmen, Lindanerifch werben, b. i. In Mistraire ibm nachabmen 1 . 20 . 206 and the same of th

and the money for the state of the second

ment of the religious of the second

Berfuch einer Geschichte bes beurschen Staatsinteneste Bon Ernst Karl Wickand Prof. zu Leipzig: Erster Theil. Chemnig, ben Hofmann. 1791.
2558 S. in & Zweyter Theil. 1192. 623 S.

Unter dem Namen Geschichte des Staatsinteresse: fteht Br. Wieland eine philosophisch politische Darftellung beifemurbiger auf ben Ried bet Burgetitten Gefellichaft begogener Thatfacien. Bie ber Mielt eines ichen progmate Mien Gefchichte eines Bolle iber Enterefftsete in ber bet naken. Entivickelung Die Beffittimungenrande au fuchen Mu Die Detinelben leftief gegenwartige Weftale heben baben 14 5 Milians bie Geldichte bes Stantentereffe, ober ber gefelle Schaftlichen Bedift friffet biefes Bolle won feinen Fortfcheittes An Der Beforderung bes Bochfen Endubeck bes bitraer itabl Sofellicaft und beren Teitsfedern fetobl'ale Fofien untertid ten. Gie muß babet nicht fowohl bie trie bem Gradt verat annachen Befäribernitern felbst zinfe wielmelm bet nantifet Abericablichen Cinflus beiseichnen und den Denateilbret indibookie nur' bisistagen Bhatfachen naiffen Arienter folden-E farme veralle burden beren Kelintrik nar Beneckeile ber wolltischen Lage bes Staats in jedent Beitpunfte notimen big votamentloven ille Eda fran biefe politikate Lage was ber Detfon and bem Chorafter bes Rueften bon ber Dentumas derbes Balts and befonders ber Stofen, von ber verbatenis Miffihon Macht ober Billivacht Wet betrachbarren Michel tion, beti bem Jubogriff allet ber Umffinde abbangt. in Das Maaf und bie Grangen ber Biet amtele Der per Erreb rhung ober Dinterreibang des Stantstivens thatian Richt Aeffeitinen': fo laten fich die Segentinde und der Limfand einet Beldbidite Dos Genteintereffe leicht beutelbeiten. . Ibn die Leser auf den wahren Gefichespunkt int fentier, and wes dem bie ergablten Begebenheiten betrachtet werben muffen. und jugleich jur Prufung ber in ben gaben ber Beschichte verwebten Urtheile, beschäfftiget fich ber Berf. in ber allge meinen Ginleitung (S. 5 - 124.) mit ben verfcbiebenen Battungen

ngen und ben wefentlichen Grundfaben bes Staatsintereffe ber Berf, zeigt bierben viel philosophischen Scharffinn; nur Bu beforgen , bag er manchen Lefer ermuben merbe. Defto teteffanter wird bie barauf folgende Gefchichte bes beutschen taatsintereffe felbft. Der erfte Theil enthalt bie 4 erften erioden, von den alteften Zeiten bis auf Effodmig, von blodwig bis auf Karln den Großen, von diefem bis auf arts des Dicken Abfegung, und dann bis jur Maht Beinchs des Seiligen. Der zwerte Theil geht bis jum Tobe ibwige von Savern, in dren Derioden, wovom der Beit-unte der welfischen Uebermacht unter Lothar II., und bie hronbesteigung Andolfd von Sabeburg bie Abschnitte ma-en. Sachtundige Lefer und Beierbeiler werben gefteben, af das Werf manches Gute und Brauchbare enthalt; baß er Berf, manche Zuiflarung ber Gelchichte entweder wirfd gegeben hat, ober doch andere barauf binleiten fann. bier weiter nicht bie Frage; Br. W. bat bavon in anbern Schriffen icon Beweise gening gegeben. Dur icheint er in em portlegenden Berte nicht bas geborige Ebenmang gehalen gu baben. Benn er fo batte fortfabten mollen, wie er ngefangen hatte, wie fart batte bas Buch werden muffen, reft mit bem gren Alphabet tommt er auf Karin ben Grof-en. Biele Meynungen des Berf find ju gewagt , und man nerft es, bag er nur etwas von ben bisber angenommenen Brundfagen pher Mennungen Abftechenbes, furg, etwas Reues fagen wollte. Bielleicht burfte auch mancher bafür alten , bağ bas meifte , nur etwas concentrirt , in eine prognatifche Gefchichte ber Deutschen batte vermebt werben moen, und daß alles, mas ber Berf. bier geliefert bat, im Brunde nicht viel mebr, ale eine raifonnitte Geschichte bet Deutschen fen. Bu einiger Rechtfertigung biefes Urtheils will Rec. aus dem erften Theil nur einiges anführen. 8. 279 ff. nacht es ber Bf., aus einem Briefe bes oftgothifchen Konigs Theodorich bes Großen in Caffiodor. Var. III. 1., febr vabricheinlich, bag Chladwig ber Große ben Rechtsgrund um Rriege miber ben weftgothilden Ronig Marich II aus rgend einer beleidigenden Rebe Marichs ober feiner Soffente, ber auch aus einem ben ihrer perfouliden Bufammentunft m 3 , 106. porgefallenen Ceremonielgwift, nicht aus bem Berglauben ber arianifden Beftgothen, entlehnt, und erft bey dem wirtiden Ausbruch des Kriegs Die Religion ins

Spiel gemilde fabe. Dagegen tomit maagung, baf bie bem Chipopig überritage ibm einen icheinbaren Rechtsgrund baby Derbieter Damen bes griechifchen Raifers ben Biffanch entreigen, (S. 284.) nicht behpflichten. 30mm wahricheinlicher bleiben , baß jene Uebertragung et pation ber faiferlichen Rechte auf bas von ben Fre berte Gallien feyn, und Chlodreig blefes Land ner licher Statthalter, nicht als eigenmathtiger Bert follte ; wenigftens durfte Anaftafins nicht erwartett, b wig Stalten, wenn er es erobert batte; an ben bon Raifer juruckgeben murbe. Rach 8. 272. f. fid beswegen geweigert haben, ben Boenellungen feit mablin Chlotifbe, Die ibn gur Annahme bes Chriftein reden mollte, Gehor ju geben, well es feinen Belbe leidigt haben murde , ben Borftellungen eines fcbroad bes nachzugeben, und well er beforgt habe, burch den Machgiebigfeit fein Infeben unter ben friegerifchen ite nifchen Franken zu verlieren. Diefe Muthmagunt aber wohl etwas feltfam. Die Landertheilungen mit merovingifden Dringen batten ihren Grund mobl niche eigennußigen Politit ber Brogen, beren Unfeben fie' als eine Urt vortheilhaft waren; (O. 289.) foffberg! Unbefanntheit bet Franten mit bem Drimigenienet hielten es für unnaturlid, ben erfinenbornen Con blogen Primogenitur wegen, in ben gefanfinten water Staaten folgen ju laffen, und glanbten, baf ble Be Diefer Rucfficht unter ben Sohnen Gines Bafets Lein terichied gemacht habe. Brat Bernhald, vit Car B Dipin der Rurge ju Gr. Denns, nicht ja Deris, politi gefagt wirb. Daß Rart ber Grofe ble Unterwerk Schaft mit den Obotriten, bet Betofibmung prefet roe fen in die innern Provingen bes frintifden Reide Einführung frantifcher Colonien in Buchfery bet flimmt mit ber Gefchichte nicht afferbinge fibete brauchte jene Melttel; aber fie poliffen fvenig eben in wie auch bie Gewalt ber Maffen fuitfen ihne bie wirfte. Erft badurch bradite be bie Billion fung, daß er ihnen einen wetihelibille Abeinbellen Sie bat, woben die Sauptibee eine Betennithig bet Gue ben Franten zu Einem Boft mit the

Mr ben letkern war! Rach G. 400. foll Karl der Große nuche die Annehmung bes Kaffertitela kelire neuen Rechte gekönnen haben; well er schon als Patricius über Rom und besten Gebirt?— die oberke Sewalt-befossen habe. Allerbings teivann er. Als Patricius wod et iniche unabhängiger Dour vom Kom, sondern nur Statthaker des Kassus; er beins Rom unter kaiserlicher Oberhobeit: erst feit bem er den Kaisertitel angenommen hatte, war er iberster und unabhängiger Gebieter der Rome.

₿i.

Epitre sunles causes de l'obscurité et de l'incertitude qui règnent dans l'ancienne histoire de la Russie — par sosph d'sgession, Le 1 Mars 1793. Leipsie, imprimé chez Sommer. 20 5, in gr. 8,

Obgleich diese kleine Schrift nur ein jugendlicher Versuch ift, der sein Garfieben einen Kamiliengistellwundung verdankt; fo ift sie doch einer kurzen Ungeige ben dem Publikum piche gang unwereh.

Die Urfachen, welche ben Unfprung der Boller verbundein, und ihre: frageften Begebenheiten in der Ungewighelt deffen, flod ebeild allgemeine, cheils besondere. Bu den alle Bameinen Birfaden geboren vomfalich bie mindlichen Tradie eionen, die , so wie ge von dem Stifter eines Kamilienkanie mes ertheilt fich , dusch den Enthusiasmus der Macherialidenden vergrößert, und bep jeder einzelnen Weitererzählung Anner mehr enekelle... und von ihrer, urberünglichen Einfackheit gutferm werben. Bu ben besoudenn Ursachen rechnet bet Marfidie Unbehalflichkeit und Ungeschicklichkeit eines Boltes. fin der Cabriffprache, im Gall auch biefelbe vorbanden mar, weineichebtlichen Bebrouche gu beblenen " und den Werluft ble Berifcher Denkmaler, ale 1. B. Auffdriften, Grabmablen, midala die bin ben befinbigen Ballemanderungen und feind lichen Ueberfallen Gelbit bem Untergange bloß gestellt maren. Do wie dernieben, dem Groechtniffe durch die Sinne gu -Dulfe kommende Mablieichen ginmal werlchminden wareit. miet es son fichere Unterfcholonegezeichen ber Beiten, Derter wird Sainblungen gefchiffelle, ber bie ein eine ein gig bei

Der Rufficen Geschichte gebricht es inche Mesen bistorischen Unterscheidungszeichen ; selbst in de dern, me bie Geldichte anberer Reiche in bem belleen prideint. Den Gebrauch der Schriftsprache findet b weter ber Regierung Blabimir bes Großen, gegen be me gebnten Johrhunderte zimo ibn die driftlichen A vien in Rufland einführten. Aber die Geschichte ba fceinlich dayon nochriegen Seminn; die Dation fe noch viel ju unwiffend, und die Milfionanien mit ihren lichen Befehrungsarbeiten viel zu beschäfftigt, biefe Unwendung von biefer fo ermanichten Erfundung au Beiten ber Landesgeschichte batten machen follen. Die unru-Digen Beiten bes efficen Sabrbunberte Mad Bladinies Co Die eine Folge der unpolitischen Theilung bed Melbe unter feine Drivien maren, fchienen bem Geschichteffugjung: poch meniger aunitig, da felbit ber Rlofter in biefen Zeiten ber Um-rube nicht gefcont ward. Dobt war von ben begen Etabie tionen ber alteiten Seichichte Nichte gefeinfinellen bauferteffet. Die Menge der Bolterichaften, Die Rufland bewohnten, mid Brein-Urffefinge buth fichte unter fich berfableben bachit, will to bas Auffannielle tind Dronen biefer bifforificen Leberbleff Winod mehr er Miseren Henriffenterie und Gorarteil in men ins Spiel, und gaben manden Trabitioden stelle ma millführliche Berbindung und Geftalt. " Bas toante Darans anbers entitelen, als Wermorrenbeit: Bisetinnich dub Di Belbeit? Die nach und nach auftreberiben Jandiffen fich außer Stand, in biefer Ungeweheit buich ifteilliche D mater fich ju belfen , Die , noch vor ben Einbruchen ber MR goleit im brengebneen Sabrbunbert, burch innetlicht ift. au Grunde gerichtet maren. Weffor, einer bet bebei ften Annaliften, der geraume Beit vot bent Mount Heberfall , feinen Stoff fammelte, murbe fich auf Biebit chen Monumente bezogen baben, wenn er bergleithen ger batte ; nur ber Grabmafer von Dfolb und Die bort? Mus ben in Ructficht bee' Debiffffbonit mabnung. nicht fehr bedeutenden Radrichten bir Boutfilden fchichtsfammler , die noch baju bles unvet blieutel Baged fprechen, mar werig ju nehmen!" Diefes in men , lagt uns fur Die altefte Ruffite Geft tigen 21 affeblige erwarten, und mirg deit mierten Darbon nen Annahiten gewiffermangen ausfiblien. 20er wen bli gebührt in biefen und in andern Mitthabin ster Det

net Petenkotenet dass für ihmenköhnet and zur Jeit erkeineren koch ferm nicht einmal die ibustern Annahlten von den dei besteren Annahlten von den deinente des en Compitatoren gehörd underechtschen nach winntelt der Sext der arkeren went ungehligen Fehlenn der allen hikorig wer Gebrauch ihrer Machenhem unficher und nur hie fickens der Erbauch die Kahnen und bei fickens ihrorichen Stoffler hur Hilbert Unweisten an vernigten. Welchen keiner kinnen der hie der kinnen ihren den vernigten. Welchen kinnen und kinder Unweisten an vernigten der Seiner gewenderen in der Kahnen ihren die kinnen der Kahnen der Sprache wer altern eine unerlägtigen Ammeliten ihr der plater kriektorn Verschlangen, der felbil dem der überten kinnen den unerlägtige Eigenfidalt, die felbil dem der überten dan der Mußlisten Erschlichen Ferschlichen der ihr wiel in dies Mußlisten Erschlichen gegebeitete Bapen, der felbil aben der überteit den kertilchen Kapen, der felbil aben der überteit den kertilchen Kapen, der felbil aben der überteit den kertilchen Kapen, der felbil aben der überteit den kertilchen kannen der Mußlisten Erschlichen gegebeitete kertilchen Geschausen nerklich abgenag.

Heinsich Satfariaa Danistad Geschichen den hing ergerlichen Kriege von Exactreichen "Aus dem Araklenischen überseichen von aBembard Mith. a. Piersen Band. Acieppy in die Weitstänseialten Buchündennich zammt Alph. 10 f. 2004. wis he. Kantanistanische Ausgelfen Alph. 10 f. 2004.

Dieser Band enthalt das rote, tite und tate Buch, worin pie Geschichte wom Buch best bie jus Si ifor forgeführt ich Er find demnech woch bezo Wicher whig, pie ben funlem und lehten Band fallen werden. Anmerkungen, weifferif aus den Kapparguag den Davida entschne, sieht man hier feit seiten.

leste Barnung für Polen; aus bem Polufichen fois fest, und mit Ersauferungez verleben. Mit beiff Bilduis des Gemenls Koscinska, Wit Schille ten des Riefter Diva. (1494) ange Sain &

Die Uebersehung dieser merkwurdiem Schrift angen Bert Kollontan fenn soll, war bereits 1791 für eine Sammiung points

peneliker ims beutsche übersetter Originalfünkten feitige bie fingesannte Bezug auf die so viel versprechende Neudluffen bleige Landes, und die verbeifene Constitutionsacte habitel. die Veransgabe wurde aber verziggert. Sie gehort alse jag biebet zur Goschichte einer verziggert. Sie, gehort alse jag biebet zur Goschichte einer verziggert. Die, gehort alse jag biebet zur Goschichte einer verziggert. Die is gehort alse Driginal bestimmt war. Des Verf. Absicht ift besondere, die Empfehitung eines Erbönigs, die er durch historische und positische Archeiten unterschlichen fucht. Arbrigens ist diese Archeite in unsorn Bagen so häusig durchbeimerter worden, das weie in unsorn Bagen so häusig durchbeimerter worden, das wir sie hieren nur wohl als bekaunt verpuntsezen kinnen. Wis der hieren nur woh, daß von dieser Schrift auch in dem Arasie piedweise hier Polen eine Ueberschung abgemucht ist; die aber der hier angezeigten in allen Ruckschern unchliebe.

Dir unflerit Leftein Die Eintlichung blefes febr brund Berts fcon uns bet Angelge ber vorigen Banke Getanie baben wir gier weiter nichte jur bemerten, ale baff. bie m Abthelluing bie Sefchicher Dankmillans II. von 1464 1576 begreift, und die 8te bis gum Jahr 1597 forthethe, w die Sabetlinische Arbeit aufbort, und die Rortfebung berfel ten burch den Arben, von Sencfenberg anfangt. Reddrierlung ut also mie der Leen Abeh. geschlossen. "G marbe ber Berf. fein Berbienft um ale beurfche Sefet Aber Die Genckentbevaller Morthebenn: mobit die Die denilo univelification find, als in ben Daterleufden Danben. ein abnliches Repertorium ju liefern. Muf ben Dank ber Beldichtefreunde, wenigftens bet fachtunbigen, burf er mit eiffiel Bemerbeit rochunt. fign jell, wet beerte ing Cint ein. Onemfinich

Agrime Staatspapier im tonigiligen Pasas der Kullerien gefunden. Aus dem Französischen. Erster Band. Hamburg, ben Posmann, 1793. 451 S. in 8. — Zweiter Band. 1794. 442 Sierter Band. 1794. 665 S. — Vierter Band. 1794. 665 S. —

Der dritte und vierte Band auch unter dem Titel:
Bassenhung geheimer Briefe und andrer Staatse in den Thullerien im eifernen Mande ichrant gefinden. Aus dem Frangbischen. Ereiter und anderter Band.

then einem Weete, han durch den ihm eigenen Werth früt ledt febr fom libie, Zufmertfamfeit, bes Dublitums auf fic Mogen fart, und von melchem binlinglich befaitet geworden t, was man in thre ju fuchen bot . mare es gewiß bochft bertieflig und jangogerenfig, über unfere Grengen bipande meben unbereite bavon ju fagen, ale bie Bollftanbigleit nfren Bibliethet mothwendig befiehlt. And, dies ift lediglich as Urtheil über biefe Ueberfetung. Done unter bie folochen pabaren, b. b. obne febr grobe und ben Ginn gang werunaftende, gehler im Saffen und Ugbertragen ber Gebanten bes Wiginals, bar fie doch allzufichtbage Sputen von Gile: 18 ele, Rachläfigfeiren, und Berfanbigungen gegen Sprache nd Sent, aufruseigen; fie ift auch in den forreteen Scellen ul in feif und bart, als daß fie den guten bevoezählt were un thunte, i. Der Genius bevoor Corachen icheint dem Ueberber fremp. - Grenlich beige mehreres, daß biefe liebers bang nur Finangfache mar. Denn, wenn gleich, mas bie be Begleffung von Erlanterungen und Anmertungen tuffe, ber Ueberfeber in ber Borpede jum erften Theil fich mit entichulbigt, bag er es bev einem Berte von biefet Bichtigfeit micht wage, fonbern mehr finacefunbigen Dannagn iefe Ehre aberlaffen molle:" fo rechtfereigt biefes boch nicht s Unordnung in ber Stellung ber Anflage, bie que bem riginal obne die mindeste Beränderung oder Radmeisun phobalten morben if, fa daß Stude, die nothenenbig at penern gehöfen , aft meit von eingeher getrennt erlcheinens

ses anden Kassentilierade erft frein und das fast : wie Affing dasses erhales muß; u. frem Schlie fallem get das die Pflicken, selbst gives mittelmäßigen Ueberfetzen, selbst ein; daß et sein Original finder, lieft, und auffauende Meddel dass dem fart fich bemeekt! mid verbesseitet. Wer fernich nicht das dem fanzen mit das in alle der fernich sein das dem fanzen der fernicht sein der fernichten der fernichten

Reue nordsche Miscelluneen, von Linkust Wiscelm Dupct. Reintes und zehntes Chief. Mga. ben Hartlmoth, 1794. 589 Seiten in 8. 1 dig.

Den geößten Weil vielen leiten Gellen misten biern Kilgbine Geldiffe ver Ams Bellen and Rubblindste Altervolenben Gefchledbier elli, belde and ber Berer be Ben, Britandleus von Aleven hertabert. De Bat von Ha vie nichtsätilite Sifalichte ver John Wert: von: @ themistinen luibenficien Drevinets in Jebmets in ber Chaft Mince, weldle 1749 bls 1960 ju Actugo in a fe Deurschnben bereitetun, jum Gennoe, und midde mie fel Ribette (Bustande battung) voch Ander er banka Geten mariche aur Cieffattbiftbett Debensgeffichte gestierne Manbe genauter gu etorteen; bie im a iften Beffete bee-Moer Bisbellanrech befindlichen Bergeichniffe ber Benandi Orbensaebiekiner zuf verthebren ben Roaferienksamtiele thee Beermeiffer aus Wetilnbeit nater ju beffmunduis mehreres gue Wedidtigutt Det Bleffattelfden Gefchichte Betfinen. Diefe Bebridge' betreffen wer noch vorhailb hind etilofchenen Weftbleititer, und folde Wetfouen, a Add: Moeffsbaten von foltben Raminen Hale Lifeft bitunten find noelles in ven bortinen Abeleverzeichteffen Relien , and von Ble Bielknichtben Geichicheitet Militie affitatie toderett fan. Duna forkti elliken althoroxistmin were who wie where we were the With bett Aufren abat - 1 and influte bet We was Phoblewin Dordar bith Gerausg! Attigereile bit. Wie Filegerte Auflägen frebeit woran Beinerkinigen iber ar indialogific : Eddie behitig i dest Elektrik filmen (Eddielektrik) Johann

Johann Freytag von Loringhoff "Bie billeric geruch en Urtunde wird erwiefen bag nicht bie Jager ungit bei Sterbejahr beffelben fenn fonne, ob fint es gleich foit einigen Es bliebe nat Beit fast allgemein bafür angenommen Babe. neweder bas Sahr 1494 ober 1495 als feit Tobesjuht ange rtennen übeig. - Die Gebanten aber bie Arfachen bes in Lieflandif ben Wohngebauden fe Bauffen, als fchatte Ben Schwammes, welche ein angefebener rufffich : Ballerite Der Fingenienfebiffeter bufaefest filt, begieben fich auf eines Miffin im Brent Bille bet nonen norbifden Discellaneen. + Ber Br. Rettelichert Beaf oon Mellin fiebe von bei alten ettifchen Butg Pflietaln, von welcher auch ein Grundis levaeffint-fit. To wie von' mebrene effemaffnen feffen Dingen let Letten um Eften und von enichen unbetn Hief aus Malanbildet Dereiburdigteiten Maidelate Den Befal Machen effife Lieftlindifthe Norunden." र्द्ध है। अंगे तेर

Merfuch bie mathematischen Regeln ber Dietbe fün ben Runtler wone Thearin ammendbar to mag ichen, wen Bernts. Priedes Monnich, Bebeimen Dber Berg und Bauratt; il. f. "to: Berlin, bep bem Werfaffer, und in Commiffion beb bet s acod. Runthudbandl, 1794, 5- Dog. in S. mil ting of Supplicated has not SER 106 188. Build have and the

with the the the test of the contract of the contract of a contract Dag die mathemati de Perfectio den Landichafts : und Dex prationsmalern febr nubliche Dienfte ju leiften im Stande ey, fann nicht bezweifelt werben, wenn auch manche Runft. er aus Buttauen gu ihrer Gefchictlichfeit, und aus Burcht ber ben Schwierigteiten einer mathematifchen Wiffenichaft) refes Sulfsmittel ben Seite feben! Sie mogen gwar nicht mrecht haben, wenn ihnen manche Abhandlung über bie Ders Betriv viel gu gelehrt vortommt; nur muffen fie barum niche auben, daß Diefe Wiffenfchaft ihnen gang unjuganglid fep-Die gegenwartige Schrift bes Den. Geb. Rathe Donnich ignen forooft bie Brauchbarteit ber mathematifchen Lebs

thee Anmendung lebren. Et giebt bie Mogelie fi manna einzelner Dunte und ber Linien nach ibree Le Lange : auch eines Aveiles in barijonrafen obet nepris afine die geometrifden Beweile hinjugufigen, mit, b Mirflicht auf bas Bothefull bes Kunftlers. Um alle niemig au eripapen, geigt er ben. Gebrauch des von La für perfpectivilde Zeichnungen eingerichteten Menartione bels. Ein folder Zielel wird in Berlin von Ben. Zima. wohl in Meffing, als auf Dolz gezogen verlartiat. . Die & tel befielben fund auf smen Rupfertafeln un perfe geliefert, daß man fie fich von jedem guten Wechanite nin boldernes Inftrymentiglieben laffen gong. Do den f erften Abschnitten inirb gezeigt, wie bie Dobe und Brei Detertafel, Die Derijanies und Grundlinie bes Sie und die Stelle bes Auges in Abficht auf die. Dealertafel auf die Begenstände seibst zu bestimmen find. fel mirb von der ihr paraffelen Tafel, Die burch ben Wine arund ber abzubilbenben Begenftanbe gefest wirb, muter fdieben. Diefe nicht gewöhnliche Unterfatibung ift fat Anmendung auf Landichaftsaemalde und Archicefturftucke m Rideigkeit, wiewehl bad ben Decorationsgemalben afen eine und Diefelbe find. Der Berf. ubiens in Zambichaftsnemásbe Studfict. In den vier if mitten wird basiestigt vorgetragen, was vorher er In bem 7ton Abschnitte wird bie Anmendun ein Beriviel von einer Landichaft mit Gebanden und an Gegenständen gemacht. Es wird gezeigt, mas bie Der file Bentiete anch Septibealifelie Gemalbest Gally auch M nimelnen Theile eines fertigen Gemaibes warmiff au meffen werden tommen. Der lette Abiconict entid mennte: aue Beldenmis ides Bebetting. 3ch internetiere is a

Dernfationengelern einen febr gewen ihren kanbichatis auf Bernfationengelern einen febr gusen ihreit gefeilter. Eines Banden nem einem begignen, Abintier verlangen. Die Latt. band den Roudenzeine iff in Sig. 4. maße geseinert: abin weber gebenderzeine iff in Sig. 4. maße geseinert: abin auch weierr gebreichter auf nur einige Emplanische feiner des auf de jieben. Es indra-windlich geworen in fernerben, bei aus Gettalibe auf des Reisersefel eine verfüngte abgliche auf des Reisersefel eine verfüngte abgliche auf des Reisersefel eine verfüngte abgliche auf des Reisersefel eine verfüngte abgliebe auf des Reisersefel eine verfüngte abgliebe auf

Dünften stie diese auch für jene und einein verstüngten Madhabe gebrauchen könne, nach welchem der Abstand bes Auges on der Moiertafet so viele Theile bekommt, als der Abstand is Auges von der Safet durch den Bordergrund enthält. Kanche Künstler möchen eine nähere Erklärung der Einrichung des Proportionnihirtels perlangen, weiles nicht angesehm sit, ein Instrument zu gebrauchen, das man nicht reckt innt. Einigen würe es auch wohl angenehm gewesen, wenn is Sirände der Operationen ihnen begreistich gemacht wären, wiches ganz möglich scheint: so fern man nut auf vollstänzige harfe Demonstrationen teinen Ansruch under. Die demier sind sander gestochen aber nicht mit Sparfamket in ihricht auf den Raum entworfen.

ehrbuch ber Aftronomie, von Abel Burja. Et fier Burd: Bertin, ben Schone. 1794. i Aphi Dog mit 8.; mit eingebruckten in Dolg geschnliftenen Figuren. i Mig. 16 ge.

Wiese Anleitung zur Untronomie gehört zu der Kolge der wan am Berf. berausgegebenen mathematischen Lebebicher, und t als ein gemeinschaftlicher Unterricht du ampfehlen. Die imleitung enthalt eine kuppe Goldscher der Aftronomie, ein monplogisches Bergeichnis einiger aftronomifchen Schriften. ud eine Bammung; von Saben aus ber Geometrie, Mechai . if and Optific welche ple Bortermeniffe pur Enfermend der frenomie nothig find. Das Bilderverzeichnis ift ohne Aus pahl des für big Lefen biefes Lehrbuchs Branchbaren aufae 194. 18 Bas sollen diese mit Brischlin; Alsted, Cuvarre else nene d'Hydrographie, u. agl. splangen? Die mehresten er bier angeführten; Buchen find wiel ju gelebet und bad de, Anfanger; manche find peralter, 4. B. die Tafeln mon t la hire. Es mußte in einem solchen Werzeichniffe ein urter Charafter von ben Schriften gegeben merben, ober och ein Bingerzeig, wiefern fie bem Lefer noch feinen Abfich m und Sabigfeiten nublich werben tannen.

Die Abhandlung felbst enthatt in diesem ersten Bande cht haupestücke. 4) Beschreibung und Erklarung der kunflechen hinnelskungen hinnelskungel. 2) Bon den Sternbildern. 3) Bon em Gebrauche der hinnelskungel zur Ausbung aftronomis 22. A. D. B. XXI. B. 2. Ge. VIII Zeit.

scher Aufgaben. 4) Won der kinftlichen Erdfügel und Seich Gebranche. 5) Berserigung ber Weltengeln, und Zeich mung ber himmels Land mud Gescharten. 6) Von den aftrenomischen Instrumenten, aussührlich von S. 191—141. Dahin gehört auch 7) von mitrametrischen Bassichtungen. 6. 242—274. 8) Von der Eineheitung der Zeit.

Beue erleichternbe Durftellungen bee Befantiten wich man in blefem Lehrbuche taum antreffen. Din und wieder And einige Unnichtigfeiten ober mangethafte Bockeltunges eingefieffett. Der Berf. reber &. 7. ff. von einem Riems ment. Nun erflatt er fich smar barüber. bağ bas Wort ein blose Vorstellung, die wir uns von der Sache machen, ausbruden foll; allein bas Bort ichiebt leicht ben Begriff von einem festen Gewille lutter, worn die Richt G. 3. auch velführen kann. Man muß nicht fanere. ibie pe da Tebe. das ber Salbmeffer der Erde, mit dem des Firmaments verglichen, febr flein ift. Dan follte fagen, ber Beobachter, ma er auch fenn mag, ober mobin et fich in Bebanten verfest, befdreibt um feinen Standort; als Mittelpunkt, eine Ruge floche mit einem unbestimmten Sallmeller, um burd ! Emmete auf diefer Rlache die Lage Det nach ben Betteorport mersgenen Linien altungeben : Diefe Linien mogen für eine Late ge haben , welthe fle wolfen, innerhalb bet Stagel liegen, soc aber fle benausveichen. — Bas G. 99. als ber Gruind an geführt wird; warant nun ben Anfang ber Sabreszeiten auf Die in ven Kulendern übliche Art feftgefebe bat, ift nicht be friedigend. Der Grund mochte vielmehr biefer fepn . Das die Berfertiger ber Rafenber die Duntte ber Bathegleichen mit bes Sonnenstillfandes als die einzigen ausgezeichneren fanden, um badurch den bald fruber, bald fpater eintretenden Wed . Ot bet Sabrezeiten unzugeben, zitmat ba der Krubling, und noch mehr ber Derbit, ungefahr nuch physisch in ben Blache aleichen anfangen. - Doppelfterne find nicht bloß vermuth Na (G. 30.), sonbern gewiß weit von einander entfernte Belttbroer, deten Abstande von uns nube flet gleich, ober fibe ungleich feon tonnen. - Die Ertlarung bes veranberifchen Blanges einiger Seente (S. so.), daß fit auf einer Seite beller, ale auf ber anbern find, fest vordue, daß fie feurige 1860 breunende Körper fenen. — Die Eintheilung des Bim thele in vier Solder, burch die Elliptif und die Dilchftrage (B. 94.)

18. 34.) ift brauchber. Doch wech beffer, offne biefes Suffee mittel auszuschließen, ift es, wenn man fic merte, aber welchem Sternbilde bes Thiertreifes lebes andere Sternbild nach Rothen ober Guben bin liegt. - Die Etflarung. warum die Alten ben beliafifchen Aufgang und Untergang ber Brerne als eine wichtige Erscheinung angeseben baben, namis ich aus Aberglauben, (O. 107.) ift nicht die richtige, wenn ud bey einem ober anbern Sterne bet ABerglaube fich etwas roichtet bat. Die Alten gebrauchten biefe und andere Arten bes Aufganges und Unterganges ber Sterne auftatt eines Ralenbers. Den Argyptern funblate ber Aufgang Des Girius iber Dunbsfterns furi bor Sonnenaufgang bas Austreten bes Mild an: Die Mennung, daß biefer Stetn bas Tollwerden ber Bunde verutfache, mochte erft in fatern Beiten entftanben fenn. - Achnenischer Anfgang eines Sterns (S. 108.) ft unrichtig, flatt atronbetifcher. — Die Figur &: 117. ringt eine falfche Borftellung ben. Die Dole bes himmels ind Leine fo bestimmten Puntte, bag Linien won bem Dite Blubufte ber Erbe, und einem Orte auf der Eraffoche in ein sem der Dole jufammenlaufen konnten: Die Linien, welche nach einem Dole bes himmels von irgend einem Buntte in iher auf ber Etbe, ober in ibrer Babn um bie Sonne genoa jen werden, find alle volltommen parallel. Dan muß fich a fein Firmament gebenten. — Die Beichnulug ber Streis en gur Beziehung einer Rugelflache ift untichtig. Gle ift nicht o leicht, als ber Berf. fich vorftellt, Er febe bie Abbaids unden von Kalinern und Cowitz in ben Softing. Commenarien von 1778, oder Mayers Anwelfung gut Verzeichnutig ber Erb - und himmelscharten am Ende. - Die fereogras phische Projection ift nicht die einzige Art, bet Abbiloung von Beltfugeln, wie G. 159. gefagt wird. Dian fain fte auch nicht eine unnatürliche nennen, weil fie eine geotwetrische und nicht eine eptische Borftellung ift. — Die Charton nach de l'Iste Dethope. (Q. 187.) find für den Schiffer micht branchbar, weil er auf einer folden Chatte feinen Cours nicht bestimmen tann. - Ber bem Bebrauche eines Manerque branten foll gemeiniglich bet 3wed fegu, bie Belt bes Durche ganges eines Sterns durch ben Meridian zu erfahren . S. 209: Allein Diefes konnte man mit elnem Mittagsfernrohre viel wohlfeiler haben. - Ber Berf. febreibt, parallatische Das chine (wie de la Lande) und erinnert, daß man nicht schreis ben solle parafiattische, weil sie (nämlich als Westell zu einem

Fernrohre) bient, einen Stern auf seinem Paralletreise werfolgen. Die grammatische Bilbung bes Wortes, paralletisch, mochte anstofic fen. Der Rec. kann nicht nachsehen, wozu der Erfinder biese Maichine voer dieses Gestelle zurrächst hut gebrauchen wollen. Man kann sich derselben zur Beobackung der Parallare bedienen, nach der von de la Caille § 470. ber astronomischen Borles, erklarten Methode. — Richt Sternzeit, solidern Sternstunden sollte es S: 304. beißen Sternzeit ist die Zeit von dem Durchgange des Frühlings punttes durch den Meridian bis ju der Zeit der Beob

Hu.

Die Borerficherung ben blefer Musgabe enthalt Strorfice Dladrichten über ben Urfprung des Ramens Algebra. Bie founen von den mannichfaltigen Bufaben, die biefe neue Ind gabe erhalten hat, mut einige ber porgiglichften aiffibren. Bum 35ften Artifel find vetfchiedene Betrachtungeir aber bie unmöglichen Großen bingugetoilmen, die bem Rechner, wele der biefe Begriffe nicht beutlich auseinander gefest hat, febr mublich find. Gie erlautern jugleich eine Oreffe itt einem Briefe, welchen Lelbyit an Dibenburgen 'ro76' gefcheieben bat . wo Leibnit erinnert, es fen vergebens, bag man fic befrebe, bie unmöglichen Großen wegguschaffen, Die fich in Den Ausbruckungen möglicher Wurseln befinden. Benreiben burch Aboften su finden, bat Saulhaber quete ge Berichiebenes jur Lehre von ben Berfebungen. fonderbare Anwendung ber Berfegungen macht M. To. Valen tini Merbizit de varietate faciei humanae trach phyl. Dresben, 1076. Et idhit 8 membra bes Gesichts, nam-lich from, liasus, bucta, maia, octilos, labia, mentum, und fragt, quor mochs hae iplant hominis faciem variare queant naturaliter. Die Mannichfaltigfeit ber Gefichter leiter er baber, wie oft so Unterfchiebe (Vermathita) in jenen Ebeilen

beilen bes Gefiche) ibre Stellen verwechseln konnen : ba uften benn frevlich boch wohl einmal unter ben 50. 49. 48. ... Betfehungen, Dauf oben, Augen unter ber Dafe, und Stirn ju unterft borkommen , und die gange Methode mare mnach ein großer error mentis, S. 55. Che man bas jegebene und Geluchte mit Buchftaben bezeichnet, muß man ierlegen, wie die gegebenen und gesuchten Großen einander ftimmen, b. i. man muß erft denken, ebe man Beicben Bare biefe nicht genug zu empfelr die Gebanken macht. nde Borfcbrift immer befolgt worden: fo burfte man in manen algebraifden Abhandlungen, die oft ein febe gelehrtes' nfeben baben , nicht unterweilen gange Bogen burchblattern, n auf ein Resultat zu kommen, welches, ber einer geschickrn Bezeichnung der Großen, auf einem Oftavblatte batte isgeführt werden konnen. Das Rejultat ift oft febr einfach, d bie Rechnung bagu außerft weitlaufrig; gewöhnlich ein bler unschicklich gewählter Jeichen, und dag man eber dnete als dachte. S. 1-13, Eines Bintels Tangente, ecante, Sinus und Cafinus, find allemal cational, wenn s balben Minkels Tangente rational ift. S. 213. Eine leichung tann rationale Burgeln baben, die wir nicht anre ale burch Raberung anzugeben im Stande find. S. 228. er Dame Semiordinate ift nicht immer paffend. nn ibn gang entbebren. Debreres ju ber Bergleichung r Ellipfe mit ber Parabel; aber Mehnlichkeit ben gerablinig. 1 Riguren, und frummen Linien. Bon ber Affinitat frume, er Linien bat Euler gehandelt, de curvis similibus et affie Die leutere Benennung scheint von ihm au fepn. finitat deutsch zu geben, mochte etwas schwer sepn. Schwaefchaft frummer Livien wurde nicht ernfilich genug ausse. n, und Verwandschafe ware au allgemein, da man von eschlechtern und Kamilien frummer Linien redet. upt sen aber wohl die Affinität trummer Linken von keinent Ben Bebrauche, fie bore felbft burch Aenderung ber Abe sentinie u. dal. auf: Euler, der dieses erinnert, hatte hina eben konnen, wie die Schwagerschaft durch Menderung in a Eben. Die Lehre von den frummen Linfen der zwenten dnung hat so viele Bufabe und Aenderungen befommen, p diefer Abschnitt des Buches fast als ganz nen bearbeitet gesehen werben kann. Bur Lebre von den Combinationen, brere litterarische und andere Bufage. Bahrscheinlichkeites Babricheinlichkeit gebe bloß an, was die Soffnung an fich werth ift. Ob jemand biefen Berth gablen tonne, ohne ungludlich ju feyn, wenn er ihn verliert, bat gebt die Rechnung nichts an. Bey Spielen bestimmt fe ben Berth ber Soffnung eben besmegen juverlagig, weil fie ane nimmt, der Spieler febe nicht mehr auf, als et obne Unbeguemlichteit miffen taup. Diefe Annahme fey aber beareiflid nur beswegen fo oft falfc, meil ber Spieler felten marbema. eifch bente. Man tonne glio ben Berth ber Soffnung in abfoluten und relativen eintheilen. Ben bem lestern fome men die Umftande beffen in Betrachtung, ber die Soffnung faufen mill, wie ftart er ben Berluft bes Raufgelbes empfin-Eine mathematische Ausführung bierüber von Dan. Bernoulli (de mensura sortis, Comm, Ac. Petr, ad annum 1736). 6.549. wird gezeigt, wie man Logarithmen von Summen und Diffetenzen findet; ferner 8. 557. Bebrand ber telgonometrifchen Safeln jur Ausgiebung ber Quabran wurzeln, ju Auflosung quadratischer Gleichungen, ber Burfel einer gegebenen Menge von I nach einander foh genden Bablen; über Gummen von Potengen. Ueberall find febr viel litterarifche Motigen bengebracht, wie man überhaupt ben ben Raftnerifchen Schriften gewohnt ift, beren Berth nicht erft unfers Lobes bebarf.

Fm,

Sammlung algebraifcher Aufgaben, nebst einer Einleitung in die Buchstabenrechnung und Algebra,
von Joh. Phil. Gruson, R. Prof. d. Math,
beym ab. Cabetteucorps in Berlin. Zwepten
Theil; Aufgaben vom ersten Grade, mit zwep uns
bekannten Größen. Palle, bry Hendek, 1794,
15 Bog, in &. 16 86.

Juerft, Borfcriften ju Auflöhung der Gleichungen vom erften Grade, mit einer oder mehrern unbekamten Größen. Durch Analpfia versteht Or. Gr. bier die Wissenschaft, vermittelst des algebraischen Calculs und der Resolvitung der Gleichungen, alle die Ausgaben und verschiedenen Fragen, die über alle Arten von Größen gemacht werden kannen, aufzulosen, Ort. Gr. hat Recht zu bestimmen, was ar bier durch die ses Wort versteht; sonst ist Analpsis eigentlich das Versabren,

aburd man ble Gleichung findet, und bas laft fic nicht whi in Regeln einsthieffen, wie die Auffofungen ber Gleichuns m; auch ben diesen Auflösungen, erfordert es frenlich analve iche Aunstgriffe, sie ju finden; die so gefundenen Borfchrife. n aber auszuuben, ift fo wenig Analyfis, als Die Rettentee' I, ober Ausziehung ber Quabratmurgel.) Den ben Borbriften zu Rechnungen beingt Br. Br. auch viel für die Ans endung aufs gemeine Leben bep. So hat er mit seiner bee unten Geschicflichkeit, Safeln für Rechnungen zu machen. n Paar Tafeln ju Verwandlung des Hannoverischen Cassens eldes in Goth, und umgekehrt, verfertigt; jede nimmt nur ne Octavseite ein. Die erften Aufgaben find in bestimmten ablen ausgedrückt, ber den folgenden merben Buchstaben ebraucht. - Dr. Gr. nennt im awerten &, eine Aufgabe estimut ober unbestimmt, nachbem bie Menge von Resultuten t, Die Statt findet. (Richtig ift es; tonnte aber ben irre machen. et von bestimmten Zahlen im Gegensap der Ausbrückungen ite Der tonnte b. c : a == X. Buchstaben mare belehrt worden. ir eine unbestimmte, Aufgabe halten, benn die Menge von Berthen, bie x haben, ift ja unbestimmt, ba a, b, c, jedes' nzahliche Werthe haben fann. Richt so zwendeutig ift es. jenn man fagt : Eine unbestimmte Aufggbe ift eine Frage, uf die fich, bey eben denfelben gegebenen Größen, unsabich viel Untworten geben laffen.) Der Aufgaben find 113. daß fie nicht spftematisch geordnet find, läßt fich feicht rechte rilgen. Cher tounte man manichen, bas mehrere bas mae in, mas boch unterschiebene find, Beantwortungen von ragen, die ben menschlichen Seichaffren vortommen, nicht offe Rechnungenbungen', arithmetische Rathfel. Eben well e Maebraiften meift Exempel ber letten Urt gegeben baben, at man ibre Runft für ein Spielwerk angeseben, bas jeder stbebren fonne, ber fich nicht bamit beluftigen will.

Hr.

## Rechtsgelahrheit.

eber bas Staatseigenthum in den deutschen Reichslanden, und das Staatsreprafentationsrecht der deutschen Landstände, von Dr. Adolph Felix Hein-Ef 4 rich tich Posse zu Rostock. Rostock und Leinzig, in der Stillerschen Buchhandl. 1794. 248 . in S. 18 Re.

Diese sehr interessante Schrift hat jum Hauptzweel, zu zeigen, auf welchen Grunden das Landstandschaftsrecht in der deutschen Territörien beruhet, und in wie sern aus demselbet die Theorie von dem Reprasentationsrechte bes ganzen Landschrifterigt werden kann. Sie ist also weder eine Schick de des Ursprungs der Landstande, noch ein landstandschrifte Staatsrecht im Moserschren Beschmad. Demungsant ist aber alles, was auf den Grund der Landstandschafe Beige fat, darin im ganzen Umfange, und mir der größten Ungawe ehrsichleit, dargestellt.

In diefer Sinficht ift auch bie in bem Titel attgezeig Grundabtheilung bie gweckmaßigfte. Der erfte Theil befolfe tiat fich mit bem Staatseigenthum, weldes (nade, it) nicht nur bie Befugnif ber regierenben Bewalt, aut Erbel tung des Staats eine Aufopferung des Privatelaenthums et gen bie Sicherstellung bes Sangen gu verlangen , fondem auch die Senatogewalt in fich begreift, jur möglichften Beb volltommnung ber Lage ber Staatsburger die natürliche Aren beit der Unterthanen einzuschränten. Der Ausbrud felbe wird mit Recht als nicht ganz abeaquat geschilbert. biefer Definition wibetlegt Dr. D. nun alle abiveichenbe Dennungen, und giebt fur die feinige fodann bie Refultate Alles mit fpeciellet Anwendung auf Die Deutide Berfaffung, und nach grundlich - historifchen Angaben, me ben bie Entstehung ber Territorialhobeit ben wichtigften Baunt abidnitt macht. Die weltlichen lebnbaren Reichstande ent balten , nach bes hrn, Berf. Grundfaben (S. 127.) fein mabres Staatseigenthum; woben vorjuglich bie Ludewige fcbe Theorie ju widerlegen war. Go find auch die Bifcho. fe (8. 139.) ben weltlichen Territorjalregenten pollig gleiche und tommen baben bie Anspruche ber Domtapitel in feinen Betracht. In den Modiglen Reichslanden ift der Ansprud den Orivateigenthums objeftivifch ju beweifen, in fo fern es frene Guter, Stabte und geiftliche Stiftungen bettifft. ter's und Spiteler's icarffinnige Erorterungen find bieben mit der aweckneitigften Answahl bemute morben.

Der moente Abfchnitt bes Berte (von & 157. an.), Ber bas Reprafentationsrecht ber beutschen Reichslande, a mit einer vortrefflichen Abhandlung von den verschiebenen. Regierungsformen und von ber Entstehung ber Landesboheit ingeleitet. Dach ber Entwickelung bes Reprafentativfofteins perben, von &. 311. an, big, aus betfelben fich ergebenben. Resultate entwickelt. Allerdings find die Reichostande auf, ine gang andere Art, als die Landtande, entstanden, weil entere foldes ihrem Eigenthum und benen von biefem gu ent richtenden Abgaben zu banten baben. Borguglich pratific ift Die Anwendung Diefes Grundlages auf, die beutschen Dome. Lapitel, benen Or. D. tein Reprofentationsrecht ber gesamme ten Unterthanen (@ 234.) augesteht. Er giebt überhaupt nur eine Realreprasentation zu. Und nach diesem sehr rich. tigen Gefichtspunkte wird die Berichledenheit ber Reprafentation in einigen Reichslandern, wiewohl blog bepfpielsmeise. aemurbiat.

Wegen der mannichfaltigen Borzüge biefer Abhandlung in Ansehung der Schreibart, der Gründlichkeit und des gehöfteigen Verhältnisses, ist es zu munschen, daß der Hr. Verf, den Kaden mit den neuern Begebenheiten historisch fartspinne, und so nach seinen Brundsähen dassenige pruse, was zu. B. in den neuesten Wahrverträgen der Domkapitel, oder von Seiten der Wüttenbergischen Landschaft, vorgenommen warden, Dadurch murde mart von der streitigen Observanz, oder von modernen Theorien aus ein geprüftes Opstem zurückgesührt.

werden.

f †

Meue peinliche und burgerliche Rechtsfälle, nebst einigen kurzen Aussagen über verschiedene rechtlische Gegenstände, von einer Gesellschaft praktischer Rechtsgelehrten. Erster Band. Zeis und Naumburg, ben heinfe. 1794. 288 und XVI: S. Vorrede in 8. 20 36.

Menn es ein gankiges Vorurtheil für eine Atheit macht, bag ihr Verf. wenigstens mit den Erfordernissen berfelben bestannt ist: so connen wir nicht leugnen, daß wir die gegenwartige Sammlung neuer Rechtsfälle mit solchem in die Sand

nahmen : ba bie Berfaffer die Erforderniffe bep Bearbeitung berfelben , nach folgender Teugerung in der Bortede ju fchliefe fent, recht gut teitnett. "Benn folche Erzablungen nicht ein außerorbentliches Intereffe barbieten; wenn fie nicht auf eine elgene Art eingelleibet, und in einer angenehmen Schreibart porgetragen merben : fo finden fie felten ihre Lefer. bort eine gang eigene Lage bagu, um bergleichen mertmurbige Ralle au fammeln ; viel Befchicflichfeit, ente nathige Auswahl ju treffen; noch mehr Rabigfeit wird aber erfordert, Die ausgewählten galle gehörig ju bearbeiten und verzutragen. lein ber innere Berth einer Arbeit felbft muß freylich bies Borurtheil erft rechtfettigen, und ba fanden wir benn nach genauer Drufting der gegenwartigen, bag jener Diefem ben weirem nicht emprach. In gutem Billen, bas Ihrige be-Ben ju thun, fehlt es ben Berf. Diefer Rechtsfalle nicht: Re baben biefe ihnen befannten Ralle im Gangen aut und zwedmaffig zu erzählen und barzuftellen gefucht; allein biefen Rechtsfallen felbft fehlt es größtentheile, fowoht an und fur fich, als was ben Gang ber Untersuchung betrifft, an Intereffe, Deuem und Ausgezeichnetem, fo baß ber Dugen derfelben fur Die meisten nur einigermaaßen erfahrnen Criminalrichter nur von febr gerinner, fo wie ber Gewinn, ben bas Eriminale recht in willenichaftlicher hinficht barans gieben tonnte, von wenig ober gar teiner Bedeutung fenn burfte. magen es fich übrigens auch nicht an, baß fie allen fenen Porberungen Benuge gu feiften im Stande fenn werben, und fo chen ihr Unternehmen burch folgende Bewegungsgrunde ju rechtfertigen: bag boch bergleichen Erzählungen allemal ibr relatives Intereffe haben; daß eine bergleichen fortgefette Sammlung, besonders einer gewiffen Claffe von Rechtsgelebre ten, bem Eriminalrichter, Abuscaten, Gerichteverwalter, willfommen fen; daß ein folches Unternehmen auch in pfpche logischer Ruckficht der Aufmerksamfeit nicht unwerth fen; das s vielleicht auch ein Scherflein jur Bervollfommfung bes juriftischen Bortrage bentrage; daß eine folche Sammlung auch fur jeben andern Lefer nicht gang unzwedmaßig fep. Mun wir wollen mit den Berf, über Die Berausgabe biefer Rechtefalle nicht rechten, und biefen in manchen ber bier ane gegebenen Rudfichten nicht allen Rugen abfprechen. Berf. bey jedem Falle vorzüglich ihr Augenmerf auf die Bertheidigungefdriften richten, und einen Auszug bavon liefern: to würde Diese Sammiung wohl besonders kunftigen Defensoen von einigem Mugen fein konnen, um ber Berfertigimg' er Berthefolgungefchriften manche Sheen fotoobi un Sangen is Einzelnen baruns ju nehmen,

Was die Einrichtung biefer Sammlung betrifft, fo ellen nach bem Plane ber Berf. jabrlich ein ober zwen Bande ben bavon geliefert merben. Deinliche und burgerliche Rechts? alle follen darin mit einander abwechfeln; and foll zuweilen ine Abhandlung, Die fich entweber burch ihren Inhalt, bas: Mgemeine Interesse ihres Objetts, ober ihre Schreibart anse eichnet, eingeschaltet werben. Zuch verwrechen fie, um etpas aur Bollommung bes juriftifchen Stole benautragen. sonders mufterhafte Bertheidigungsschriften und geschmache solle Relationen ans Aften, mit unter pollstandia abbrucken u laffen, und fordern beshalb einfichtevolle Danner auf. hnen folche Beptrage mitgutheilen. Wir wunfchen ihnen biefe Unterftubung von Bergen, und machen daber ibr Anjuchen burch unfre Angeige gern bekannter; feken aber noch die Erinnerung bingu, ja nur lauter mufterhafte Schriften anfrunehmen.

Sewiß manches mabre Meisterfiud von Defenfione. schriften liegt noch fur Andere ungenuhr, verborgen, und eine Sammlung folder murbe von gang ungezwelfeltem Rusen, und verdienstlicher seyn, ale eine gange Meihe Bande von unbedeutenden Rechtsfallen.

Bir fügen nun die kurze Anzeige und Beurtheilung der in diesem erften Bandchen enthaltenen IX einzelnen Stucke hingu.

I, Ainige Gedanken über die Jebler und die midg. Iiche Perbessetung der suristischen Schreibart. Fremstlich zu kurz, um den Gegenstand zu erschöpfen; aber doch aus und mit Ansicht und Warme für diese wünschenswerthe Sasche geschrieben. Din und wieder verleitet jedoch dieser Eiser den Verf, die jehige Lage der juristischen Schreibart mit sawärzern Farben zu malen, als sie in der That ist. Sar so arg ists Sottlob doch nicht mehr. 3. D. S. 10. Unste Uttelssaum alle mit einem abschnlichen Sprückelchen an, das kaum ein Beutschfranzos so sagen würde i "Unser freundlich Wienst zuvern!!" und S. 14. Weitschweisig zu schreiben, und zusselch durch alle mögliche Verwirrungen undeutlich zu machen, ist und Veses, wenigstens veiligt Observanz." Wiesenscher, ist und Veses, wenigstens veiligt Observanz."

Abertrieben !- Sebr mahr hingegen ift bas, was er . Is. fagt: "In allen Schriften boberer und nieberet Gerichte bat man fich angewohnt, jebesmal ben Gingang in eine einzige Deriode zusammen zu preffen', biefen fo lang als moglich m machen, and mit einem Borte angufangen, bas entwedet undeueld ift, ober bie gange Deriobe ichlapp macht. glaubr ber Cache baburch ein Anfeben von Bewicht zu geben. und fle erbalt bloß Schwerfallinfeit und Undeutlichteit. Urtel, und noch mehr die Zwelfele . und Enticheibungsgrunde werden oft durch die einzige Reget, daß fie nur eine einzige Periode enthalten follen, ju einem unverftandlichen Chaos. Eine folde Detiode ift in der That fur ben, der fie macht, eben fo marternd, als für ben Lefer." Wer, ber in ein Rechtscollegium, auch mit ben größten Renntniffen, tritt. bat biefe Marter nicht empfunden? Gelbft unter Aften grau geworbene Arbeiter bat Rec. oft über die Schwierigteit und ben Zwang, ben ihnen bie bergebrachte Faffung der Urtel anthut, flagen hören. Cui bono? mochte man billig fragen. — Die Borfchlage und Bege, die der Berk zulegt zur Bewit-Bungeiner Reform in ber juriftifden Odyrcibart angiebt, be fteben in folgenden dregen : entweder durch lautes Rugen ber Schriftfteller, ober burch Bepfpiele von Dannern, Die ibr Mnleben bem Anfebn der Beriabrung entgegen feten tonnen. oder endlich durch Berftopfung der erften Quellen, die in der Art bes Studirens, und selbst in den Schulen ju suchen find. Den erften halt er felbft richtig fur unwirkfam; die bepden am bern aber, ben aller Ochwierigteit, fur ficher. - Die gan-Le Cache verbient in unferm in fo vielen aubern Rudffichten. wirtlich aufgeflarten Zeitalter afferdings thatige B. bergigung. Rraplich find die Grunde beret, welche fur die Benbehaltung ber bergebrachten juriftifchen Canglepfprache ftreiten, befou. bers die Besorgnif, daß durch deren Abschaffung leicht der noch unverftanblicheren leibigen Benie s und Romaniprache feffelfrey Thur und Thore geoffnet merben fannten, auch nicht gang außer Acht ju laffen; aber ein vernünftiger Dit telweg mare both auch, nach unfrer Mennung, biering benfbar.

II. Ein Ehemann gerath wegen doppelten Ebebruchs in Untersuchung; wird aber wegen Verdacht des Meineides freygesprochen. Schon diese Ueberschift unrichig. Richt Perdacht, sondern Besorgnis muß es fier

pier hethen. Denn ber Mann war nicht wegen eines Meinelses verdäcktig, fendein et war nur hier nach den Umftanden in Meineid zu besorgen. Der ganze Kall aber, der viel zu imstandlich ster feinen innern Gehalt vorgetragen ist, ist wirksich innbedeutend. Ein Sheweiß, die von ihrem Manne gereinnt lebte, wird schwanger, und giedt, nachdem ihre erste Angabe als unwahr besunden, einen Shemaun zum Vater an. Da dieset aber alles abteilgner: so wird er am Ende, vor der Hand bis all nähere sich sterniglingseid zu erkeinnen, vor der Jand dies all nähere sich hervorthuende Unzeigen frey gesprochen. Uns scheint, daß der Angetlagte nach allen Umständen, vie im hohen Grade wider ihn waren, den genauerer Umersuchung des Gerichts ihopt hatte übersührt werden konnen.

111. Die Woerschriftenen Gransen ber der Selbst. vertbeidigung. Auch dieser Fall hat weiter nichts ausgeseichnetes. Ein Bagabunde wird von einem andern, der ish don vorher sehr gereißt, in der Nacht vor vem Wirthschause nit einem Anotenstock angefallen : jeven zieht bei dem Mann sel hinlangischer Wertheidigungsmittel sein Taschenmesser, und versest ihm damit einige Stiche, wordn er hernach stiest. Das erste Urtel verurtheilte jenen zum Schwerdes das zweide aber, nach allen Umständen viel richtiger, zur außerordentlichen Strafe. Offenbur wurde auch hier ben der Unttersuchung sehr gesoften, wie auch der Berf bemerkt. In dieser Rude sicht kann dieser Fall denn von einigem Nuten seyn.

IV. Die gerechte Mothwebp. Roch unbedeutenber, als die vorigen. Bep einem Uhrmacher, auf einem Borfa, ber schon mehrmals Anfalle von Diebstahl extitren, machen in der Nacht Diebs wieder einen Bersuch. Einer von ihnen steigt auf eine Leiter, und tehnt sich mit dem halben Leibe ins obere Fenster, um nach den Uhren zu greisen; jener erwacht, greist in der Angst eine gesadene Fluter, und erschießt diesen Er ward am Ende fren gesprochen indem man bier auf den Umstand, daß er ihn erst hatte aurusen mussen, teine Nuck-sicht nahm.

V. Zober Verdacht wegen vorgefallener Miting scherey. Mehrere Personen essen von einer Wasserluppe, werben bavon trank, und eine alle Frau flirbt einige Studien von nachher. Der Berbacht fallt auf einen im Saufe fich benfinden.

Andenben Simmergefellen, bet auch nach allen Unifpauten Beil aber bas Corpus delicti niebr gebe febr gravitt mar. rig in Bewigheit gefeht mar: fo mard am Ende ber Reinie gungseid erkannt. Auch diefer Kall ift für feinen innern Gebalt ein wenig ju weitschweifig erzählt. Der Berf. fact in. Ginganget "Begenwartiger Ball mag bemeifen, wie viel oft Umftande gufammentreffen, einen Menichen einer ftrafbaren That verdachtig zu machen; ja, wie febr oft ein folcher Denfe felbft, bev Bufammentreffung folder Umftaube, burch fein et genes Benehmen diefen Berbacht bermebren fann. Rur Rich ter aber mag er ein marnendes Benfpiel fenn ; aus bem anaft licen Benehmen eines Berbachtigen nicht fogleich auf beffen Strafbarfeit ju schliegen, und ibn vorläufig als einen Soul Digen ju behandeln." Bir muffen zweifeln, daß biefe Ab-Acht burch biele Erzählung erreicht werbest deun effensat war bier beb ber Unterfuchung gefehlt, und ben ginem genquen und beffetn Berfahren hatte fich vielleicht ergeben, bag biefe Berbachtige boch mobli ber Schuldige fev.

VI. Ungegründerer Verdacht wegen Sodomitelery. Ein unbedeutender Juli. Auf eine höcht ungewift Wonnebation geräch ein junger Wenich in Inquisition; with aberiam Enterfrey gesprochen:

VII. Das sowohl in Ansehung seiner veckelicher Solgen, als auch an und für sich merkwürdige Lesbengende Johann Seinrich Aumpfs. Wir muffen eher lich gestehen, daß wie in diesen rechtlichen Folgen; am wenigsten aber in dem Lebenbende dieses Menschen etwas sonder lich Morkwürdiges haben finden einen Werlichen etwas sonder Arbei an den jufälligen Bolgen einer von einer Werbsperson mit vinem Borstefen ethaltenen Verleung am Kopfe. Ueber seinen Nachlaß entstehe ein Prozen profiden einer Person, mit der er sich werlobt z ihrem Prediger, den er zum Erben eligtiges hatte, mit einem natürlichen Gehn. Das und hin und wieder unbegreffliche gerichtliche Berfahren in dieser Bache ist wohl das merkwindigke ben dem ganzen Falle.

VIII. Geschichter einer des Aindermordes ver dachtigen, mit Staupenschlägen und ewiget Landes, perweisung bestraften Welbsperson. Auch diese Geschichte hat in ihren Nebenumständen weiter nichts ausgezeichnetes und besonderes, als was man gewöhnlich ben verbeimlichten Chwangerschaften und heimlichen Geburten findet. Die

Die Berfon mar ime buchfien, Grabe gewolet, und man muß igen, daß ber Defenfor, beffen Schrift bier umftandlich que ejogen ift, und der obiges gelinde Ural bemirkte, alles geian bat .. util fie ale worte: . Ein tunftiger Defenier wiro ihr nem abniden Kolle bierans allerdings mauches nubliche ebmen fonnen. Db aber diefe Geschichtserzählung zu netten betrachtungen über Die Mittel., wodurch dem Rinbermorde efteuert werden tonnte, Beranlaffung geben, wird, wie fic 5, 193, ber Berf. fcmeichelt, ber fie beswegen befonbers tiltbeilte, baran mochten wir nun wohl zweifein. Schleichte legiebung, Armuth, barte Behandlung ber Meltern,' Furcht or ber Schambe, und ber ju erwartenben Strafe maren'auch fer Die Urfachen jur That. Auf alles Dies, und noch mehr. bin ben bekannten vielen Scheiften uber biefen Segenftanb ingst aufmertfaut gemacht. Urbrigens mag die Bemertung in Schluffe G. 279. "ble Unglucfliche lebte nach erlittenes Steafe, noth fange entfernt von forem Baterlande, ale Megiftmagb auf einer Landgute; und thre Aufführung beries, ball, wenn Die Strenge ber Richter Das Tobesurifeit ber fie diegefprochen batte, ber Befellichaft ein nubliches Mitglied entzogen worden mare ," ein Beleg zu den Grunden ar Die Ungwedmäßigkeit der Todesftrafe febn.

IX. Giebt es ein relasives Unvermögen jum Ches fande? "Der gegenwartige Ball, fagt der Berf., tonnte ielleicht bie aufgeworfene Frage bejahen, ober einen Beweis jebr abgeben, daß es mit medicinifchen Untersuchungen und usgestellten Butachten juweilen eine mifliche Gache fent senn nicht ben allem Anscheine Des Bafenns eines folchen luvermogens bennoch politische Urfachen denkbar waren, bie en gonzen Bergang veranlagt haben tonnten." Ein Dann ibte mit feiner jungen nicht übelgebilbeten Frau in ber beften Sarmonie 6 Sahre im Chestande, obne ihr die ebeliche Pflicht u leiften; fie ftellt'am Ende bie Chefcheibungstlage besbalb n; nach geschehener Besichtigung aber fallt bas medicinische Butachten babin aus, baß fener binteichendes Bermogen junt Deploilaf habe. Deniobngeachtet erflatt er hartnädig, bas r aum ehelichen Werte gegen blefe feine Brau ganglich unfal ig fen, welches er eidlich etharten wolle. Die Ehe ward grauf gefchieben, ba man bie fernere Bermeigerung als eine uthwillige Verlassung ansab.

Ma.

## Theater.

Annalen bes Theaters. Funfzehntes Deft, Ben lin, bey Maurer. 1795. 112 Setten in gr. 8.

Ben bet mifflichen Lage unfere Theaterwefens, wo vier ober funf Chaububnen, an eben fo viel Eden Deutschlandes ffreitig machen, welche von ihnen bas achte Rationaltheater fen; wo ein balbes Schock andrer, gegen Runft und Befchmad nicht felten in voller Infurrettion find; wo jeder unbartige Mufenfohn fich berufen fuhlt, Parterr und Logen in Mufmertfamfeit ju feben; wo alfo bas werthe Dublifum felbft meijt nur aus Gaffern beftebt, benen alles willtommen ift, mas ein Daar Stunden lang ibre Ginbitonngetraft beraufdt ober einschlafert: ben folden Umftanben bleibt es febr biel noch, daß die Anhalen der Anarchie bis jum funfsehnten Deft fich durcharbeiten fonnten. Freplich fiebt es barin bunt ichactig, mit unter armsetig genug aus; benn um bie flagliche Lucte ausjufullen, muß von Zeit ju Zeit auch bas auslandie fche Theater berhalten; da aber bas Ding einmal nicht ju an Vern ift boc fimus contenti Catone!

Diefes Beft eröffnet eine poetische Danklagungsrebe, bie ber Regiffeur des Berliner Theaters, Sr. fleck, im De cember, 1794 gesprochen bat. Sie ift faum funfgig Beilen Jang, mit Befdmad verfifigirt, und enthalt gludliche Ont ien. Dantfagungerebe beißt folde, weil die Stiftung eines Denfionsfonds für Mitglieder der Bubne fo eben vom Rie pige mar bewilligt worden. Bas es mit diefem jur Auf nahme des Theaters fo unentbehrlichen, und boch fo lange pernadlagigten Bulfmittel, in Betlin fur Bewandnig babe, batte boch billig angezeigt werden follen. Sandelte eines bet frubern Befte ichon bavon, fo erwartete man bier Ruchveg fer; einen fleinen Fingerzeig aber, wenn der Annalift feibe noch nicht hinreichend unterrichtet mar, - Planeus, Les fing, Schiller, vom Reftor Schmieder ju Dalle: ift bet proepte Auffat überschrieben. P. und & finden fich wegen Des Luftfpiele Trinummus bier neben einduber, das letter überfette; ibm aber den Ramen: der Schan, wiedergab, den es fajon im Original des Philemon geführt batte. cin

nie Mont-wie L. es nicht benn stoßen Alebertragen beweuden ins. im Plane seihlt manches anderte, vieles wegschatt, ein niges aus eiges aus eiger Tille damischen schot, u. s. w. wird von drn. S. umfändlich und lehrreich dargethan. Zum Resultat: die weim Lestings Lact und Scharstinn sich auch in dieser des Dearbeitung ihm äußern, die noch jugendliche Feder des Deamacisten gleichfalls nicht zu verkenzen ist. Schiller wird in das Aleebsat aufgenommen, weil dr. Schiller wird in das Aleebsat und Liede von nicht schlechten Schausseitern-unlängst darstellen gesuben. Ben allem dem Stucke zukömmenden Berfall, sindet er doch einige Anstoße gegen das Wahrscheiliche, Schilliche, und gegen Sittlichkelt. Net, der keine Luft das Partsbey zu nehmen, muß deshalb wer keine kuft das Partsbey zu nehmen, muß deshalb wer den dieser fich zu rechtsetzigen anders der Nahe sindet.

III. Gefammelte Bruchftude, menere Dadrichten von molandifchen Theatern betreffend: Achte Guite. - Batminicht Fortfergung, ober etwas bergleichen ? Diefe Brude inde banbeln von ber Schaubuhne ju Genf, Rivoll, Enrin. Benua, Benedig, Paris und Bondon. Of find aus ben Relien ber Grafen Stolbera und 3\*\* gesogen, und ente jalten blutwenig, mas über Geschmad und Runft fener Gelenben, bem mit nbebiger Bortenntnif berfebenen Benbache et Genüge leisten wird. Roch viel unbedentender aber And bie gablreichen Randgloffen, womtt ein Ungenannter biefe Bruchfinde verbramt bat. Debrere biefer Unmerkungen jedjigen wirtlich — febr ungern schreibt Rec. bas Wort ins Monfenftfale. Dag ber reifenbe D\*, tein anderer, als Braf Bartig, ein sferteichifcher Chelmann fen, fcheinen veber fein Ueberfeter, benn die Urfdrift ift frangoffic. noch ber Annalut gewußt au baben. Dieichgultig fit es benn aber boch nicht, wer uns mit Berbachtungen über Con und Att amirtbet!

IV. Mannseimer Schaubilhne. — Der gut geschrieiene Aussa ist die Kartsehung eines im AlVten Hoft abgeirocenen Artikels, und enthält die Geschichte berselben vom tren Angust 94 die den von Januar 95. Empfindlichen keindem ihr, daß zwey higeabte Mitglieder, wie Boeck mb Beil, innerhald eines Jahres wegstarben, die Rollen ver denden Wimmer sedald kicht wieder erlegt, und viele gute knissendem gat nicht gespielt werden konnen. Auch durch KAA. B. XXL B. 200, Vils zest.

ben Tobestall ber Conrflitftin und anbeier Derlouere . Die eine Sperrung bes Theaters verantaften, ward ibre Efnnahme mertlich gefchneffert. Defto rubinlicher ift es far Massen beim. trop feines magigen Umfange, feiner eben nicht reichen Ein mobner, und bet Mowelenheit bes Got. Ach bennoch im Befit einer guten Ochaufpielergefellichaft ju bebaupters. jum Beften bes von neufrantifcher Rauberborde nieberen brannten Stadterins Auffel gegebenes Stud brachte bed 623 Gulben ein ; und eben fo patrietfich wurde die Bennabme auch ben andern Borfallen biefer Are verwendet. -- Ben bem gu Chemnit 1754 gebornen, und ben isten Mmanft os nefforbenen Schauspieler Joh. Dav. Beil werben unterbattes be Machrichten mitgetheilt. Dit angenehmer Figure und bies · fathert Ornak ausgestattet, war et fo glichich gervefen, fein Runft noch unter Edbof in Gotha ftubiten ju tounen. De iftellung des Komischen blieb-feine ftatifte Seite; und and eigne Composition wirde in blefein, Sach ihm gegluckt baben; batte bas fonderbare Borurtheil .. im ernithaften Drama w gleich mehr leiften zu konnen, ibn nicht immer an biefe Rime getrieben. Acht Stude feiner Reber feben bier namentlich angegeben; wovon jedoch tein einziges auf Bubnen . ober im Lefefreife fich erhalten burfte. - . Auch andre dramatifche m 273. aufgeführte Drodufte, befonders aus der unerfchopflice Rabril des Ben. v. Bogebue, finden fich hier zeiglieben, und melit auf eine Art, die filr lebrreich gelten fann. Das man einem Manne, wie Sr. Iffland, der als Schriftftelle und Schauspieler bem 177. Theater gleich Ehre macht, in befem Auffas reichlich, Beibrauch, freut, halt Rec. für recht und billig. Dag aber auch, & B. in einem feiner neueffen Stilde: Allsuscharf macht Schartig, die benden letten Afte etwas langwellig find, wird eben fo wenig perfchwiegen. Delto mehr wird bas allerjungite feiner Erzeugniffe. Dienfr pflicht überfdrieben, von dem Dramaturg berausgestriches. Rec. bar es noch nicht au fefen Belegenheit gehabt. Iffland übrigens feiner Deufe viel zumnthet, und fo zahlrei de Ochauspiele Blogen in Denge geben muffen , ift Trenich ein Bort im Bertrauen, bas bieber andere woher, afe auf Mannheim ju erwarten , auch wirfilt foon bann und wem m boren befommen bat. Miele will Beit, fich aubebrickt urnzüseben ! The Later Chairman of the Lang. V. Heber den letten Qufentheit der Schuchisches

V. Neber den letten Lüsseithäft der Schuchischen Besellschaft in Danzig? vam August der Schus der Jakk Liebert der Liebert der Liebert der Liebert der Liebert

294. - Ein bren Bogen langer, nicht foliecht gefchrfebe. or Bericht; wo es aber nichts fonberliches auszuheben giebt. den ben diefer Gefellschaft Schauspieler feit 12 - 15 Sabren i ungeftortem Befite derfelben Rollen bleiben, beweifet amar e Genigfamteit bafiger Bufchauer, vollkommen, befto givep. meiger hingegen ihren Befdmad; wenn namlich Attricen on 40 und mehr Jahren, die Rollen fechzebnjabriger, mit Benfall gu fpielen fortfahren. , Bon jeber gab es in Dangig eute von Sact und Ginficht; und ber gute Gefchmad hat ch in ber Ebat fraber bafelbft gedugert, ale in mancher groß n Stadt mitten in Dentichland. Dennoch flagt ber Mufis gang laut, bag es mit bem Publito im Sangen ; in Muda dit auf Gefühl und Runft bier gar nicht fort will. ebt es anderwates wo Geld, und nichts als Gett, ble 26. ma des Lages'ift, wohl fin geringften trofflicher aus?" und at auri facra fames vom Unbeginn ber Welt beffere Rolgen 3m Gestember beach laute Ungufriedenfreit ber balletie gegen die Direktion aus, die ein mit Ungeftum geirdertes Stud, Die Sageffolgen, nicht batte geben wollens nd ber Letm murde fo beftig, daß Deilitair und Deffenanalt burch ein folennes Dublicandum fich ins Mittel lonen inften! - Ein taifonnirendes Berzeichniß bes gangen Dermale, und aller aufgeführten Stucke, macht ben Artifel für beaterannalen allerdings brauchbar.

VI Fünf neue Kupferstiche aus Sbakespears Gallerie, amlich von Ruminer 23—29 beschrieben; mit kurzer Indaltsauzeige sollther Stude bes Pritten, die durch benischt bearbeitung (1) voll Bationalistung auf unfern Sahnen och nicht im Sange find. Das riefenhafte Unternehmen aglischer Kunfter wird so bald nicht geenbiget seyn; der Refaktive unfere Annalen, also hat noch manchen herrichen utenbager für die Zukunft fich zu versprechen!

Fa.

Der nach Berdienstein gezüchtigte Recensent. Ein Lustspiel in breven Aufzügen, von Albert Reuth, R. K. z. W. Paberborn. 1795. 120 S. in 8. Des inmer some fleigenben, allen kritschen Tribunala zu Kopfe wachsenden Ducherstuth, war' es eben kein Wunder, wenn auch in Beurtheilung derfelden manches Ungebührliche sich eingeschlichen hatte. Des kachen etregenden mag hierw der immer genug seyn, um einen wielgen Gast auf den Cipfall zu beingen, durch eine Posse wenigitens an der schechten Bewirthung sich rächen zu wollen; und etwas dieser Art plesen erwartete Recensend.

Seiten aber ift solder so arg betrogen, und noch seine bie arme Kritik selbst von so groben und schmutzigen Fänsten angeparkt worden. Der Parter dieset beilasen Seburt scheid sin unseligers Mittelding von Taglöbner und Lieratus zu sen, ber sir Theater und Drama ganglich ohne Sinn ist, an Goschmack und Sprache sich auf seder Geite verstündigt, von politischen und literarischen Regiment uicht den mindelne Begriff hat, und wahrscheinlich in einem Krotse von Meuschen iebt, die noch einfältiger und plumper, de Res sind.

Da die Bude in einer Gegend aufgeschlagen stebe Mich alles jum romifch , tatholifchen Lebrbegtiff betennt: | war gu boffen, daß für den proteffantifchen Buichaner es f Atipas zu ichmaufen geben wurde; allein auch biefer muß u leerem Dagen nach Saufe geben; benn ber unwillende Bei weiß von den geheimen und offnen Polizepanftalcen feinet kignen Litche fo wenig, bag vielmehr alles aus ber Luft geariffen ift, mit bem Becenfionemelen gar nichts zu thun be and alfo bochft abenthenerlich und unbrauchbar ausfällt. D gingige, was and diefem vom Ropf bis min Auß vernmel ten Stude etwa noch ju lernen mare, lauft puf bie Enti Aura binaus, wie ein Erzianorane fich benehmen wurde, w Jeben Bersuch der Rritik in feiner Gegend mit Stumpf a Stiel auszurotten: ein Gewinnft, der furmahr mit fo vid perfdwendetem Papier, fo viel geftobiner Zeit in teinem Berbaltnille ftebt! - Collte Die Disgeburt wirflich Paderborn jum Borfchein gefommen febn, und mobl auf Benfall bafeltit finden : fo mag es mit den Spaffen, Die mit über die gute Stadt zeither fich erlaubt bat, boch fo unas recht nicht aussehen, wie andere gutmutblie Rosmand Ein neuer Beweis übrigens, baß ned ten es alaubten. fange tricht fcharf und bitter genug recenfirt wird;

raleichen Untraut sonft unmöglich ben Pornaf fo fred und p untergraben konnte!

D.

## Ergiebungeforiften.

ipmmastif sur die Jugend, enthaltend eine praktische Anweisung zu teibesübungen. Ein Beptrag zur nothigen Verbesserung der körpertichen Erziehung. Von Gutsmuths, Erzieher zu Schnepfenthal. Schnepfenthal, in der Buchhandtung der Erziehungsanstalt. 1793. 663 S. 8. Mit Rupf.; auf Schr. Pap. 3 Me., auf Pruckpup. 1 Me. 8 80., ohne Kupfer 22 M.

Seit der Errichtung des Philanthropins ju Deffau, einet der obithatigften Ericheinungen unfere Sabrbunderte, aberließen b die Erziehungsverstandigen ber Doffnung, daß man mit r Zeit auch mobl in andern Anftalten und in Drivathaufern m Rorper feine Rechte wiedergeben, und das Boruttheil. s tonne man dem gefrantten Korper jum Tros die Seele pecknäßig ausbliden, immer mehr und meht ablegen werde. dese Hoffnung ward von der Erziehungsauftalt zu Schneenthal unterhalten, und wird nun aufs neue burch phiges ind belebt. Die Anjaht der Subscribenten - es find ibr nab an brittebalb bundert - jeigt, bag manchen Ergieen die Ausbildung des Körpers ihrer Jugend noch immer ichtig ift, und baß fie Unterricht fuchen, wie fle es bamit nzufangen haben. Diesen glebt nun Dr. G. in der arbbern falfte dieses Buchs, und giebt ton auf die zweckmäßigfte Art. r nimmt (6, 267.) brep verschiebene Battungen pababoais ber Leibesübungen an : 1) eigentliche gymnaffifche He. ungen, die mehr auf Bildung bes Leibes, als auf gesellhaftliches Bergnugen abzwecken; 1) Sandarbeiten; 1) efellichafeliche Jugendspiele. Diese letten tommen bier icht vor, weil gein Raum bagy war; follen aber, wenn bad dublikum das, was hier geliefert worden, gut aufnimme, unftig noch befchrieben werben. Die Sanbarbeiten haben ur Ginen Abidnitt, nur ellf Geiten, erhaltes. Oingegen

And bie eigentlichen gumnaftifchen Hebungen, wie Gr. S 2. 164. versichert, und wie ich bezeugen mink, fo vollständi und praftifc beichtleben, als es bisher webet von Alten ned Meuen geschehen ift, und als hinreicht, bem angebenbeit Lebrer Die jur Musfahrung nothige Anleitung ju geben. Diefem lettern Buntte gebort auch, baß ben jeber Hebung Die nothigen Borfichteregeln, und nachber S. 646. ff. noch Jehn allgemeine gegeben werben. Die Uebungen find : Enrim gen, Laufen, Berfen, Ringen, Klettern, Batanciren, De ben , Tragen , Zieben , Tamen im Gell , Strick und Reil Reiftreiben, Cangen, Beben, militafrifde Uebungen, Baben, Schwimmen, Uebungen, Die auf Feuersgefabr Defe bung baben, Bachen, Raften, lautes Lefen und Dettamiten. Es ift jedesmal bemerft, welche we Uebung ber Giune. Dielen Urbungen Die Griechen und Romer fcon batten, wie fie fie anftellten, und wie mir fie, unfern 3meden gemit anstellen muffen. Diese unsere Swecke find . 201 - 236, beidrieben. "Bir find meder Brieden, beift es . 259 f. welche ibr fleines Gebier unaufborlich gegen die Anfalle bet vaterlandischen Machbaren, und der fernen Barbaren zu ver theidigen haben, noch Romer, die fich auf die elende Rund legen, nabe und ferne Mationen zu unterjochen; wir verale Schenen baber die spartanische Aryptie, so wie die unmensch , liche Runft ber romischen Gladlawren. Bir find aber and teine Athleren, und unfere Jugend foll fich weder die Bif. ne einstoßen, noch die Rippen gerichmettern; fie foll fich weber erwurgen, noch bie Glieber verbreben, u. f. w. ftreben ben diesen Uebungen nach Sefundheit, nicht nach Ber nichtung berfelben; nach Abbartung, nicht nach ber Uneme pfindlichkelt des Rannibalen; wir ringen nach manntiden Sinne und Muthe; nicht nach rober Bildheit und Unide bigteit. Go ichmiege fich benn beutiche Gemuaftit gang at beutsche Zwecke; aber ben weltem nicht gang an Die ber Brie den und Romer."

Die ersten fanf Abschnitte zeigen die Nothwendigteig, ben Ruban und Iweck der Leibesübungen, und lehren zigleich wie ungegründer der Widerwille ift, mir dem man fie durche gehends betrachtet. Der neunzehnte Abschnitt giebt eine Uebbersicht der gymnastischen Uebungen nach den Haupttheilen des Rörpers, d. i., er zeigt, welche Uebungen mehr dem ganzes Korper, und welche nur vorzüglich gewissen Theilen ju gute

Sommen.

Der Stol in biefem Buche icheint mir, befonbers ba, po anf die Empfindung und Ueberzeugung des Lefers gewirk berben foll, bin und wieder erwas gefucht, ungefahr wie ber Lausbauliche. Einige Stellen babe ich zweymal lefen muffen, m fie ju verfteben, 3 B. G. 142.: "Bon dem großen Duen täglicher Lelbesübungen für Korper und Geist überzeugte nich mehrjährige Ersahrung, aber wir bodarfon ihren picht., u. f. m.;" welches lettere so viel heißen foll, ale.t ich abe nicht nothig, mich barauf zu berufen, weil es bekannt jepug ift, u. f. w. Einige Benbungen icheinen mir nicht iaturlith genug; 3. B. G. 21.: aber diese Jugend ift paufig unperschont von nieherdrückender Arbeit. anflatt: iber junge Menschen (im Gegensat von den jungen Rollen) serben banfig burit au viele und ju fchwere Arbeit nieberge. ruct. Dabin gebort auch wohl S. 627. 3, 14. siemlich spentbebelich, angate: 3 ismlich nothig, od.: nicht ganz ents sebelich. G. 242.: "Unichulb, Unbefangenheit, Frohlinn und Thatinfeit: And die Meisterbiloner des Menschenge. ides," anstatt: (wie ich vermuthe) geben dem menschlichen-Besichte Die größte Schonbeit. S. 542.: "Die durch Uintande finnlich geubter gemacht wurden," amftatt : beren Giue se durch Umffande mehr: geubt iverden. Das wurden in niefer Stelle, fast werden, ift mohl nur ein Druck . oden Schreibsehler, so wie auch S. 135. Z. 17. Tücken statt Tu-Be, und an einer andern Stelle, Die ich nicht gleich wieber inden tann, fäugt (von einem Rinde) fatt faugt. 2.649. 3. 18.: "Das hinlegen auf den kublen Boben, u. f. w." Beffen ? der Kleider, bie unmittelbar vorher genannt find, ber ber Rinder ? Bermuthlich ber lettern. 6.139 .: "Dor. ihlag der Gymnastik." Schlägt die Symn. vor, oder vird fe vorgeschlagen? 6. 267, 3. s. v. u.: "Ich foll bies e Leibesühungen bier jufbeberft in ein Softem bringen." Bie fommt der tategorifche Imperativ bieber? -Deraleie ben tleine Lieden werben indes teinen Sachverffandigen indern, den Merch dieses Buchs zu erkennen, und es allen u empfehien, die eintweder von dem mannichfaltigen Rugen er Leibesübungen noch nicht überzeugt find, oder, baon überzeugt, nicht willen, wie fie es bamit anzusangen

- 1) Rurge Geschichte eines Onaulten, ber fich seibft furlet bat. Für Eltern, Erzieher, besonders aber für seine leidenden Mitbrüder geschrieben. Gera, ben Rothe. 1793. 70 G. 4 M.
- 9) F. Rehm, Prediger zu Immichenhain in Deffen, über frühe Wollustsünden. Für Lehrer der Burger und Landschulen, allch forgsame Bater und Mütter. Aus dem Schulfreund abgedruckt. Erfurt, bep Lepfer. 1793. 52 S. 3 R.

Ein Paar lebrreiche, und benen, wofin fle geschrieben fich, febr zu empfehlende Schriftchen,

Nr. u. giebt, nebst bem Entstehen bes Mebels, ese brauchbare physische und moralische Mittel an, beren sich ein solcher Ungläcklicher, von dem bier die Rede. ift. bedie ven muß.

Mr. n. zeigt unter andern, daß biefer Arebefchaben bet menschlichen Geschlechts sich auch auf dem Lande sinder. Ein Wort sir die, welche noch immer ungläubig jene Pest, die im Finstern schleicht, leugnen. Aber vermuthlich ein verzehliches Wort, dem sie verschließen ihre Angen eben so gut ner Ber Geuche, die am hellen Mittage verberbet, vor dem zeib tischen und teligissen Aberglauben.

Erziehungstatechismus für Eftern, vorzüglich Biffe ger- und Bauersleute, Die ihre Kinder gefund und tugendhaft erziehen wollen. Von J. G. Paul. Budiffin, ben Matthia. 1795. 184 S. 1236.

But gemeine; aber nicht sonberlich aushestührt. Die Raphismusmethode bleibt immer unnatürlich, man mag, wit gewöhnlich, bem Lebrer, obet, wie hier geschieht, bem Letnenden die Fragen in den Mund legen. Was kann unnatürlicher seyn, als z. B. die Kinder fragen lassen, wie es die Aletern mit der Erzlehung anzusangen haben? Damit will ich ulcht den. P. Borsching verwerfen, daß man die Jugend des lette Jahr in der Schule besehren musse, wie sie einst anne

like Aelteen werden sollen; ich tabie bie Form feines ehrbuche. Wollends unducktehlich wird diese Form, so wie dr. P. sie braucht: seine Fragen sind viel zu lang; eine (S. 2.) ist datzehn Zeilen. Gon den Autworten girt dasselbe. Iben auch von der Form weggesehen ist das Buch nur sehr sittelmäßig; das Sute, was es von der außern und innern Erziehung enthält; ist in andern Buchern dieser Art fangst esser vorgetragen. Von den drepzehn Abtheilungen, die es uthalten soll, sind hier erst vier. Die Fortsehung, wie am Schluß gesagt wird, soll, wie gewöhnlich, nämlich jeden Ronat zwey Bogen, erscheinen.

Pistorische Nachricht von bem Unterrichte ber Caubftummen und Blinden, ober Beobachtungen über bie Bildung Bepber überhaupt, und über bie ber Erftern zu Lelpzig insbefondere. Leipzig, bep Breickopf.: 1793, 14 %.

Diese Rachricht ist in Briefen enthalten, die der Herausgeber, saut der Vorrede, unter dem Nachlaß eines Freundes will gefunden haben. Sie sallen, was die Bistomg der Laubstummen betrifft, die Bishen der Lehrare des Abts de l'Spes, und die Borzüge der Heineckeschen zeigen. Jene, wie diese, sind nber längst aus Nicolai's Reisen, auf die sich auch der Hendungeber deziebt, und aus andern Schriften bekannt, so das man hier nichts weues lernt. Indessen wird, dank das hen Bekannte wieder in Erinnerung gebracht wird, damit das so müsliche Institut des sel. Deinecke, das seine Wittme förtsetz, serner Unterstützung und Lufpriech seine Wittme förtsetz, serner Unterstützung und Lufpriech seine möge.

Bom funfzehnten Briefe an beschreibt ber Hetausgeber die Methobe, beren man fich in Paris beb bem Unterrichte. Der Bliaden bedient. Er macht nämlich einen Auszug aus bem Effai fur l'Adusation des Avsoyles, à Paris, imprimé

par les Enfans Avengles, 1786. 4.

S. IX. der Borr, ftreitet der Gerangg, mit dem Abt be Popee, spelchet gesagt hatte, daß der Stumme das Wort durch die Sache durch das Wort durch die Sache durch das Wort kennen lernes. Der h. mennt, "das sep eine gang nene Ersahrung, die allen vorher befannten widerfereche; dem gewöhnlich sernen bie Kinder die Dinge ber und durch den 5 g. 5

den Names depfelben kennen." Der Grund, des Missenschandisses scheint in den übelgewählten Ausbrücken des Abes kennen lernen, und durch all liegen. Durch die Sache lernt man das Wort-nicht kennen; aber mit der Sache muß jugleich das Wort, oder welches auf eins hinausläuft, mit dem Worte muß jugleich die Sache gegeben werden, wenn das Kind, tanbstumm oder nicht taubstumm, nicht leere Tone lernen soll.

Je.

Bersuch einer Formenlehre des Griechischen Declinirens und Conjugirens in Labellen. Jum Gebrauch
für den ersten Eursus, nebst einigen Borschlägen
zur Methode, von J. C. F. Berghauce, Lehrer
an der Domschule zu Magdeburg. Berlin, ben Bieweg, dem Aeltern. 1794. 4 Bog. Lext und
3 Bog. Labellen. 7 26.

Den Tabellen wollen wir ihre Brauchbarkeit nicht ablim eben : besonders da der Berf, badurch, bag er in benienigen welche jum Berbo geboren, die Borbangefpiben und Die Schlufformen mit andern Farben drucken ließ, als Die Grund folbe des Berbi felbst, die Sache anschaulicher und finnlicher ju machen fuchte. Barum er nun aber auch noch brep Boges Cert hinzufügte, feben wir nicht ein. Denn 1) ift biefer nichts weiter, als ein foft wortlicher Ausgug aus den Trem Belenburgischen Anfangegrunden, und noch dazu 2) so furt. and bie und da so unvollständig, daß der griechischlernende Rnabe bennoch einer größern Sprachlehre nicht einthebren Jann. Ein Daar Beofpiele mogen dies bewellen. 6, 22, 2) beift es ben der erften Declination, "Die Endung zo bas fatt bee gewöhnlichen y ein a in ben Bolfernamen u. L m. Wenn man die Labellen nicht ansieht, so weiß man wiche, in welchem Casu dies geschehe. Warum also nicht wie Trendl. ? Im Pocativ bat die Endung ne fatt des ordentlichen n ein in den Bollernamen, n. f. m. S. 24: 1) mDie Worter biefer (britten) Declingtion befommen im B. eine Spite mehr, weit fie im R. eigentlich teinen Cafus haben, u. f. w. Deutlicher und richtiger beißt es in Er., ben ber Berf, bier vor Augen batte: "Da die Wörter der dritten Declination

ein eignes Cafneseichen fun ben Romingeto baben: fo etommen fie burch alle Cafus u. f. w. Der Berf. scheint iefes alle, da es nicht auf ben. Bocativ und ben Uccus. ben Borter in ic ic. paft, haben einschränken ju wollen; fagt nutt ber zu wenig, ftatt dag Er. ju viel fagt. - Eben fo-unollständig ist das, was 9. 28, 1. gesagt ist, veral. Er 6.30. Do der Betf. der Kormation der Zeitworter eine porzugliche lufmertfamfeit midmete: fo mundert es uns, daß er ber bet ehre ber Reduplication S. 36. nicht auch bie Abweichungen iemertte, bie fich finden, wenn fich das Berbum mit einem Doppelbuchftoben, voer o u. f. w. anfangt. Rreplic bat bies Erendelenburg, bem der Berf. bier wieder folgt, auch nicht emerkt; aber eine Anmerkung verdiente es doch, weil ber Raabe, wenn es blog beifer, ben den Berbie, welche fich mit inem Confonanten anfangen, wird por bem e noch ber erfte Buchftabe des Berbi wiederholt, glauben muß, es beiße eben pmoll τετρεφα, γυεγνωρικα, ρερηκα, als τετυφα τετικα, 1. f. w. Die S. 8. gegebonen Regeln reichen auch nicht bin, um diesen Tebler ju vermeiben. - Bas S. 42. über die Kormirung des verb. liquid. hesagt ist, reicht ebenfalls für ben Unfanger nicht bin, indem nichts davon porfommt, wie es gehalten wird, weiter imen Coulonauten por bem efteben. -Audere minder wichtige Kehler, die wir bewerft haben, übergeben wir. Will der Berf. daber imferm Rathe folgen : fo last er ben einer kunftigen Auflage ben Tert gang weg, und liefert fatt deffen etwa noch eine Tabelle gur Formation des Vorb. liquid.; Die, wie Diec. aus Erfahrung weiß, einem Anfanger allerlev Schwierigkeiten machen. Dann tonnen alle diese Tabellen, somobl die, welche im Buche selbst angegeben find, ale bie besondere gelieferten, febr que als eine Beplage zu folden Sprachlebren aebraucht werden. in denen fich, wie j. B. in ber Trendelen burgifchen, folde Taballen nicht inden, und der Schuler braucht nicht eine Sache bopwelt zu bezahlen. — Die in der Lorrede gethanen Borfolige gur Methode zeigen, bog ber Berf. fein Freund, des alten Salendrians fen; aber wir glauben boch, daß ble Mes thode, welcher et folgt, etwes langweilig fen, und bag mani, ber Grundlichfeit und Leichtigfeit unbeschadet, auf einem tur gern Bege jum Biele gelangen tonne. Es ift bier aber nicht ber Oct , bies weitlauftiger ju jeigen.

Ţb.

Arzney

## Arznengelahrheit.

Neber die Structur ber Gebarmutter, und über die Tvennung der Nachgeburt; in einer bem seiner Einführung als lehrer ber Enebindungskunft auf dem öffentlichen Hörsale gehaltenen Rede, von E. H. Ribte, Prof. der Enebindungsk. ben dem Königl, Coll, med. chirurg., und Pebartmen lehrer. Berlin, ben Unger. 1793. 3 Bog. in 4, 4 R.

Der Berf, sucht zu beweisen, daß er nicht nur durch die schidnen Präparate eines Walters, und durch physiologische Gründe, sondern auch durch eigne an maceriren Sedder mutrern angestellte Bemertungen völlig überzeugt fev, das die Gedarmutrer teine Rustelfasern bestige, sondern duß schlaugenstowing zusammenlausende in einem festen Bellengewebe ein gehüllte Gesäse die Substanz dieses Organs ausmachen; das eben diese, hurch die Schwangerschaft entwickeiten und auszudennten Gosase, durch das Zellengewebe unterstängt, die Heraustreibung der Frucht und der Rachgeburt bewürften, und daß sie wahrlich eine größere Kraft zu äußern im Stande währen, als die, — non einigen großen Anatomitern angen nommenen — Mustelsasens stell und einschläfernd;

Gedanten über Quarantaine - Anfialten überhaupt, und insbesondere über die Hamburgischen. Hamb burg, bed Bohn. 1794. 4 Bog, in 8, 5 M.

In biesem Aussat — welcher auch im Archiv des Den Scherf schon abgedeucht steht — sucht der Verf., der Dert Benator Schröttering in Hamburg, den Umwerth eines beinen Gesundheitsvasses zu beweisen, und geht hierauf die Quaxantaineanstalten seines Staats durch, um das Mangeldsten derselben an den Tag zu legen; rühmt dagegen die Sicherbeitsanstalten, welche zu Livorno zur Verhätung der Post beobachset werden, (die er nach Domoi benm Chicoynam dier gürzlich beschreibe) und zieht aus diesem allen endlich den Schlus.

ichlus, baß - Ba die Samburger went Doffnung hateen, re Sicherheitsansielten ben Livornoichen gleichkenmen gu ben es um gerathensten für fie sey, bein Schiff mit gifbugigen Wagren aus irgend einem turtischen Safen, wenigent nicht aus ber Levante und der Barbarep auf die Elbe gu ffen, wenn es nicht guvor zu Livorno Quarantaine gehalen hat.

Der Crebe, ber Aryn. Doctor, ber med Jaculta gu Maing m. f. m. Witglied, medicinischer Ben-fuch einer modernen Kleidung die Brufte bewest sein. Zum Nugen des weiblichen Geschiedens in Stadten, nebli einigen Bemerkungen über bas Schminken. Wien, ben Kurzbeck. 1794, 43 Bog. in 8. 5 28.

Do undeutsch als der Tiret, eben so schlecht ift biefe ganze Drochure gerathen. In einem platten, der Sache gur nicht ugemeffenen Tou, beschweibt der Vert, die allgemein bekannen Nachtheise, welche die Gefundheit durch den Bebrauch der verschiedenen Arten der Schuminke, und auch durch alle Rieisungsstücke, erseider, die den frepen Gebrauch der Stiedereschweren; und eisert dann insbesondere gegen die sest aplise ienden Mieder, durch welche das Franenzimmer die Brufte iewöhnlich in die Hobe zu preffen pflegt, um sie mehr gewöldt richeinen zu machen.

Interricht für die Hebammen in der Grafschaft Hope. Entworfen von Dr. J. L. A. Hocke, Fürst. lippischen Medicinalrach, Amtsphysikus und Hebammenlehrer. Erngo, bey Meyer. 1794. 12 Bog. in 8. 8 %.

Richt nur als Grundlage bepm Unterricht der Gebammen, ondern auch als Lefebuch für fie, ift dieses mit bestimmter Deutlichteit geschrieden Dandbuch vorzäglich nühlich und emu sehlungswerth. Die Lehren, weiche Ordammen bep der Gesinte, dem Wochenbette und des Behandlung neugeborner Linda

Sinder Befolken and Die Missender welches meiden uniffen, bat, ber Berf. - gan; den Kallungetra biefer Frquen gemaß - in gebrangter Rutte bier zufamm geftellt, auch die Kalle genau angezeigt, in denen eine somme fich nicht auf die Rrafte der Matur und ihre eigne. C fe perlaffen bart fonbern ben Benfand eines Arates und burtebetfers ben Beiten fuchen muß. Die bier ertbell Borfdriften des Berf. find, wie gefagt, alle zwedmuBig befolgungemerth ; pur batten wir Bemunicht, daß er ben Bergang der natürlichen Geburt etibas umftanbitcher ausele anber gefeht batte. - Ein Sachrefffet A Diefem : Wadel "den ungehängt; und vorgebrucht febereitie Pflichten :: melde bie Linnifche Bebammewordnung ihnen ju erfillen vorfchreit, und melde - fo wie diefe gange Medicinalerowung arecfmagig und gut find. day

Bentrage gur beutlichen Erkenninft und grundlichen Deslung einiger am haufigsten berrichenden lange wierigen Rrantheiten. Ein Buch für Leibend, Aeftern und Erzieher bestimmt. Liban, ben Briedelle. 1794. 8. 188. 16 R.

Der durch den Kandaret rubmlich hetannte Netfasser siek hier einen Theil einer Volksarinenkunde. Wenn der burd folde Verluche veränlaste Schade den erwanigen Plutzen nicht überwiegen soll, welches der häusigere Fall seht durster nicht überwiegen soll, welches der häusigere Fall seht durster nicht ind die Korderungen der Beulicksteie, der Präcision, der Krengen Auwacht der Verf. die meisten derselben einflich angen allein wir vernissen vornehinlich angarmliche und bötzkisch sich pracision, selbst Wahtbeit; auch das Pausalogische nur ist keine strenge Prüfung ausbalten. Wenn nun diese noch Unachtsamteit, Misverständnisse, und Eigendunkel der Lest und Leserinnen kommen: so hangt uns, daß, alles Verdiewstärte, des Vers. unerachtet, sein edler Ames versehlt werden durfte.

the could be the the moster by the

(1) 化氯化氯 (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Nb.

Birt

East Mioni Abhandlung vom Ursprung, Afelauf, Mach ber zweigenLen, fehr vermehrten Originalausgabe, aus beitr Lateinschen übersetzt, und mit vielen Zusaben und Anwerkungen begleitet. Winterthur, in ber Steinistigen Duchhandlung, 1244. 2566. gr. 1.

In der Hoffnung, daß den mehreften Nerzten das alte Allisonische Original bekannt sey, wollen wir turzlich das Nothige von dem gegenwärtigen Werte ansühren. Die neue Auslage bem im Padte 7792 unter den Afel? Fractano ile milimium, drigine, prograffu, naturages curatione: Auctore Carolo Allionio etc. Editio seeinda, notis et additionibus aucka. 8. Augustae Taurinorum, ex typogtaph. Iac. Fea. 1792, hetaus. Nach der Versticherung des gegenwärtis gen Heransgeheus bat selbige vor der altern sehr versaus, denn nicht nur sind die mit Istsun bezeichneten Naten—an der Zahl hunderr und achtseben, von deneg einige mehrere Seiten sinnehmen— ganz neu hinzugekommen, som dern auch eine beträchtliche Vermehrung der Paragraphen haben diese neue Ausgabe vergrößert.

In der Worfede erwähnt der herausgeber einer Ausgahe ber Uebersetung des ersten Originals, so 1.785 ju Mubliaufen ber Medler berausgekemmen — er spricht mit vielem Beysalle von selbiger, und behaupter, daß wohl auf wenig Uebersetungen so viel Mibe und Fleiß verwendet warben, als der wacher, Uebersetzer, Ir. Joseph Dr. Friedrich Ludwig Wigand, auf diese verwandt habe. Seine Anmerfungen und Zusäch geben der Uebersetzung einen ausgeseichnsten Vorzug vor dem Original zu f. w.

Wie vieler Bestweidenheit sagt derselbe von der gegena wärtigen Ausgabe, daß er sich bemüßer habe, solche sexen und tesbur, als möglich, zu machen; allein es sey ihm während seiner Arbeit oftmals vor Unmuth die Feber aus der Hand geschlen — indem er sich an mancher Stelle kast gar nicht aus dem schwerfalligen, Franken, unverständlichen, mit selbst geschaffenen Wirtern durchwodenen (warung nicht durchweiten?) Latein des Italieners heraussunden können.

Angerhem fat fin ber Geruneg, benaffes, de ber Liche fenung, befonders wenn vom Praftifchen ben ber Eng ber Friefels die Robe gewelen, oftere Winte zu geben, was ber ich erfahrungen und beutiche Praris' von ber teatientiese abgenichen find.

Moch ift zu bemerken, bag berfeife von bem verbienfind ten Prof. Plancquet zu Tubingen ein Berzeichnis, angent nigen Schriften erhalten, welche nach ber Wigandiffichen Uebersehung erschienen find, welches er hier mit begge figt hat.

Bemerkungen über die Renntniß und Eut einfen Krankheiten, herandgegeben von Dr. Johns Chtiftian Gottlieb Aftermann, Prof. der Time. mie, Pathologie und Therapentif zu Alexander, und Aufer Brurnberg und Altworf, ben Manach und Aufer 1794. 104 S. in 8. 8 ge.

Die Anstalt für arme Kranfe zu Altborf, welche Se. und Brof. Sofmann im Jahr 1786, unterftast von tern Menfchenfreunden, gestiftet, wird min, ba ber @ berfelben einem entferntern Rufe folgte; und Alltborf be 1793 verließ, bon bem Berf, gegetinartiger Coreffe Beften für die armen Rranten, und bie, welche ju 200 Medicin frudiren, mit allem nur mbalichen Effer wein forger, und birigirt. Die in gegenwättiger Schrift i theilte Ruchricht von bem weitern Fortgang biefer Krau anstalt' betrifft die Berechnung der Einnahme ind Zus mon ber Mitte bes Rebenars 1793, bis babin 1794, enthalt, erftlich ein Bergeichniß affer Rrafiten, welche ? ersten Dan 1793 bis dahin 1794 von biefer Reankenanfiak beforet, und mit Argneben verfeben worden find, und bann febrreiche Anmerkungen in Diesem Berteichnis, über einige mecielle Krankheiten und besondere Falle unter denfelben. Die Angabi der Rranten überhaupt war 149, daven find 117 wirklich genesen; etwa 8 gaben keine Dachricht weiter mon fich; in der Eur waren & noch verblieben; und in allen 6 verftorben. Die Sterblichteit war unter biefen Rranten gering, wenn man befondere die traurige Lage, in welcher fiá

b viele berfelben befunden, in Erwagung nimmt. Die von m Berf. bengefügren Unmertungen betreffen infonderheit rige langwierige Rrantheiten; & B. Bafferfucht, langwies je Mugenentzundungen, Unreinigkeiten im Dagen, Danber Efluft, Dagenfdmers, Blabungen, Unordnungen im tublgange, Unordnung in ber mongtlichen Reinfaung, Blutif aus ber Gebarmutter, etliche fcmere Geburtsfalle, und na inabejatitige Schwarfgerfibdft. Den lette: Ball if etwas nftanblicher, jur mehrenn Befriedigung ber Refer befthrieben orden. Bey biefet, mehrebe Sabre alfo ungludlichen chwangern fanden fich jur Geburtszeit Weben ein; aber erfolgte feine Geburt. Der Unterleib blieb fart. In ber chten Geite, unfern bes vorbern Randes bes Darmbeins, a bas obere Ende einer runden, umfdriebenen, ungefahr Srofe bon feche Rauften babenben Geldwulft, Die bis faft ben Dabel an biefer Geite beraufftieg. Diefe Lage murbe merft, wenn die Rrante aufrecht fand; wenn fie aber bie acht hindurch im Bette gelegen mar ! fo begab fich biefe Bemulft mehr aufwarts, jum Theil über ben Dabel berauf, Die linke Seite. In biefem Buffand blieb diefe Perfon per feche Sahre. Dadber entgundete fich eine Stelle am nterleibe unter bem Dabel nach ber linten Seite gu; es ente anden einige Absceffe nach einander, woraus eine Jauche it aashaftem Geftante floß. Det Berf, und fein College, r. Prof. Schreger, beforgten biefe Unglucfliche mit unera ubeter Sorgfalt. Die Abfreffe wurden geborig ermeitert, nd bann bie Knochen von einer verweseten Frucht, auch och ein, gehn bis swolf loth fcmeres, Stud von ber Rache burt aus ber Bauchboble berausgezogen, und fo bie Rrante ur Freude ihrer Mergte wieder gludflich gerettet. Diefer Fall t ein mertwurdiges Bepfpiel von einer Bauchempfaughil. nd berbiente befannter ju werben. and dunteaut for dunlag?

मब्देलीमार्थ राजरे (अ. १८ व. व. १८० व. १५) वृक्ष व के 2 वर्ष दे **रहिन** हातीम 3. Por Soile on Salate Considen. Der Auschie the second street with the contract of the genomina

में अभिवात से १००० के बंदि हैं है । इस के स्टूर्क के अपने के स्टूर्क के अपने के स्टूर्क के अपने के स्टूर्क के maiffine to the adean educe characht in the entre the end's the reposition of the respective processes of the anti-angle of the by unfinite two in the property of a contraction of the contraction M. N. D. XXI. B. a. C. VIII Seft. 53

## wiele tat fille an in Indianal line of the state of the con

Seltene und ethabene Anschiem ber Natur, nach ben besten köstbarsten Werken und Zeichnungen in Mupfer gestochen, und mit einer Schlorung veram sehen. Nehst acht Rupsern, und einer Wignertes. Breslan und Leipzig, ben Korn, 10 Bogen in den Die Rupser in Queerf. 4 Mig.

Der Gedante, melder ben biefem Berte gum Grunde liegt, Liebhabern großer Unfichten ber Datur einzelne, nach gutett Daftern copirte, Darftellungen berfelben, bie in niehrein Berten gerftreut find, und wegen ihrer Rofitarfeit nur in wenige Sande tommen, ju liefern, ift zwar nicht neu; aber immer recht qut. Dur ware baben ju wunfchen, bag folde Machbilbungen ibren Driginglen nicht affein getren in ber Darftellung, fonbern auch in artififcher Ructficht mit Ges fcmad und Bleiß ausgeführt werben mochren, welches nicht immer, und auch ben bem vorliegenden Berte nicht gang Der Fall ift. - Die in Diefem Beft gelieferten Rupfet fird in, mit Biefter, colorirter Zeichnungsmanier gearbeitet, und mit einem verzierten Rand auf blauem Papier eingefaßt, Ginige diefer Blatter find gang gut geratben; andere fallen Dagegen ju febr ins rothbraune , find bart, rauh, und obne geborige Saltung. Es find folgende not große Blatter, und eine Bignette auf bem Umfchlag geliefert: 1) Eingang gut Boble von Untipares. 2) Innere Unficht biefer Boble. Ins Choifeul Bouffier. 3) Der große Abernbaum auf bet Infel Cos. Mus bemfelben. 4) Der große Raftanienbaum auf bem Metna. Mus de Nort. 5) Der große Beifer auf ber Infel Island. 6) Ausbruch bes Befinds vom Juffe 1777. Hit Sal milton, 17) Unsbruch des Befuve von 1779. Aus bemfelben. 8) Der Besuv im Winter. Aus bemfelben. Det Ausbruch des Befuve von 1779, von einer andern Seite genommen. (Bignette.) Aus de Non.

Mas den litterarischen Theil des Werts betrifft: fe übergeht Res. den in sesquipedalia verda und schwoliftigen Bortrag von dem Betf. gefasten Vorbericht. Denn er batt es nicht der Mahe werth, mit unserm Berf. auf Stelzen ju steigen, um auf dem Erdbast über Meere und Berge u. f. w.

beruschreiten. Benn man einen folden Chaps nan Roze, wie diese ift, ein weufs in der Rade beleuchtet. in fin man in den nachten Gedanten gewöhnlich nichts weitet. Die alltäglichsten Ideen. Dergleichen Arbeit untere beiffigester ist wiebelich ieristen nibanelar! dem Clerklich wibanelar! dem Clerklich intere Mabe und Schweiß, und bird von den Lefern die Beschiertschaften die Radibientens derbrieße, Aberd agen, und von andern mitterig ventigeten Aber er ist ja er! dies die Sitte mehrerer neuerer, souft guter, Schrifter, und ihrer Nachabinen, faie school Duras feite. auf in Aren ihrer Bachabinen, faie school Duras feite und intere Batteblieben gebeten gliebelbofitie un machen wei in große Fatiobliebog deltkelten glittelbofitie un machen wei in große Fatiobliebog deltkelten glittelbofitie und machen

Die in den Anfichten mitgetheilten Befdreibungen ummehr, als man gu erwarten berechtigt ift, und find aus danitidhten Couffttellern über jene Gegenftande-aus menedagett Mer lagt bem Berf. Die Gerethtigfeit wies eren, bag biefes mit Rieig und guter Wahl geschehen ift. bat feine Autores benuft, um ben bem einzelnen Schifdes igen ein gutes lesbares und inftruffives Saitges gufammen. ben, wiewohl bagu noch mehrere neuere Schriftfteller bate Benuft werden tonnen. Der Borrrag ift von bem in bem therithte febr verfcbieben, und ziemlich fliegend. 230 et und ba Bemalbe aus feiner eigenen Feber beymifcht, ba fe nicht überladen, fondern verrathen Befühl fur bas Bone in ber Marier! wie j. B. in bem Abschnitt unter bet brit Riefenbaume. Muffer ber Befdreibung ber beyben twurdigen Baume auf bem Metna und ber Infel Cos, et man in biefem Abidnitt noch mehrete Bemerfungen r anbre wegen ihrer Große und ihres Miters bentwurdigen mme, u. bgl. - Unter ber Mubrit Island ift hauptfache ber große Geffer , biefe fonderbare beige Quelle , bie bis einer Sobe von 60 Sug aufprubelt, befchrieben; baun wher auch anbre Radrichten von ber Infel felbit, von h Bewohnern und fruchtbaren Raturericheinungen, unter etu von bem fcbrecklichen Lavaansbruch i. 3. 1783. mitfeift - Die Befchreibung bes Defavs enthalt ebens s, aus mehrern Schriftftellern gesammelte, Dachrichten per Matur und ben Musbruchen biefes Berges. Des Ben legten Musbruche vom isten Jun. 1794, eines ber tionivigiren in ber Gefchichte, movon ber Duca della Torre 35 b 2

: ئى ت

eillen Bofffandigen Bekicht feraufgegeben bat, (f. unter Bat.
affigien Er bie sofen Bunbes S. 402, a. i.) ift nicht er

Grindliche Beldentunft (Beidmungekunft) Die junge matentau und Helbaber aus allen Standen in nech Driginalzeichnungen, von Johann Martin Pers

ter, und Johann Ederhard Ihle, Kunstmaler ben ber hiefiges (Muriberger) Maleracatemie, Wie 26 Cupintalein. Ernier us viener Chaile in Gefter Brausgegeben von der Geneider und Belgiefelien Anife und Buldbandfung in Main Belgiefelien Anife und Buldbandfung in Main

Die befannten trefflichen Dreiflerichen Beichmun non ben verichiebenen Theilen bes menichlichen Rorpers uom orn. Ible in diefen Beften, (deren jeber 6 9 halt) mit gutgerathenen ichraffirten Rapfen u. bol., ve morben. Diefen Soften merben noch einige folgen, unb mird bas Bert ein inftructives Banges für Unfanger Beichnungstunft ausmachen. Abet die jedem Deft, auf f halben gebruckten Bogen , bengefigeen Anweifungen Aber die jedem Beft, auf e viel ju mechanisch , ju turg und unvollforimen, um als fiche Belehrungen in der Runft angefeben werden gu tonn beswegen benn auch hierbep auf Die befannten ausführlid Merte, ber Laireffe, Da Binci u. a. vermiefen mirt. biefer Sinficht batten befonbere Anmeilungen, mig & folgenden, gang wegbleiben tonnen. Zuf bem Umi sten Seft wird namlich folgende Anmeijung jum Malen, ben : "Dacte Bilber werben mit weißer garbe, bie mi gehranntem Ocher und Meng gemilcht ift, angelegt, and Singober. Meng jind Beiß; ber Kinderh nimmt man Be beligebronnten Octer und Karmin, wohen man fich im fchen beffen tanb; wenn fle ju blag ift, nimma man m maby Rarmin; ift fie ju roth, noch mebr Weiß barunter. Ferner: "Alte Beiber legt man mie Bergblau und Bald an Die haare derfelben mit Bergbraun und Schwarz, and und Braun und Schwarz, and und Braun und Schwarz vertieft, u. f. w. " — Aus den und olchen (doch wohl nicht grundlichen?) Auweisungen, ober Lufsicht des Lehrers unternommenen Walereven wurde doch ur eine häßliche Sudelen werden konnen: und was war senn wohl der Gewinn davon für den Leheling?

# Vermischte Schriften.

Barichtigungen. Imenete Versuch webst einer Vorrete: Von Zt. & v. Rocherty Braud schweig, in ver Schul Bachbandlung, 1794.

and the monana a least range W. low roots Die Borrebe enthalt merft gine Renifion bes Artifele Swang. manlagt Durch ben Bunfa Der Recenfenten. Diefen Bunfa mutanband nerfchiebenen Lauferungen bes den, p. R. (1. 23) Bigandie in Erziehing if Imana Gefennehung ift nicht weg view Zwenge inthis die Reinfang voor das Woralifde im Monfchen,ift obne Imana nicht au gebenfen") Die bem Ren mis einem unhestimppen Pogniffe von dem Wegte Trogge bergufterfien febenen. . De, mall icheine namitch iebe novifiche Nedbwandigfeit; mit anbern Morten: alles was nach De pargefehen epfolgt, Andang bu nennen. Co fagt er G. 25 Set Der Menichet ginen frenen Billen, und boch mpingt ibm allon Bon der Rothmendinfeit feiner Goburg, die aus den Berinderum feiner Lage im Danterliebe, entfleht aufft alles Brand, was mit ihm vergebt. Das Bert under ift eine mal in allen, Sura den der freven Menfchen." Noch diefen Bartfellung mirt ber Manich eben forpold imangemeile gebre rent, alei er ih genniffen Canbern swargemeilende die Wiebes ma Brobue, in Agn Brieg de le ma gebra: els spillede Anger haser eine eine Bereichte gereichten bar bereichen inngebonden Bereichten bereichte bereichten bereichten bereichten bereichten bereichten bereichte bereichten bestehe bereichten bestehe mi new Busing heaven, and new Graft cases, with Chelifus foater beiogn fich wohr Monthern park des Gens. Die Rie zewie diese: "(The af ha n fie guot es miguala ibn Garen Abesteur mit des Marie den Probeheit Chainmealure einigel Ginavana shar Dinde MC:S

Me note distance with the selection of t Entheo in T. in fefethen ibitt bee Berfithe; nab" Den Cefolg verlung zu babent. And ver with the fat er bay bie EntraConformet, bie ente Burchyniet, mann ) auf Biplieteilige gebat ; und ben Arnett Agrechismen . Belditabidbert, n. f. ib., bie iba Broang einfühet, wicht beffer gebt. Er fab, baff eine 19 ger, pone-allen Gebrauch ber Staats . und Roufiftorial blog burch die Kraft dellen, was er für Babrbeit bielt gab, gange Bemeinen von ihrem angeerhien Glauben ab Dig machen, und fie for fibe file web feine Bebre einneb konnte, bag fie fich feiner wiber jene Dache, bie fein Ber per als eiden Gintriff in ihre Bether miebilitme : me Singegen konnen die Barte, die Lubboige n. L. mit Zwang der Mabrheit, Die fie gloubten und angenommen fen wollten , teillen Gingang verfchaffen? Die Leute liegen lieber tobtichlagen, ober gieugen aus bem Lande, diet chelten bie Annahme eines Glaubens, ber ihrem angeer autoider mart Diefe Erfabruntein butter Ret. Therrende > man geworten lebren, und wit Gewickt lebeit woll at fineiden miffe" bag bisfes White fenes wichte, fenes con fes alles fen; bugialles gezwengene Gibils uns Rischt feines Bebeche verfehle : und vill bafet tille Cluge Ste Adi in diefer Art Bachen bes Baranake denalich eint Bas nut aber andere Begettftanbe bes Twatiges 'th mentlich ehrensbichen bereifft, als Be. v. R. Eb. is. 201 D. VI. f. adefiche, do Bottebruchen zur Berbärne best mandels netraffen iverden follen : fo foelne es bem Rec. an Ameifel , Saff die Megierung befrieden , and die Uebertr Bes Wefehle beftrufeit; alfo'; tifft lamberil Morten 12 Ger Berfchwendund burch Amitha borbenden bliefe: 20et et merbin felbeihr ist beim Ree. Daff Bhebon Felice Aimben benten Die Beffeberung ber Wiffigrung in inhabit Wie Julib ball i biefe dutch gwang sinakiges Ochangeben at ff na Dern Connie, wach beibfe. Es feife biet Sie ant Manie. meiter auseinander zu! feben!" Golbet fe ind itaendie wie vielleiche möglicht ift, finden : follentral Biel mit A anigen dem ebeln Bubrhotesforfiber? Der fon gundelleit mertungen veranfaßt But, fine Gebanten iber buffe Drate ausführlicher vorlegen, und ihne um fleville Prifangl me Sen bittend denn and Stet ift fic benbuft, diff ift noch ben Sudenben gebote, und baber tois enterine, fü

iche, und Aber manifie andere von bet Art, ein für allemed

Auf die Revision des Artifels Iwang folgen in der Arichtigungen der B. nach dem Worterbuch des Fru Proble olfrach füß Theologen und Deuter aus allen Klaffen. e neligen eing zwausig Seiten ein und find, so wie die auf folgenden viel fürzern Antworten an Frn. Schmas, mis allen der lobenswürdigen Barme für die Wahrheit Kaltblutigkeit bep Sadel, die unferm Berf. eigen find, brieben.

Uchrigens machen ben Inhalt biefes zwehten Theile foli beinem und zwanzig Artifel aus: 1) Cheofratie. 2) inde. 3) Befreyung, Greybeit. 4) Regieven. ruf. 6) Pfliche . 7) Cegue. 8) Grande., 9) Schobe id) Muth. rg. 14) Beetbush. 14) Bichercenfut, 47) Mo. miniation: (16): Sunge. 17). Gleichnift. (18) Gentspunkt. 19) Perhalinif., 20) Beweggeund, pi) unich. 22) Reitz. 23) Anft. 24) Begierbe, 25) be, nebft dem Berfuch einer Bochemrebigt über die Lie wahrend der Konfirmationszeit zu halten. 26) Saft. Beweis, beweisen. (28) Berfall. 29) Too Ber er Ungeige bes Inhalts muß Rec. es biesmal bewenden in , nicht als wenn bie Infruttion des Raifers Soange ien (O, 106.) and ibm gegeben mare, fondern weil eine gemeine Bibliothet über ein ringemes Buch, mare es o noch fo vortrefflich, nicht febr utiftanblich fich ausbreiten n: fonft befprache ich mich noch gern über bies und jenes bem orn, Berfaffer, "...

ranzig Vermahnungen an Marcarb. 1793. 8 361

at ber einem gang verstrocken Sinder, und das wird Hell hoffentlich nicht sein, könnten blese Vermahnungen fork lat versehren. Nehn, er wird sein Ulireche einsthem, ab des beteuen, et wird sich besser Mort nicht a la-Kotzen, Wielen, dr. Binde bekenner; helst in der Sinde behard Nein, dr. M. wird entweder, wie es das Ansehen, auf diese Vermahnungen gang stille schweigen, und daß gefein abste Frichen; voor er wied vekennen, daß sie sein absten woor er wied vekennen, daß sie sein Absten Vermahnungen gang bestehnen, daß sie sein Absten Vermahnungen gang bille schweigen, und daß geren Absten Vermahnungen gang bille schweigen, und daß

Bergeben barftellen, mie,et ift; def fic ihm amer foerf im

Conftants turiqle Lebensgeschichte und sonderbare Baealitäten, u. f. m., von Salzmann. Dritter Theil: Leipzig, ben Crusius. 1793: 8 se.

Diefer Theil folliest mit der Godgete. Der Werns and solden Buche aus einer solden Feber bronde bier nicht erwie fen zu merden, jeder unbefangene Menschenfreund erkonne ibn von selbst an.

34.

Grundriß einer theplogischen und jurifischen Encyelopable zu Worlehrugen auf Schulen, von Karl Heinrich Sintenis, Director tes Zittauer Commafiums: tripzig, ben Baumgartner. 1794. 60
S. in gr. 8. 4.36.

Merbinge mare ed febr gut, wenn jeber Schuler, ber auf ber Afademie biefe oder jene fogenannte Brodtwiffenfchaft fu biren will , porber ben Unifang berfelben tennen lernte; folge lich febr zwedmäßig, wenn barüber auf Schulen encyflopabie ider Unterricht ertheilt murbe. Leiber find aber ber Lebrer, Die außer ihrer Theologie, (in ber fie nicht felten bey den guf ber Alfabemie nachgeschriebenen Beften fteben bleiben,) von ben übrigen Ratultatemiffenichaften nur nothburftige Beariffe batten, febr menige. Dr. G. macht eine rubmliche Ausnahe me. Er giebe auch ben Schulern , welche bie Rediesgelehre lamfeit frudiren moffen eine Heberlicht biefes Studums. und wurde nicht weniger eine Encyflopadie der Armenwistenfcaft vortragen , wenn nicht berer , bie biefes Stubium en greifen, fo menige maren, (ber Berf, batte mabrent feiner faft sojabrigen Umteführungen nur zwen Schuker, bie De biein ftubirten); ober bie übrigen nicht alles, mas auf ift funftiges Brodtftudium teinen naben Bezug bat, als überflugig betrachteten. Diefe Erfahrung ift leiber ! eben fo gem'f, als die Behauptung bes Berf. gegrundet ift, bag eine Bure bigung ber theologifchen Biffenfchatten burch eine theologifce

- falle Me bie, welche fich bem theologifchen m, nicht mibmen a brauchbarer fen, als bie gelehrten refenneniffe . melde , pone Einwendung auf bas Ders, von . Glaubensartifeln vauf ben Schulen gewohnlich gegeben then. Der Werf, theilt feine theologifche Encyflopadie 1. Abiconitte 1) mon ben Borfenntniffen und Sulfewiffen-Men : 4) bon ben Dauptwiffenichaften bes theologischen Whitens; and 3) non ber Ordnung, in welcher fie mabrend noch größtenthelle gewohnlichen Trienniume auf Univerfien 3u etlernen find. Er folgt bierben ben beiten neueften friften . Die Bigleich angeführt worden. Bebensmurbig fim 1-wir es an dem Berf. das er micht, wie des in Burbech ber Art fo baufig ber Sall ift, in feinen Roubermagen bet meit K. und ben dunftigen Theologen ale folden it. 18. die ternung der frontofilden und engliden Comede griefe: to jen aber beite Raufen bas Debarfnis Ben beneichen . latein an , gelechifden, und beherlichen Sprache seige de Mi bas, mas aber die Exteriums bigfen goer jenet Kentife fe auf der Schile gefagt wird, hamit fe nicht auf Univer aten den übrigen Beiffenschaften libbruch thum miegen. Go 3. Die Arberming ger Seognaphit auf Boulen febr su wiebien; obeleich auf mehrum Universitäten, welches der ent. nicht malaubeit icheine, geographican Untreriet w tile mirb. Mahrore ABiffenfchaften bieben Berg muter die Mismillenschoften reduct, als biblifche Britif. Dermenene und Exegela, duelten vielloidt bequenner gu den Saine fenichaften Bezogen merben. Much fiefen fich gegen bie Eine rilling biefer Jauptwissenschaften felbik - in theprestide b weafrifibe : Deilenichaften - Cippenbungen : machen. i ben etfleuergedurt ber Bert bie Degwerit, Opmbolif Dolomit an ben lattern tit Moral Amedetil Cuthi iff und Baltitolibeologien Wir wurden tieben, fo wie des arker ben ben Simienrungen nur bie Wiffenfchoften min attiden Ebeite derielben gehlt worlche die Aumendung des poretifden Rebieu . auch bert dieleihe: Abfonderung gemache Wall den praffichen nur die lettern bern gerechnet babens undo mucht. da man noch einer nicht unbequemen Gintbelluce Bostvapit und Morat als zwen zusammenbangenbe Thetto traitionitann, welche alle Grundite ber chriftiden Reise tu Dornellen . und Delemif wiel mi unter vich bearetien. Rach einem andern Eineheilmasgunne fonntenfandich bie doral de Det Theologie, fo wie in det Philosophie, jum 1) Mer pratch

Million Court berfelben gerechtet Wes Dein wom Bert fangefichten Graide . 1884 we Darfiellung bee Dilities ; als eine & ibing beifelben 417) - 750d fiber Chibeilin Ben einet BBillenichaft wird fran finitelia Wath Den : ungleich wichter ift jeben gewiffen digemeine www. Mebereinfiffunffund in Den Erflaunden übet einbelm 19 100 Minimble bolt a. Billitie beit Beef debleues per when we er Silve for unlerer Donmatif ! in Birdenerungen ungekalter fagt : "bie viilakälliche El we Blaubensnenbffen fir bet Chriftenbeit . bie noch Bet-Datebeven hier Achende Einbildung ber Unfehfbarteit. der b ne Beefefenthesgeift, und ber nicht felten ungeletige le Bobren ber Borfabren gegen alles zu vertfesbigen ima Sefutany der Dofftung, buß fie je jur Bollfontini weinigen iverdes wood dif immer Anthogia. ie fich allenfalls auch air bail fabilifien . whis ber 19 Spundolif und Polemie Mier. Bev det Brotal finder Ber die Cafulfile, Afrecie und Doffie giemita über Gebr enwiehlungemindit ift Das, was der Berf. Bensiten auf Medbemben finte: "Dadte es bed Led sier werbent ! Det Beibitbere Ebleifensfaft bliefte af alle Uniberfication vollig ambendbar fevil. wauf von angeführten Bucher ift broftenenene Techt men da karreit mit wohl ein anderes empfoblet. **Banlack**en tara ich aratterifirt. Au sehen gerbilm fakt. anne de jucifica Encyclopadie, beren Erla Souten Vin weit feltenet Gall mod iff wis Encuelbe Theologie y wovon back ber Schillet Wenightens "rinigh Rude nam der Univerlitär mitbeingt. Web Berf. bat Sthotes Entrelbrade und Grundeinelegt! 4 Bailings Somes Bebrouch einzuweriben ich, findet auch Atil Binet , Die übrigens als ein Leitiden für Odullebrer 4 Brauchbar ift. " ABas der Beril bler einenes Affir flinde fentheils mit beit allgemeinet Degen unathien i' the theologisten Enenklibable bem Studitenben Vielet & Shaft gegeben werden, und bebarf blet feiner befollt. recht vielt Machfolger finten moge, Die ihre Co abebigen Bockenbeniffen beffen, was fie die Uniele Genen folben, Babin dietaffen tonnein 19 19 344. Acete Chestod's 16 tout gir finiteinbit: 1 1918 z d CL erately. 1) Mert. Beitkulteine Profiesteftungen Wies inen in hollichen Geistlichen in Polen, welche vom Late 1799, bis zu Ende der Melele (14) 2000 im Kriste ung gehen sollen, won daselsche (ann Ende der Wielen ?) von einem reifenden Raufinklin aus Mist ind "Lieden Stoffet gefunden worden. Me auch mit vielen Stoffet gefunden worden. Me auch wie die Angeberein Daniels und der Offenkarung in Stoffen, aber den iefenswertigen Bebliebigen granfieften, aber den iefenswertigen Beschichten. Zuvor niediglich gedrucke. Marschau. 1794. (Bremen, beh Wilmanns.) 318. in 89.

Merkourdige Prophezenhunden, ober Gefchichte ber Welt; von A bis 3: Gefünden ben einem als ten Eremiten in Poten. Engig achte Ausgabe. Quedlindurg, bed Ernk anh. 2020 6. 8. 8 pe.

r. 1. charakteristet fich schon hintanglich von kelbst burch fet1 undeutschen und lügenhaften Titet als ein ethärmliches
vduct eines erhärmlichen Kopfes, und der Inhalt entspricht
11. Titel völlig. Für alte Spießburger, abergläubige und
mme Marronen, Wacht - und Spinistuben, i. dol. mag
eine unterhaltende Lexture fevn. Und doch soll dieser Wisch,
keiner ernsthaften Kritik werth ist, in wenigen Wochen
e wiederholte Anstage erlebt haben. Wenn wir darnach
i Steigen und Kalten unterer Cultur messen sollten, dann—
bliebe unser philosophisches Jahrhunderr?

Es ift artig, bag der Prophet 1794 fo bestimmt weiß, s von 1790 an in der politischen Welt passire. Bon 1795 batt er für gut, etwas unbestimmter zu weißigen, und in das wisige und ironische Fach zu werfen. Aber, sein ift so platt und schlaft, als ein Everkuchen, obne alle

unte In Jahr 1900 wird. — ob jum Bohl de Johaden : armen Neinschhaft ? — endlich ein ewiger Lieghe geschlad 1, und es ist wahrlich bann auch hohe Zeit, wenu im Jahr por has Ende der Welt seyn soll; indessen läst der Prophet espand file. 2000 am Mintenpoletim, and anderen Muhalt nick fession. Der Titel fünstger der Welt im Jahr 2000 ihr Em be die in ver Schrift selbst aber überläßt es der Weissigare ver göntlichen Welsbeit, was auch unfreieig vernfinfriger ist.— Me segnimmten gründbeitem Geschichten sind gestaltigen Gut. Mentalien gustungen Alliegen anglündere. Die gleugen Luellen aufzusuchen, schien dem Rec. hep gingen so gleuben Produkte nicht der Muhe werth.

Bonden von Wie und Enfehung bes Meritie eine Pfore hober. Bonden von Wit und Lunne giffinnen unter bar bifche Der Regf. fcheint. Mr. 4: geffinnt zu haben. Wenigffund faste fich bas Schriftchen lefen, wir' es auch nur; pur besto begrunner

nad Tifde einfolummern gu tonnen.

Das Jahr 2500, ober ber Traum Alrahis. Aus einer grahischen Handschrift des sechszehnten Jahrhunderts. Zwerzes Bandchen. Berign n. ber Maurer. 1795, 14,290, in 8,116 K.

Ben Belegenheit der Erscheinung des erften Theils Diefes Buchs ift icon im Gangen ein Urtheil baruber gefallt wore ben. Der Gebante, fich mit feiner Phantafte in ein fpateres Beitalter ju verfeten, in welchem bann bas Denfchengefchlecht viel vollkommner geworden ift, nur Beisheit und Tugend que Richtschnur feiner Sandlungen nimmt, fich von Bornetheilen losgemacht bat, und an die Stelle ber jefigen Ber berbniffe, Ginfalt und Reinigkeit ber Sitten, und bie gludlichfte burgerliche Berfaffung getreten find - Der Gebante ift icon febr oft gebraucht. Es fann immer bem Bergen ei nes Schriftstellers Ehre machen , bergleichen ju munichen und fu traumen; aber leiber! bleibt boch barum bie Belt, wie fie ff. Reberraldens neue Blicke in die menfchliche Datur, und woch nitht wenniste Ibeen über Staaten und gefellichaftliches Much in Diefem Theile Leben, barf man bier nicht etwatten. fallt bie Schrefbart oft ins Gegierte, und bie gu baufigen Inversionen, fo wie bie oft wiederholten Musrufungen: "Ge foot fey bes Eroigen beiliger Dame.!" und : "Deil bem Dem Gengeschieder!" thun teine gute Aufenng.

Menfc.

Mofiches Leben. 3molftes Stild: Gerechtige feit mid Gierchfeit! von E. F. Cramer. Auch unter bem Titel:

petheria Erfies Stick Auch: no der bier bie Porrechte, und was ist der Burgerstand. Erfies Stuck, Und was ist der Burgerstand. Erfics Stuck, Altona und leipzig, in der Navenschen Buchhandlung.

in and the ending the end of the ie Abstat, der Gamminnan welche bier unter dem Sierla rennetrung der Gironde angelangen wird, if a mie ben munter Bis 124 Melbet, buttcheine Platemabl aus den Bobrife Beiffete. Berguinabe, Comburerte: Pothieus, und einie andern an Kinden athörigen Manner, ibnen ein von felbit chendoso Dansumbunter uns un errichten bas die Gieime. chenholze, Rebberge, Genzemif mirmberlege. (MDibere 27 Burdi Muege miberfege; wo bie Sondingen fe laut. ieuslich wugen !) Gieves nimmt er mit bagu, weil auch er ein Memichenfreund ift. (Wir wollen buffen, ein preter, unrigennutigerer Menfchenfreund, ale Perbion.) ber Debication an einige feltfine Damen, faat Br. C. 1 fo aut, ale mebr: "Ihr wift meinen Glaubent, bag ber bevorrechtete um nichts weniger fiels, enthaterio, betriche rig, untervelicungeluftig, als bet Deporremete iff ; for nur die Lage, in welche the manichiche Befellicheft feins ienschaften beingt ibm Swinkaum gewn best giebt." I fantt bia : Maarbelt biefes : Coines beifer beaninden ; alle thion und mehrere feiner Anhanger: Es gab eine Beite, ther Litentachen leibet ! rinen allan großen Conichautt wit. 286 biefer bittch eine anbre Botthep, bie es auch r secht geräumig, haben wolker, eingeschränft wath, ba: den fir dornrefflich, und ihre Denfungeart Schien fic in That ud reinfagt. : Dach brev mit wibetlegenden Anmergen begirfteten: Stellen auszeinem Geftichte von Gleier. e Recenflow von Mebberg , und zeiner Andereime von it aber ben Abb Bieges, folge bie Schrift beffeben fibnn; Doctochen (Affai für las privilèges), 20:39:27 194.1

und der Aargarffend (On'elt -co gue fo tiere - star ?

Briefe an herrn Fr. E. v. Rochow über bie Bericht gengen bestelben Bon LiE. Schmafting Rircheninspektor und Oberprediger zu Ofterwiel, u. f. w. Quedlichurg, ben Ernst. 1794. 172 S.

Dr. S., wie bekannt ein kreiter Andinger der Jandabiliden Theologie, sucht die Berichtigungen des Orn. v. R., so weit fie viese Theologie betreffen, genader durch die Bondelbungsant ein, welche dieser als unrichnig ansieht, zu berichtigen, mit trägd ihm zu dem Ende die grubthilitie Dogmalik mit dem gewöhnlichen Beweischtellen gang ehrlich von. Bo es über die Theologie nicht betrifft, da giebt er hun u. R. mehreneheits Mucht. Und das ist alles, was man verlangen Taine, es ist mehr, als man gewöhnlich sinder.

. Linter inebrern Stellen. worlbet ich gert einer Erlanen enng pon Brn. & batte, ift mich bie S. 20.7. . Gine matte. Maffrige Predigt, und ein schales Lied dans, ift wohl frentich eine fchlechte Seelenspeife ; damit man aber doch bismeilen vorlieb nehmen, und fie nicht verfdynaben muß, des Exeme pela wegen." Aber bain verführt man ja bie Leute durch fein Exempel fichichte Beelenspeife: ju genießen, die schlechte Rabenng, und affo fchleichte Seelen giebt, wornit feinem Menfchen geblent febri lann. : Wan mußte - betife ich., gerae be bas Gegensteil thun-imme meigte bes Azempels wegen men iitind a commen deile eriften Predigten vorlieb nehmen a dantit man toinen verführte, fle auch pu beluchen; und ih mi feiner Seele Schabenizut feiden. Das irvärde ventr auch die Bolde habenbid bes maffrigen Weeligben, und ber Berren, bie bergleichen: halten', nach und nach immer weniger würden. Anmittelbat. werber fant Br. G.: " Dredigten turbbren, ift bieber noch feine Moanasvalder; well uns aber. Gott he oft in der beiligen. Barly beftehlt it fein Wort au boren . und der gemeine: Mahn ben Untericht und die Erinnerung an bie Religion. nithtentbehren tanne fo mare es doch nicht gut, avenn Pers' fonen vom Schndeg- und fonderlich Obtigfeiten: Libre. barin. tiis

n gut Erempel gaben, und bie fo allgemein einreiferbe terachtung und Beridumnis der öffentlichen Gottesverebe, ung zu verhuten luchten." Und nun folgen bie Worten ne matte maffrige Predigt u. f. w. . Aber ich begreife. cht, wie man eine matte maffrige Predigt fur Bottes, Dort, und bas Angoren einer folchen Predigt fur Dereb. ing Gottes geben tonne, ohne ber beiligen Schrift geras bin au widersprechen. Das Wort Gottes ift (Sebr 40 J lebendig und fraftig, und fcharfer, Denn frin perschneidig Schwerdt, und durchdringet, bis daß fceidet Seele und Geift, auch Mart und Being o ift eine matte maffrige Predigt offenbar das Segentbeil n Gottes Bort, und burch Unboren einer folden Dredigt bet werebreu ju mollen , kann ihm nicht mefallen , ges ift tine puben Und ber vorhergebende eilfto Bern fagt gang. beut b., daß, man durch fein. Denspiel wiemandign diefem Mudage p verführen folle. Er laucet fo ;... Go laufer una nun, elft thun, einzukommen zu diefer Anbe, (vom Ane ren matter maffriger Predigten), auf daß nicht jemand, lle in dasselbige Exempel des Unglaubens." Der gende zwolfte Bere wird ausbrudlich burch ein denn mie n borbergebenben gulammengebangt, jum offenbarem Dies, ife, daß im vorhergebenden Berfe das Gegentheil von dem vendigen, kraftigen Worte Gottes, alfo, matte, waffrie Dredigten bie wir nicht besuchen follen, in verfteben ift. as fann Dr. G. barviber fagen ?

erfuch einer einkeuchtenben Durstellung bes Elgenthums und der Eigenthumsrechte des Schriftstellers und Verlegers, und ihrer gegenseitigen Rechte und Verbindlichkeiten. Mit vier Veplagen.
Nebst einem kritischen Berreichniffe aller deutschen besondern Schriften, und in periodischen und andern Werken stehenden Aussige über das Bücherwesen überhampt, und den Büchernachdruck insbesondere. Bon E. M. Gräff. Leipzig, ben Bräff. 1794. XVI und 381 S. 20 %. Das Buch leister ganz, was der Titel verspricht: der Verthat das Verhältnis des Schrischellers zum Berleger gena bestimmt, umd alle gegenseitige Rechte und Verbindlichketen, die daraus folgen, richtig abgegeben. Aller Streit über die se Gache, und über die damit zusammenhängende des Nachdbrucks, köhmmt, wie Hr. S. gleich zu Anfanz ganz wahr de merkt, bloß von dem misverstandenen Begriffe des Eigenschums her. Ist es aber nicht erstaunlich, daß selbst so gesähre Denker, als ein Kant, Eblers, Keimartis sind, in der Anwendung dieses Begriffs auf das Verlagsrecht sich nicht vereinigen können? Daß der lehtgenannte noch immer auf der Seite der Verlagsräuber kämpst?

Die viel Beplagen, beren ber Artel gebenkt, sind: is Sutuckien verschiedener angesehener Buchgandler über ber Beitägsreiht an Weisen verstörbener Beiehrten, bey Gele zenfeit eines ihrer Cosens Staatskunde entstandenen Propesie. I) Enduckfell der Schwerinsthen Justiffanzley in bieser Suchhändler, nehst ihren Antworkett, das wohler dörbeite Elgenthum der Verleger betressen, das wohler derräges aus bein allgestienen Gesehäuch der Preußischen Staaten; mit Anmertungen. Diese vier wichtigen Beplagtigen Staaten; mit Anmertungen. Dann solgt das auf dem Inigenannte kritische Gerzeichnis, wo Ner. einen kleinen Ausgaber den Tachdruck der Buchser, Brückfickt eines Gespräcks, Braunsatwo. I. September 1791, verwist hat, der sie, die gute Sache der Aerlager und Schriftsteller siedt.

The state of the s

## Intelligenzblatt

ber

euen allgemeinen deutschen

## Bibliothek.

No. 3. 1796.

### Efrenbezeigungen.

Bir ber Churlachs. Monomischen Gocietat And in vorige ichaeltemeffe in Der bffentlichen Berfarmmung ju Leiptig gende non ber Samtbeputation, ju Dresben in Borfchlog grachte. Mitglieber, bestätiget worden. Bu ordentsichen litgliedern: herr M. Ferdinand Gottlog Glienen ! Menenhof ben Duben; herr Carl Beinrich Albereis ufmann in Chemnig. Bu innlandischen Ehrenmite lediernis Der practicironde Arge, St. W. Christian Aus & Setwee in Getis; Det Paft. St. M. Immanuel Goil i Ainson in Alternitugn ben Grinma. du austandik nen Abrenmitgliedern : Der tiffifch laifert. Director Bergwerts in ber Olongischen Statthalterfchaft, Dr. epender Bref man Sprich ju Alinebigent fail tonigl. mmer berr, Ritter bes Ct, Stephans - Orbens, bes: Moe mier und Siquislaus, Drbens u. f. m. u.; Der ruff baile eifrichter in Meval, herr Gustav Gref von Rebbins r, n. s. w. Der Br. von Sievers auf Effentall ben Uin, in ber Miggischen Statthalterschaft. Berr Gott. po Butfon, Bingli Dieus. Commerrath in Mefferig, in Detr Lubioig Wallrath Medicus, in Der De. Imiteverwaler, Johann Beinrich nct, in Riffi ben Chthen.

## Books & falls.

Am 43. Julius ftarb ju Basbet ben Stabe, Gr. Ernk Seinrich Stabl, 24 Jahre alt, Verfasser einiger Aussige in Eichhorns allgemeiner Bibliothet der biblischen Litte ratur.

Den 27sten September starb zu Berlin, Dr. Johann Chrift. Jucho, geb. zu Großen Bermersleben im Magber burgischen im J. 1726. Er hatte seit holden Jahren die Stelle eines Pagenhösmeisters. Dein Hauptstudium war Concholien, und Bersteinerungskunde, wovon er in ben Schriften der Gesellschaft der naturfarschenden Freunde ju Berlin, deren Miglied er war, einige interessante Aussage geliefert hat.

Am sten October gieng ju Muhlheim am Rhein mit Tode ab Hr. Johann Guffger Aungmann, Prediger bep der Lutherischen Gemeinde, gebohren zu Gustrow im Herzgothum Mecklenburg den assten October, 1744. In seiner Augend reiste er für die Callenbergische Anstalt zur Judenber februng, als Missonate, wurde bann 1766 Prediger in der seinen Reichsstadt Effen, von da er zum Prediger ber Luthertschen Gemeinde in der Savon zu London berufen wurde, und hierauf 1774 die Stelle zu Mühlsteim erhielt. In dieser letzern hat er verschieben Schriften berausgegeben.

Den assten October starb De. Johann Ernst Sung, Prediger ben vier Landgemeinen ohnweit Zerbst, 63 Jahr alt. Er trieb in spatenn Jahren worzüglich das Sendimme ber bentschen Syrache mit Erfolg, wooon seine schriftstellerie sien Arbeiten zeugen.

Den seen November stard zu Danzin Sr. Carl Berd jamin Lengnich, Archibiatonus und Bibliothetar ber der Oberpfarreirche zu St. Marid, im saften Jahr seines Aleters, bekannt als gelehrten Ming, und Alterthumskenner, auch Literator.

Den 23ften Movember gieng mit Tode ab der durch feine Gemaldes und Aupferftichsammlung befannte Gr. Cotte-fried Minkler, Kaufmann zu Leipzig, 65 Jahre alt.

## Chronif benticher Universitäten. '\*6 and

Durbung. Den rein August vertheibigte Hr. Georg Ind, Politiones ex ciniverla Philosophia, unver dom veste des Hri. Prof. Reins, und eisiele davauf die philo phische Doctornation.

Den isten August-erhiert gleiche Warte of. Scepban Taier, aus Frankfut am Wann, nach Versteidigung einer Streitschrift: Apportfinen aus der Moralphilosod zie, dem Araturcette überhaupt und dem natürlis en Staatsvecht insvesondere, nach Grundsätzen wertischen Philosophie, sammt Sätzen aus den vigen Theilen der Philosophie. 13 Seiten in wir Borst süberte hierbey ebenfalls der Prif. Beuft.

Bamberg. Die gewöhnliche philosophilie Deutom omotion gieng ben 30ften September 1795 vor fich, und r. Prof. Millein; ber den Borfis ben ber Disputation hrte, schrieb hierzu die Einsadungsschrift, in welcher er ie kurze Darstellung vor weueften philosophischen Systeme be.

Jena. Den auskenden, des bes hen Johann jedrich Latrobe, aus London, Dill. littens Brunonianistematis criticaps, sozypagg. 8. Der Verf. greift das rownesche Opsteur, das von manchen Aerzten so sein angeunt, betwundert und befolgt wird, nach seinen eigener rundsätzen an, und sucht das Schwankende, Unbeltimmte, albwahre u. dargli anschwilch zu machen. Nach einer rläusigen Uedersicht der Hauptbegriffe, und einer Tabelle it sthenischer und asthenischer Ansage, eigt der Verf. daß i Br. Incitabilität nicht haltbar sen, und die darauf gesueten Sätze nicht immer logisch richtig und wahr befunden roein, u. dergl. Das wird mit einzelnen Bryspielen bestätt, und vernünstige Aerzte werden ihm ohne Bedenken pflichten. Auch wird Weistard mit Recht getäbelt, daß die Sache übertreibt, und seinen Auser nicht einmal gehde werstebet.

Den rofen Becember Hen. Friedrich Leop. Chrisph Rabe, aus Quedlinburg, Diff. de delore gravidas (C) 2 rum, partheistheim, farthernung grpagg Der Berf, gebet erft die manderlen Comerten, die vor, in und nach ber Geburt erfolgen, burch, und beschreibt die vornehensten beschant bie vernanden aber folgeise Schulerenen bieler heilen ben, und schließ mit zwen Arantheitegeschichten aus dem Startschen Clinico.

Mas Meninadiseprogrammt, von hen. D. Schmid titthält i. Comme in qua remislignis poccatorum norio diblica inchagunna port. L. 2 Hogen. Der Verlich will den lidighen Begriff: Deugedung der Sünden, von den älestighen Beiten, bid ouf Christum und die Apostel versolgen. Hier der Ansaug aus den Mosaischen Bückern, von es manch was Befrenung von irdischer Strafe, manchmal, J. B. den Opfern, Befrenung von äußersicher Unteinigkeit, und Juritt zum Judischen Heiligthum, nie aber innerliche Bestenung beisen soll innerliche

### Deffentliche Anftaken.

Medicinalwesen bey der Westerreichischen Ars hee. - Dit unermubetem Effer wird beffen Berbefferung brigefest, und wir haben baber bereite wieber einige Bor foritte, die in Anfehung biefes Gegenftande gescheben find. it berichten. - Dachbem ber bregehonathliche Berfind mit der neuen Militair . Pharmacopoe, bie im Militairfpital aitgeftellt murde, fein Enbe erreiche batte, wurden biefe grey Monathe, Muguft bis mel. Deroble, mit ben Donathen May, Junius und Infine verglichen, in welchen nach ber alten Dhaemacopoe bifpanfirt worben war. Du tagliche Arznepportion jedes Kranten fam nach ber alten Pharmac, auf 7 Kreuger, nach ber neuen 2 Rreuger: und mabrend jene galt; ftarb ber 13te, ben ber neuen ber moans Mafte Rrante, (Diefe Bestimmung ber Mortalitat enticheis bet mobil nichte: Art ber berrichenben Rrantheiten und Jahrei jeit find hier von einem Ginflug; die Ben ber Segeneinans derftellung nicht erwogen zu fenn fcheint.) Dan erworten mm täglich die neue Pharmacopoe farmlich ben der Armee einachibet me febn.

Die gangt Reibfemitter Bertogfrung ift jete in bred torper getheilt : 1) Dermadente Billitale Canisate Comniffon, bit aus ber Direction ber metrichelich dieutraifden fofebas : Afabentie beftebt , und unter windin mis beit Deos Horen zu watblemben Birettor alle Camicits aufchafte von Andrinfeit bearbeiter : 30 die Rettunebicamenren - Musie : 3) ie Direction des Berfonale berftelbatufe unter einem Ober elbant, bet auf Befolgung allet beftebenden Aelbiantitis Rhhite feben muß. Dierau ift ber Drof. von Meberen Freyburg ernannt, und ibm ein Bebult von Bood Al. ett eilt. Er muß zu Rriegszeiten im Belbe erscheinen, und in riedenszeiten die großern Garnisonswitaler bereisen. Er ist Litalied der Akademie; und hat den allen Sanitätseoinmise me - Sibungen eine Stimme. Damit aber in feiner Ab. esenheit die laufenden Geschafte behm Soffelegerath nicht ben, jo wird aus ben Profesoren ber Josephs - Ufabemie i fübstiruirter obeeffer Jeldarst angestellt, beffen Erg nnung bis jest noch nicht gescheben ift.

#### Schul . und unbere fleine Schriften;

: Frankfurs an der Goet. Zwen Schulchriften, die erschienen sind, enchalten die erste: Einige Gedande die Elashwendigkeit der Deklamin und Resäbungen auf öffenelichen Schulen, vom Iru. D.: kumeks, Rector der königlichen Friedrichsschule, als Einsungschrift zu den am zein April 1795 gehaltenen öffente ein Uedungen abgefast. (126.8.)

Die Moetre vom Sen. Prof. Seynan, Nector der abischule, handelt: von dem in Volks oder Burerschulen zu ertheilenden mechanischem Unterrichte der Mekkunst. (3 B. L.) Sie ist gleichfalls eine tladungsschrift zu der In Herbst gehaltenen Schulpfule.

Breis. Als eine Einlabungslorift gu ber unt eifen' 22sten September b. 3. gehaltenen öffentlichen Schule fung erschienen, vom Orn. Schulinspector und Fruhbiger — Bogen in Detar, unter bem Lieet: Won den gegenseizigen gevolden Jorderungen der Phear and Matter an die Kehret ihrer Kinder, und der Lehver an die Vater und Matter ihrer Schüler. Der Berf. weicht von den ju biefem Gegenstand geborigen. und für das Siebenben der Erliebtma so wichkigen Babrbei ten, vorthalich in Benue unf bas vor fich babende Lotat, und fast baben viel Rusliches und Gutes, was auch an andebe Drien betaunt zu werben verbient . um bie Korberungen bei Eltern in die Schullehrer herab zu flimmen, und den billie gen Korberungen ber lektern mehr Sewitht zu geben.

### etanzeigen.

Die Jageriche Buchbandlung in Frankfurt a.M. hat die tieberfewning eines febr intereffonten Berts veranftale. ten laffen, welches unter nachstebenbem Titel bereits bie Dreffe verlaffen bat, und in ber beporftebenden Leipziget Oftermeffe burch alle gute Buchhandlungen zu baben feon wird: Teue Theorie der Geburtshulfe in Beobach tungen, Schluffolgen und Vonfibeiften, für Schwans gere, Areissende und Kindbetterinnen, von J. f. Sacombe, ausübenden Avere und Geburtsbeifer in Paris. Buth Boht ber Denfthbeit, gur Unterftubung bes ebellten Theils ber Schopfung, que Erleichterung des wich tigften Beruft ber Mutter; fcheine ber Berf. mit feinen Rennthillen fich gang bingegeben gu baben. Et verwirft alle gewaltsame Linftrumente, beren Anschen fcom bie Leibenben in Graufen fest, und behaustet fubm, and ohne biefelben, Die Gebunt, unter ber grafen Mitwirfung ber Motur, fore bern ju tonnen. - Der Geburtshelfer prufe und ente fcheide. no lesser to be

In ber Expedition bes Merkurs in Altona und ben Bohn in Lubed ift erichienen; Frantveich im Jabr 1795. Eilfles: und zwolftes Stuck. Inhalt: 1. Conftitution ber frang: Republif, wie fie der Rationalconvent bem frangofe scheit Bolke vorlegte: 12. Briefe auf einer Reise von Brusel nach Holland, ater Brief. 2. Auszuge aus der ben Lemais. tre gefundenen Correspondem. (Beichus.) 4. Real, Berhuch

ich einer Beschrolbung ber Begebenheiten wom inten und 4ten Vendemaire. 3. Auszuge aus den Briefen eines dorbländers, ister bis iter Brief. 6. Uebersehung der Berindlungen des Convents vom isten May bis zum Schlusse Köhungen, 7. Wer Derausgeber an die Lefer. 8. Aurol de la Patrie, zur Beplage die Musik fürs Claer.

Zu Würzburg in der Alennerischen Buchsandlung ist islich erschienen: Es blübe der franklische Weinhand und dessen Veredlung. Ein Scherstein auf den lar des Vacerlandes gelegt, von Wicolaus Müller, ichuldheiß zu Markt Wipfeld, im bochfürstl. Würzgurg. Amte Alingenberg, 1796, VI. und 64 S. in 8.

Diese kleine Schrist von einem patriotischen Landmanne Franken, der uns auch eine zum drittenmal schou aufgeste, Belebrung, aus Karrosseln guten Brannewein brennen, ingleichen die Pflichten eines Würzburg, orfschuldbeißen, ein sehr gründlich geschriebenes Buchliefert hat, enthält drey Hauptabschnitte; I. Was wissen ir bereits von diesem Gegenstande i. U. Von Tentate und dem Werthe des Frankenweins. III. Was uff aur Aufnahme des Frankschen Weinhandels scheben

Der Einsender dieser Machricht überlagt es einem genfenten die Ausführung Diefer Gegenstände bald nach

whienft ju beurtheilen.

### Bermifchte Dachrichten.

Bachenvertauf.

Am aften Mars b. L. wird in der Dom. Curie des Irn.
ct. und Domberen Meyer birfelbst eine auserlesene mmlung neuer, theils sauber gebundener, theils brochirs franzosischen Bücher aus mehrern Theilen der Wischer aus mehrern Theilen der Wischaften, und besonders aus dem Sach der angenchmen, wire, öffentlich verkauft werden. Das Verzeichnis dersellstift ben dem Ansiquar und Commissionair den Anprocht, der Ellernthorsbrücks, und in der Bobnschen Buchs wolung zu bekommen. Hamburg im Januar 1796.

**(E)** 4

Zelbisbuige Madrichten von den Verhandinm gen und Preisaufgaben der Samburgischen Gefell fchaft zur Beforderung der Könste und nünglichen Gewerbe.

Am sten December wie. I. ward Die balbiabrige öffentliche Verfammlung ber Sefellichaft gehalten und von dem Unterzeichnefen über die Verhandlungen des verflosien halben Jahres berichtet. Daupefachlich wurden folgende Gegenstände erwähnt:

I. In Ansehung ber bestimmten Bepartementer ber Geselliciafe.

Die ben der Tettungsanffalt für Errunkene unge prigten und von der Gefellichaft beiohnten gudifichen Rev ungen von dreizehrt unter achtzehn ins Baffer geftürzten Derfonen; verschiebene davurch veraulagte angerordentilde Belohnungen, und ruhmliche Erwähnung der daben bewiese nen Thatigkeit mehrever hulfleiftenben Versonen; Anschaffung einiger neuen Rettungewertzeuge und andre verbeffern be Einrichtungen ber Anstale.

Der mit bem isten October wieder angefangene habiftige Eursus des Vortrags für junge Fandwerter
und Jahrikanten, der meichem fich gegen 350 Juhobert
eingesunden haben; und die Leverstehende Eröffnung einer dritten Subscription zur Unterstähung dieses gemeinne wigen Instituts.

Erthellung der fifernen Spreinmange an mobrece, fc burch ihren Bleiß auszeichnenbe, Bogitinge ber Stichnungeichulen.

Die revibirte Einrichtung bes von jest an in Private vortragen umgeanberten, bieberigen öffentlichen, Unter wichte in den Garifffabrteltunde.

Berichtebene unten folgende, ber Anftalt sur Beforderung des Land und Garrenbaues geschebene, Berichlage jur Berbefferung der Obitianniguchen, fin.

II. In Anschung fortgesetzer Deliberationen ibn altere Boriolage.

Die in der Angelegenheit ber biefigen Anlthofes, ben iber biefen Begenfiand von ber Bebobe veraniaften Beliberationen, fortgefebren Berbandlungen.

Der Beytrag jum gemeinnützigen Almanach von 1796, auter den Rubriten: a) Wasnungen und Regeln gegen verkehrte Behandlung der Randar in den exfien

Ban Jakren ihers Lebens und Bouartbrile destiffet per und Amount die für die Gefentbeit der Kinder febablich find. b) Works and soulfacegeln, wenn tiner pon einem tollen Sunde nebillen iff.

Der a befombere magen Roftharfeft bes Brandverte. une musführber: befundene Marichien wer Modiffrund des Steine

loblenbandels mit deutschen Gerenten.

Die Verbandlungen über die Bleyglasur der irdnen Budiengeräebe, und det, Kiby bos der adstentbeils füt Wertrieben ertlatten Surcht, voc ber Wefahr ber bisberiaen Malur, in Deliberation erbrerbet Borfittoes einer durche mes und in allen Källen unselvädlichen Masur der Copseudate. 

UL. In Amschung pene eingelotremp Dalibenation week & memorial of a give like is to it is in it in

Der von einem Fremben communicitre Olan aut Et. richtung einer Anstalt von warmen und kunstlichen mis merzelischen: und erfebeth Badern, desen Ausschrung jedoch von ben Unternehmern vor ber Dand fufvenbirt mor-Market Strandows and

Der Boridiag unt Derritgung bes. in ben Brau-Bad - und Bobinhaufern banfig fich genetierenden Seuer wurms (blatta orientalie Linn.) und die bageffen prapie mirten Mittel. 27

Die Berthellung ber enmiehlungewürdigen LTothe and Zulfstafeln des Deren Dr. Strupe ju Gerlie, in

ben biefigen Coulds und auf bem Lande.

Der in Anerdagebrachte, in ber Ansführung aber noch fugenbirte, Borichten gur Entbechung von Mitteln, gegen ben bem Beigen finablichen Schmitt (Schmungtownen) in ben Mebren biefes Berreibes.

A. Die aus England mitgetheilten, an fich felbit aut gearbeiteten; abet ben ben birfigen Beueransialten, nach ber Gine richtung unferer Spruben, nicht anwendbar befundenen bane

fenen Schlauche zu Seuersprütten.

A16.

Der Borithiag zur Perbekerung der biefigen Gali fonbeleuchtung, vad ber neuen mufterhaften Bolitenana ftalt in Labect, woher eine ber dafelbft eingeführten Bure nen, mit baju geberigem Apparat, Berechnungen und detgt. jum Berfich verichtieben warben , wied aur Beurtbeilung ibter Durfung vermittellt einer aber bie Geffe gespann. Die

Die Birhansmigen über ben Birlifftet jur Besteben wing des Gemilsebaued und der Birliftenandrucke auf ber Gesell, vernitteist Amiehungt von Arentskinnnen, und die in dieser Kinsche gur weltern Ansihrung, genommnen prophsorischen Befrickse gur weltern Ansihrung, genommnen prophsorischen Befrickse werder werbereitet worden, nebe bischloßnen Prolaufgeben, das weitere bekantt genacht perten wied.

if the Breidustig merden die Mitglieder der Gesellschaft und gandete Freunde, Freundlimen und Bestroterer der Obseschungsbungsgeben Ausschlift angeles gentstäft ersteht. Berne von gutem Phil, besonders won Pippin. Bousdorfer und Pigeon Aepfeln zu Annweiln, und sie, mit Benennung der Gerten, bald "möglicht dem Ausschuß einzulieser, um der Gesellschaft "die Aussährung jenes gemeinnützigen Borschunges dadurch zu arleichern.

76 TV. athbrenkezeigungen / Delohnungen und Du-

Die den Wundarzten, herrn Hohnhof, Aedlich und Aump für einen benkundeligen Rechugsfall (f. Addressemwirk Ruchricht v. J. 19 ses Stüde) ebtsellten goldnen Ehrenmunzen

Die der Wehmutter, Frau Sahn, wegen eines Rete estigsfälles erthetes Beleinnung und Alberne Ebrens minise.

Berfchiebene Betobnungen an mehrer fer ber Res.

Die einem biefipen Afchierymule. Ramens Bofiemann , eineite Belohnung, für beffen finnrelde Erfine dung bes Mobells zu einer Runnbenbertftelle.

Empfehlung nehreter bieligen geschieten Kunftlet und Profossonifien: besonbers bes Mechanifus, Geren Soib, wohnhaft am Pragenerstall, in Berfereigung: von bergagtichen physicalischen Woelgengen, und bes Thefeie Beter Jos bann Seinwich Böptbir mobilhaft im Kornträgergang Nr. sen, in Berfertigunginen gue geformen und eingerichteten Brutiensten.

con to V. Preiseitheilungen grade die unte

a. An ben den. Geheim. Kelegeruth und Oberhoffete. ante Director Kangbans in Berlin, efter beffen eingefande te, und, megen hue Reichfeltsteit an practifchen Borficie. pri inter regre eingegangnen Albanblungen (Serctes St. er halbiabr. Nachr. vor. Einit dem Preis von 40 Sp. Pacpe in getronte. Preisschrift, über die die Einrichtungen vom fentlichen Kalkmagazirren u. f.w. betreffende Preisaufe, ibe 3 und an Drn. Johann Ant. Sahventrüger hiefelbse, ibe 5 und an Drn. Johann Ant. Sahventrüger hiefelbse, is ertheilte Acaessieven 10 Sp. Ducaten, für dessen eingen note zweibesacheilige Porschläge in Absicht desseiben Soriustandas.

2. An Den. Tic. Seinrich Burmester bleselist eine, ramie von 10 Op. Ducaten, als Antheil an den auf Pots, slige zu Verhesserung der hiesigen Susenmoort geseha n Preis, sur dessen eingelieserten, ein hiesiges Halenmoort pressen, Boshelmungsplan mit der Devis: 3um Versichtz worden, Boshelmungsplan mit der Devis: 3um Versichtz worden hawischelich Bepflasterung des Bohns dieses koores und tagliche Begschassung des Unstabe, worseschlassen wiste — (he. Burmesten, hat den vorzeschlasser verst zu andern gemeinnühlgen Berwendungen an die Sanlichaft resigniet.)

Die bisher erwähnten den Preisschriften find dem Raffe, jund dem Dung- Benartement jur weitern Erwänung id eventuellen Ausschrrung den barian enthaltenen Barfchlas inbergeben.

3. Die dem tonigl. preuß Dekonomie Commissarius in Condustrus Du. J. L. Lange, aus Chitrin, ertheilte ramie um 10. Dp. Ducaten, für bessen Preisschrift über derbestellung und Regulirung der Landmaasien für welne Bauersamilien, mit der Devise Acterbau; eiche Schrift von drey über genselben Begenstand eingendem Abhandlungen von dam Censur Ausschuf, für die ständigste und gründlichste ertlätz und zur öfentlichen Besnatmachung einpsohlen ist.

4. Die bem blefigen Portralingles, Jeu. Zardouf, reinige eingelieferte vorzügliche Portraite in Wel, decretitte, ramie von 1 Sp. Ducoeen.

ramie von 1 Sp. Ducaten.

5. Die dem fich biefelbst niebergelaffenen Englischen Keisthauer Armatage, far eingelieferte, besonders gute, mit sem neuen Dieb bearbeitete, alte Sgilen ertheilte Pramia, p. 5 Sp. Ducaten.

6. Die dem blefigen Zeuglopph Schwarz, für ginige guiglich gin gerathne Schwejdebehren ju Drunnenrohe, a Juerfannte Ptomie von 6 Op. Duchten.

7. Die den swelf kanblemen, Jampen in Staublation RiBabelfen in Speinborf, J. J. Anobloch in Barms beit, C. B. Barrelfen am Greohhaufe, S. Satischer und S. Satischer in Bohloger, J. Mannens und A. Leufner in Barmbed, T. C. Sievers in Farnsen, S. Poen in Billivarder, sie Genenborf und L. T. v. Dras sein in Billivarder, siet den bisher betriebenen Dienenban ertheilten Prämien von 15 Mt. Conrast: und wied diesenban ertheilten Prämien von 15 Mt. Conrast: und wied diesenban vor der Jahre gill Concurring offen gewesten, Aufaabe, vor der Jahr wieder jurud genommen, nachdem die ausger vor der Dan wieder jurud genommen, nachdem die ausger vor der Pan wieder in und Mannika-verschlebenemal an biefter

8. Die Anmeibung von 6 Landleuten bes Samburgichen Gebiere, ju ber vorfährigen auf die Betreibung bes Zurroffelbaues ausgesehren Pramie, und bie bein hiezu er nanften Ausschaffe committere Untersuchung biefer, und

nicht binianglich beglaubigeen & Angaben.

Buiblieute init gutem Erfolg vertheilt worden,

9. Die Einsendung einer Preisschrift: Aber Die Ber-Befferung der Abfifcheter imt ber Deule: "Etfahrung lohnt bein Bebbachter mit Wahrhelt," und Mitthellung ber selben un ben Eensur. Antschuff.

VI. Publicirte Preisfragen.

" 17 Deintenigen bielleien Einwohnet, welcher 30 Mes mentinder, unter achtiebn Sahren, mit einer bas gange Sabe bindurch fortbauetnben (nicht aber wie bie Bintelat Befren von Belt ju Beit unterbrechenen & ihrer Punftigen Bo Mimmung, forer Wordlithe und ihrer Gefundheit unnachtei ligen Arbeit beschäfftigt, woben fle wochentlich wenigftens 2 Det, verbienen, und bie Abenbitunben aum Coufeiten fren behalten, nach Ablauf des eiften auf Diefe Beife mint bruchten Jahres, ein Dreis son 20 Op. Ducaten, soes eine Chremminge von gleichem Berthe. Doch millibie Unmela' · bung beswegen vor Anfang des Jahre bepm hen. Oberatten Connies, auf bein Plenenwall De: 142. gefathen and ben Depurirten ber Gefellichaft bie Befuchung ber Atbeitelate m ieber Beit fren fteben. b) Denjenigen drey Landbefinern, welche querft auf eine bigber unbewohnt geftefeile Brelle bes Samburgifden Bebiefe ein Baus erbauen, und feldes. nesft wernigffene einem Morgen Landes , einer Samille' mm Anbau von felbft beffebigen Barrengewachfen überleffen. ober felbe au biefem Bebrauch anmenben. (in melder Abfict Re

Mern bis Ofterne ... 2. Mermiden Offern spolondine Mafgate. ... Auf die vangelichte unt burd Erfahrung beftatinge sentwortenne der Aroge: welchen Buchele leiften der Aufes if und einige Chuedfilberbereitungen, außer den Ro Marbeltern, in ben Sabriben : Betten: fir zu bemebniffmens in Amert nothmendig erfachett. wer fennen nicht Start rieben minder ichadliche und nefabrliche Minsel und emenden Augeden 2: : Ein Dreid: vomidsieller Ducaten. --ble mit war flogation Mamanatathelm werfebener Breistenillen Ne. 1916; 1917 (1919) to see on the see of t Barine Bigenet prolongiene ihnigaben ebilgung Demienigen bieffen Derbenter) melder ein fereite the Blee pass bette detten Onalliben fronterbeer : me The bmort, Braylen Rier beit und Danet abrich tomms, an ele em verbaltnigmaßig billigen Oreis liefert, wind Dramie von On. Duct-sie Die Ummeibungen netheben vor Benfellichten 796 ber ber Bestifchaft. b) Zing eine fit Rodifiche dem Babl bes Sefichtigunetes, ber Begend ting ber Antichrung ibit am beiten gerathne Landfligfia Seichnund eine ir varzaglichften Gegenden um Gambura .. an ber Cibe. 600 lottbed ober Dockenbuben, ober ich bent After, mad bet tatur, in Tufd. Biefter ober Gunche ansgefiber, nas the unter 2 Auf Breite .. ein Brais wan si On. Ducen nicht if bleienige Beidoung in eleiche Gebit und Manier : bis y beften am nechten kommt, 3 Sp. Dicat: - Die And eldurtaen geschehme bav ber Gefollschaft. 't') Auf bie bieffan berfertigung von plantieren Leiften und plactieren Diere egeschier, welcheber guten Englitten diebelt an Chainhei

an Saldarkit gleichtemmen, ein Piele von 15 Bs. D red: (d) Auf pierbieffe Befertigung von fichtebriers, bes Englifdete an Gote und Saltbartite gleichtommenden . 2006 gerffedeen, ein Preis voit to Co. Ducaten. Die Anmel Dungen zu benben Pramien gefchehen vor Bennachten +796 bei ber Befellicaft. e) Auf die wirtliche Unwendung neiner und mortheilhafter Gebrancharten der Robben's und Sees bundfelle, mober allenfalls biefebr mannichfaltige Graffice Umwendung berfelben jum Daffer genominen werben fanins ein Breik von 15 Bo, Ducaten. Die Breisschiften werbeit. bar Benbnachten 1796 an die Befellichaft einnelmidt. Meig:min so Soc. Duc. auf Die vollflonbigfte. aweckmanigft mad dietauchtenbilte Beantrootting bor Brage: Bin mie fernt erbellet aus altern und neuern Erfahrungen, daß Die Er ftens, bet Rior und der Vigne fotwell uis Commissions Sambel beutiden fotobl die antibartiger Sandeleffabte. ben benachhatten Sthaten ffinemorate tum Dachtbeil getes dert. fondern ichaft vieltriefte bie Ethaltung fend der Wohlftank mr. Smorteketeiling die Aufredehaltung ihres einnen und beet Commissions manibels allemet tuit bem Rior bee maber met enelecture merattienber Staaten limle und unger erenutich verbunden find 2 und in tok feine luffen fich biele Erfahrungen auf bie gegentolrtigen boltifden fetooff. als Danbinnaperbaleniffe bet bentidren Detffiote dire fibes seuglichften anivenbere ? - Die Deefefdriften' muffen vor Menbriedieth 1796 mit einer Devife nind bergeleatein verfiegele beit Dannen der Brefaffer on bie Wefellichaft ihige dict werben? no us au Romende Dreisfrage with bierburd horb einmal not since coublisher. Land he is not all the

me Ein Preis unt 40 Sp. Dacaton, auf die bestimmtelte und genausell Mygas ver anwendbarsten, und die bestimmtelte und genausell Mygas ver anwendbarsten, wodurch hölzene Sedande und Moter, h. B. Vobschude, Bister und Schlensen in Outhaften, Stactwerte und Ducdalben, Schississische, Sbactwaren, aucharde Schisse selbten, Schississische Schollenurms (Bohumirité 3: Zoe : of Kokurworm; Scholl-Warm; teredo navalie) welcher betanntich das Jest durch beder; und den Rush sollicher Gebalus beschieben die Angabe sieher Mittel star. Die Sefellspafriwird hiet vor den Angabe sieher Mittel, für die besten erkennen, welche zuwerlässig erz probt und daben wohrseil sind : und entweber mit dem Deie sielse Dauer haben, der Cowssum des Metruasser, dem Wellen-Dauer haben, der Cowssum des Metruasser, dem

Bedenfclant amb bem Elfe befandig worterfeben, voer perlor Ma auf dine leichte mit juverläßige Ret wieberhole werdet Shinen. obne Die Conftruction Deb Bebande au benachtheiff en. Berner nimmt Die Befellichaft ben ber vorgelegten breisfrage bauptigeblich die oben benannten unbemealis hen Gebaube gum Augenniert, in fo fern ben Schiffen und Sagationnen, ale beweglichen Gebauben, die mechfelsweile us Seemaffer in Frifdmaffer ober aufs Trochne gebracht, ges infat, gebrannt und getheert u. f. m. merben fonnen, pfelleiche nore Mittel als ben unbeweglichen Bebauben nublich und nwendbat geachte wurden. Ausgeschloffen von bem breife find bie Angaben von icon, bekannten gewöhnlichen Ritteln, ale: bas Dola mit Rupfer, Bley und Ragein gu bee blagen, (bie Schiffe mit einer fo genannten boppelten Saut l'abetgleben) u. bgl., well blefe Dinge im Deermaffer per-Anglich, ben Diebereven untermarfen, theuer und in manen Rallen gar nicht unwendbarifind. Eben fo wenig tann ner Odrift Der Preis querfannt werben, welche, Statt irflich icon erprobter und auf Erfahrung gegrundeter Belege rer Gute, bloffe Projecte und allgemeine Borichlage ente. Benichlage biefer 2frt werben jedoch, wenn fie mabrseinliche Boffnung eines guten Erfolgs geben, mit Dane faeriommen, bas vorgeschlagene Mittel wird einem zwepidh. gen Betfud unterworfen, und, wenn biefer gelingt, bem Gr. iber eine angemeffene Belobnung ertheilt.

Die Dreididriften werden mit einer Devife und verfies feem Mamensiattel, vor Weyhnachten 1796 an bie Gefelle

aft eingefandt.

VIL In Unsebung ber innern Derfaffung und

Deranderungen ber Belelldaft.

Die Minalime eines neuen Boten bet Befellchaft, und ifiderung einer jabrlichen Unterftubung bes, wegen Rranfe beeit, abgeganguen Boten.

Die bevorftebende Publication eines Verzeichniffes ale : jent lebenden unterschriebenen Mitglieder und Tocitren ber Gesellschaft; und Zusendung dieser Lifte an

fammtlichen Mitglieder.

Erwähnung verschiedener vorzäglichen fremden und efigen Kunfflet, Sabritanten und Professionissen, b ibrer in ben Mittwochs - Berfammlungen des por. balben ibre vorgezeigten Merte.

Dur Besteln von ferbenehmnenen Mitgliedern, und Die Bahl von zwey Mitgliedern zur meinelichen Weliber Entions Derfammiung.

Stinnerung an sieben in diesem Zekraum weitforbens Mittglieder; mit dankbarer Erwähnung des von einem dev felben, dem verstorbenen Herrn Cobias Wolfgang Wibel ber Gesellichaft für Jahr 1791, jur Bestrodrung gemeinnich figer Institute, gemachten patriotischen Geschenks von fünf hunderr Mark.

### S. J. L. Weyer, Dr.

b. 3. proponitenger Secretair ber Gefesiffalt

#### Berbellerungen.

Im Inhaltsverzeichniffe bes vorn Bandes iften State feblen unter ber Rubrit: Brobeflireibung, Reifebe febreibung und Statiffil,

wiebetings Beutrage ant Efurpfalifcen Graetengeichtete von 1742 bis 1742

Bullmanns Lehrbuch ber Etbbeschreibung f. den britten Jahrgang. . 2 2h. 34
Samburgische Benkwardigkeiten 22

Im obigen Bande etes Studt, Beite 502. Zeile 4 von unten: ft. Frangosischen lies Frangischen,

im igten Banbe iftes Stud, G. 99. Beile 2. von

or in Y arms points of a

## Neue Allgemeine

# deutsche Bibliothek.

Ein und Zwanzigffen Bonnes Bivehtes Stud.

## od mir Erzichungsfürlsten. 22. der den der einlichten. 22. der den der einlichten. 23. der den der einlichten. 23. der der der einlichten. 23. der der der einlichten.

ibeal eines Lefebuch's für Burger- und landfchulen bow

Millarl Erdinger Thieme, Metser ben Schale e gweddaur betrgen Iberi Cruffusi'r 703.484°652 4860 Banna an i'r bei fferiae Commai nio brinning ac cheilio d 7: Deine En mark weininde, Am Buch fu fchreibut; wels ies von ber fleinetit Jugend befonders in Den Rurfachfia ben Banbern , mit Dugen fonnte gelefen werben. ele mie er felbit fagt, gewiß nicht leichte Arbeit unternahm, auste en fich von bem Gebrauche, und von ber batnach git frimmenben Einrichtung eines folden Buche eine beutliche orftellung machen ju muffen ; und diefe Borffellung bes blog er mitsutheilen, damit das lachverftandige Dublifum wohl über die Richtigfeit berfelben erfennen, als auch beuretten imbge j ob er bei bet Musfilfrung feiner eigenen Stee ten geblieben fent Bie viel fchlechte Rinderfchriften wenie it wurden wir habeit, wenn die Berfaffer berfelben bies mentlich gethan, und wenn fie bann jugleich fich eine fo beute, de und richtige Stee von ihrem Bothaben gemacht hatten anten aus Siefer sor frefficherrifbinden Beinift ausgelichnese 1916. 45 Bas Getidigenobbet Didfingeniber Refeniernens. imate wie Bei Bobingmanian aber won beit Gineichtung beet Bircher & wolche getefett werben gewentiben Wathole; biefe Biller

profein übrigert Wittungenisch aftente inventionen generalle bei Lesenhoer ift mit wiederichtiger, jo inefen Binhalt; Barting nicht fingere Einricht ung derfelben dienert kinnen; dies Gefinaffin des Kefin Licht La. D. a. St. VIII seft.

der une brautenen ; une von berde Wenfaltmilli dieses Beschafts

reus und Lernens ju erleichtern, und jemehr Nebengworde, 3. Diffong bes Beglandes, ber Sitzen und beit Operdes man-nit jenen Daupenvorte vorrheigen mill, benen und muß.

- 6. 2. Die erften nardielichen Lehrer jedes Menichen in der frabsten Ambbelt find die Gegenflande, die feiete Sie ne berühren, folglich Topfhaumgen erzeugen.
- Die absichtliche Beichennt foler, wenn fe gweefmäßig ist, genau der Spur, welche die natürliche Belehrung ihr vorzeichnet. Es bieten sich ihr überall nicht mehr, als zwei Baffel an, vernstückst belei Bokstellungen in des Bemüch des Lehrlings gebracht werden konnen, nämlich Goden und Leistellung
- 2' Die Jens dem Beguiffe eines Aindes innis sich das genge Softene der Marthodiff, die der absiehtliche Lehren m befolgen hat, entwickeln lassen. (Bortrefflich! Und der Werf, ehrwickeln dust dinkem Wegniffe fibr eichtig die Januaresforder nisse verfren absiehtlichen Unsernichts
- Eben das. Ein Kind ist ein Mensch, ein Theif der Rotter, der durch ben Gemis und Gebrauch der übrigen Theite Marur genahrt, erhalten, vergnüge werben foll. Dar aus folge, das eben blefe zu feiner Ethaltung und zu feinem Menschenleben so unentbehrlichen Theile ber Natur anch die ersten Gegenstände seiner Erkennitis sehn muffen.
- 500 St. 1841 Sinth ift Blito ber Gefellscaft, wemitteb Bee bet fauelichen , mittelbar ber burgerlichen. Es lebt unde Deenfebert, und mill burd beven thunding sum vorranftie gert, gefelligen und gefteteten Minifden gehilbet merban. Bont faffett to biefer Lage vine: Wenge Gegenftanbe in bie: Bhine, befthe nuberblog in ber Ratter faibern in ber Rund (bem Rittbe bes peftillingfelichen Sthene) aben in ber Emrich. thin ber Seftlichafteilbreit Gentud inbenie) Goll ber bunce Menide biefe Dinne mit bes Beit vernftiftig gebrauben -Dill'er mit Brinfifen tungeben in fall er fic in die gefelle Mafelichen Shatidhampan forident lement: fo mistiet wer ale len Dingen Borftellungen banon bahen; und follen biele Borfeffutigen vielleig's Blat web mobigeordiet feunt in mit bie Erzeinnung bebfelben niche blog guffffligen Einbraden aben fullen Moubern abilidetich beforbert fortben. A Coulty to a Suna. C. Til.

E. i. Ein Sind ist eine vernimisischige Stelle, mit ten ben Anlagen verfehert, die als Bebingungen ber for nien Bermögen mit bet menschlichen Ratur verdunden sind, de Sutwickelung dieser Antagen und die Beforderung verluftiger Sellsteitigkeit. ist 3wed ber Beschung: folgsich greift der Jugendlehere alle Mittel, die fich ihm darbieren, n biesen Zwed zu erreithen.

Bisher ift bloß vom erften mundlichen Unterriate bie ebe gewesen. S. 21. tommt der Berf. auf den Unterichist is, schriftlichen vom mundlichen Unterrichte, den er in drei unkten Cebr bestimmt angiebt, und daraus wieder wier gam sturlich daraus fliegende Folgen gieht. Dies Berhaltnig ber nen Belehrungsart ju der andern nun darf berjenige, ber r junge Menichen ein inftruttives Lefebuch mablen, und rienige, der ein foldes Buch ichreiben will, nicht aus ber de laffen. Es ergiebt fich unter andern baraus, daß bas er fe uch welches einem Rinde ju lefen porgelegt wird, nicht n anberes Wort enthalten mulle, als von ben Dingen, die 16 Rind ichen vorher anichauend und durch mundliche Erdrangen bat fennen gelernt. S. 26. Benn aber ber funge Benfer einige Rertigfeit im Lefen erlangt bar, alsbann ift billig, ihn das nugliche Berkjeug, gu deffen Befit er genet ift, nicht blog ju Wiederholung ber alten, fondern auch Erlangung neuer Renntniffe brauchen gu laffen; und baift das Lefebuch bestimmt, wogu ber Berf. bier das Scheat fert.

Diefes Bud foll fich S. 29. feinem Introlte nach benten n auf Bildung aligemeiner Begriefe, Gidniefung den skichen Gefühle, und Beneichennn und Benichele ang der Sprache. Ausgeschioffen find bie Gradennese bichte , die theoretische Religion, die speriellen Domi ereitungskenntnisse auf tunftigen Beruf. Bas bet etf. unter Bitoung allgemeiner Begeffe bier verftebe. ritter ertlatt et Rch' unger anbern . 3 . fo . " Seine (bes brithas) bisberiae Rennenig bestand großentheils aus Und baummgen, und die Begriffe, welche er batte, enthieften ir fo viel Debemate, als nothig waren, itm nicht ein Ding t Das anbere zu nebmen. Run aber ertennt er bie Gegen tide in Berombung mit ihren nachsten Urfachen und nachif Folgen! Das Daimidfaltige feiner Borftellungen wird! the intermediat, fonderer es explite much inter-Einbalt. À14

Barbin waßte er, wie Saante Offatte Mutte : Anicht aussehen : er mußte bie verschiebenen Ramen biefer wier Git denftande i, er wufite Die vier Begenftanberfelbit. wetitt ser fie lab., ju unterscheiden. Alltunsabet erfähet ier auch. daß bie Pilauze aus dam Saamerrantsteht, bag bie Bluthe ein Theil ber Bflange ift , und daß die Frucht auf die Bluthe folgt. Borbin wußte er, daß eine Sonne und eine Erde fen; en wußte Zag und Racht finnlich ju unterscheiben: nun erlangt er auch einen Begriff vom Verhaltniß ber Conne gur Groe. und von ben Urfachen, warum Lag und Racht auf unferer Erde abmeinfelm. Borbin unterschied er ben Bauer und beit Soldaten bloß durch ihre Rleidung und ihre Ruftulia, wenn fie fie bei fich batten: nun wird er biefe Beiden Stande durch ibre Bestimmung untericheiben fernen. Er wird in Diefer Belehrung Die erften Stamina gut einer giemlichen Menge der wiffenschaftlichen Difziplinen auffaffen, die zu feie ner Beit, wenn es nothig ift, befruchtet werden formen, und im Rall es nicht nothig ift, ihn boch immer der Erweiterung feiner Renntniffe fabig erhalten werden."

Warum und in wiefern Gelchichte, Geographie, Reile gion und Berufskenntniffe ausgeschloffen werden, darüber ere flart fich der Verf. S. 34.ff.; aber von der Geographie giebt er feinen besondern Grund an. Sollten nicht gewisse graphische Kenntniffe mit Recht einen Plat in diesem Buche finden?

Unter dem Vortrage versteht, der Verf. &. 44. die Anverdunde und Swilling der Mackriallen, die Entsteidung daublbem: und den, Ansbruck, die Spanden. Auch hier est alles und der Raymoder Sache-geschopfen über ich Barf aus! Mangel am Raum keine Auszuge mehr machen. Bur eine pan Worte überden Vortrag der Sitteilsehre & 42 — 55.

Dier scheint es, mie, daß der Berf. sich entweder nicht fe befrimmt ausdrücke, wie sonft "ober die Soche, wovon die, Bede it, nicht scharf genug ins Auge gefaßt habe. Er meint; namlich S. 48, es gebe nur dwei Grunda (Motive), die bei Kindern der Anwendung fahig waren, nanlich : 4) thue das, denn es ist die, nublich; unterlaß das, denn es ist die, nublich; unterlaß das, denn es ist die, denn es ist die jedicht, auch dein es ist unrecht. Aber sollte es nicht einen dritten Grund gest den, der jenen beihen nicht untergegebnet, und auch dei Rimben, der jenen beihen nicht untergegebnet, und auch dei Rimben, der jenen beihen nicht untergegebnet, und auch dei Rimben

lem koon ber Ambendung fabity ware, frantik vielen bund fas denn es ift Andern nühlich; laß bae, delin es ift Andern nühlich; laß bae, delin es ift Andern lahablich 3

Bernet fagt Serr Th., baß er ben erften jener beiben Brinde für ungureichend, und in feinen Ginfluffen fur fchabs th batte. Das ift er min auch allerdings; aber both nus bann, wenn er ba gebraucht wird, wo der zweite: Thue Sies, weil es recht ift, gebraucht werden mußte: 3. 3. bei bem Gebot: laft jedem das Seine, und bei allen Ge-Biten und Berboren, die baruiter begriffen find. Aber um gefehrt ift ber zweite Grund eben fo ungulaffia ba, mo ber erfte sebraucht werden muffei Ge toner man 4. B. nicht imen : Tible fein unreifes Obstrief bied unreckrift e fonderniment muß ben Brund brauchen; meil es Die fcoadlich ift. Ditt Binen Porte : Es ift eben fo auftatthaft, Die Rechtheit ober Berechtigfeit, und die Dicht rechtheit ober Ungerechtigfeit jum Merfmale des Duslichen und Schablichen, als umgefehrt bas Rubliche und Schabliche zum Merkmale ber Gea redftigteit und Ungerechtigfeit ju machen. Und bies eilt richt blot pon bent, was nie, was dem Sandelnden felbit gunfich und ichablich ift, ober bafür gehalten wird, (denn feyn, firo bafar gebalten weeden, ift bier einerfei' jondern auch ten dent, mas Andern nuglich ober fchablich ift, ober werben tann; auch diefes nuglich ober schablich fenn, ober werben tonnen , fann nicht bas Merfmal ber Gerechtigfeit ber Angerechtigfeit abgeben & Dit andern Borten : das Wefen der Wesentliche (essentia) der Gerechtigkeite kann nicht? darin bestehen; daß sie nübr; aber imackehou kann das Besil en des Muslichen eben fo wenig berieb befteben : bab es gas lecht ift. Ber wird 1. B. bas Befen pher bas unterscheis ribe Merkmal ber Zavinonie datein feben, das fie bem Runfeler, der fie hervorzubringen verftebt, nublich wird, bin Ebre und Brod berichafft, ober barein, daß der Tone finftler durch fein Kongert Lindern nitiglich wird, daß er ibs ien einen angenehmen Zeitvertreib verfchafft ? u. bgl. 11mgethre aber fann man eben fo wenig das, was Ehre und Brob ringt, oder einen angenehmen Zeitvertreib verfchafft, furs, vas miklich ift, barmonisch, oder ber garmonie eigen. bumlich nennen. Wie mit der Sarmonie, fo mit der Be-Um bas Sarmonifche fennen gir fernen, muß, nan es nicht mit dem Rugen, der daraus entsteht, oder ente

steben kaden, sindern, mie dem Vicht, hanmanischen mas sammen halten. Und eben in mus man, um zu lernen, was gerecht (strisch recht) ist, es gegen das Ungerechne halten, Es giebt kein anderes Merkmal des harmonischen, als die, daß es nicht undermanisch ist, und tein arderes Merkmal des Getechten (strisch rechten), als daß es nicht ungerecht ist. Die Prozes über das, was sitzlich recht und unrecht ist, kam ehen so wenig, als der Prozes über das, was harmonisch obt undarmonisch ist, vor dem Richterstuhl des Nücklichen und Schädlichen entschieden merden; sit wenig, als umgekehrt vor dem Serichtshofe der Harmonie, oder dem der Serechtigkeit ausgemacht werden kann, was nüblich und schädlich ist.

Sefent nut aber, ein Rind wiffe ben Unterfchleb gut Monffettich recht und imeetht, und tonne von jeder Sandlung, die man feiner Beuerheilung vorlege, fagen bo fie bas eine ober bie innbere fen : with es barum nie stellich unrecht ham bein? D nur gar ju bft! Video wellora etc.

Aber woher denn das? Ich kann mir nur drei Ursechen denken. Entweder es denkt bei vorkommenden Fallen nicht an jenen Unterschied; oder es deuft zwar daran, und will ihn auch beobachten, tret sich aber, und handelt also unrecht, in der Meinung recht zu handelt; oder es kehrt sich an den ihm bekannten und auch seinem Gedachruig gegenwartigen Unterschied nicht, und handelt also wissentlich unrecht.

1. Was hatte man ju Werharung bed erften Falls qu chund. Man muste ber Gebandenlofigkeit solder Kanber sonnhi überhanpt, als auch besonders in Mackficht unf ihr sittliches Betragen, elleig entgegen abbeiten.

Was zu Verhatung des zweiten Kalls? Man mußte, wie Herr Th. es &. 51, ausdrückt; ihnen die Anwendung der Begriffe von recht und unrecht habituel zu machen suchen, und dies dehurch, daß man sie mit den verschiedenen Arten des Unrechts hinlanglich bekannt machte.

In diesen beiben etsten Fallen ift ber Wille bee Rindes rein, und für das Rechthun ichon gewonnen; der Fehler liegt bloß an seinem Eeinnerungs und Beurtheltungsvermögen. Ihrer fras foll man nun in bem dritten Falle thun, wo der Berffand won bem Unterschiede zwischen und und icherfiede Alemanger, und biefe Mebenzengung im Gebächents igenupausig, aber frachties ift; wo also burth andere Mitel auf das Wolfen gewirft werden muß; wenn überull noch it diefen Umfländen darauf gewirft werden kann Ennn geschehen? Sann ich denn geschehen? Sann beite ja! Und wie.? Durchteis,

Dan ung das Sers sur das Rechtthun zu erwärmen, is Aleigung dasur zu interessur, die Pflicht zum Triebe i machen, mit Einem Worte, es dahin zu bringen suchen, as gern recht gethan, und ungern nurecht gethan werde. denn gerade das ist es, woran es in den dritten Falle sehlt, as Rechtthun wird nicht geliebt, das Unrechthhun wied nicht grabscheut; man kennt zwar den Unterschied zwischen Rechtzhun und Unrechthun; man welß, das man beim Aschthun das Berhaltnis des Wenschen zum Wenschen beobachtet, no beim Unrechthun dieses Verbältnis aus den Augen sett; ber man gedrer dieses Verbältnis aus den Augen sett; ber man gedrer dieses Verbältnissen nicht.

tind wober mas diet Richt achtung kommen? Umreitig daber, daß man die Allenstden, oder den Menchen in absertet, nicht achten, sondern nur fich, und
uch sich nicht als Menko, nicht als ein Slied der Familie tdame, sondern nur als dies Einselwesen, das, mit dies
m oder jenen, wirklichen oder eingebildeten Vorzügen bes
abe, mit diesen oder jenen ausschließenden Ansprüchen versien, alles thur durfe, mas ihn gefüstet.

Men und alse dem Menschen Identung gegen dem Renfeben und gegen des Prenfeben und gegen des Prenfeben des Menschen zum Benfeben einflichen einflichen einflichen einflichen einflichen geweige wachen will. Dies wollte jener untgenbiede Inde, der des Gofes der Liebe gebt, dem Aleba, in dem Situie; worin er es nahm, k nift nin auder Want für Alebang, weil man niemand irben lann, den man unsachtet nin das Liebe einen des sein Gead der Alebang oder, wenn man lieber will, ehre ningen gaschbite, und weirksameter, eine von warneien Behimolien behimten. Achtung beheichmet in beder Alebang.

und dies ift ihm ber Arty, worein man ben Begriff wie Rechtigung: Meibei muß, went biefer Begriff niche mullig im Rechtmet liegen bieben, honbern zur Evlebfoder

pbeg. Sandfrungen werben foll; beich bas tuen ber bloffelt rig lefe Beariff nie werben. Bonn mitt Mis mein. Acht interes fire, meun also die übrigen Menfchen, und beine ere ffanden Ansbrucke des Girofi - Juanificops im Don Earlos Af mich weiter nichts ifinds als Sablent is werde ich errrord bas mabre Berhaltnig zwischen mir und andern Denfiche nie ausfindig machen , oder wenn auch mein Berftand trot meiner Gelbfifuchtigfeit frei und fart genug bazu bleibt, fa werde ich body nie Luft haben, biefes Berhaltniß ju beobachten, meine Sandlungen Diefem Berhaltniffe gemaß einzurichten. Liebe ich hingegen bie Denichen, fo werbe ich gern recht thun wollen; so wird auch das Bewußtlenn, recht gerhan ju haben, mich freuen, und das entgegengesette Bewußtlenn mich ichmergen, b. i. ich werbe in jenem Rall ein gutes, in biefem ein bofes Gewiffen, und in biefem boppelten Bemiffen eine neue boppelte Triebfeber baben, mich bes Rechtthune zu beffeißigen, und bas Unrechtthun zu vermeiden.

. Aber fo thuft bu ja recht, weil recht thun dir angenehm Freilich , aber wie fann ich anders? 2fle menfchliche Sandlungen geben que biefer Burgel berbor, alle entiprine gen aus dem Bedurfniffe, fie ju verrichten. Dun ent freht aber biefes Bedurfnig nicht aus bem blogen Begriff bon einer Sandlung, fondern baraus, daß ich geneigt bin ober Luft babe, eine Sandlung, welche diefem Begriffe gemaß ift, ju verrichten. Diefe Geneigheit aber ober Diefe Luft entsteht nicht aus diefem Begriffe, fonft mußte ja je ber, ber 4. Beneinen Begriff von ber Baufunft bat, and Buff. au baueti haben : fundennifie entibebr aus vem Meis woll bem Angenobrien , bas die Sandlung felbft begleitet, und bus mir anbent weber; alt aus bem Begriffe von ber Sante lung, befaunt feun mil. Rie es faite einer fogar ein ftattes Beharfniß fühlen i fich ben Begriff von einer Handlung obet non einem Sinbegriff von Sandlungen 2. 28. vom Beche thung beforent und geläufig gu muchen; ohne daß and dia fein Bedürfniffe bas unbereg bas. Debftifnif recht in ham beleine gemag, bie bern über bat Rechttbun, nachbenfen : in Anbeite maintilife und Kimifelif belehren progen zo bier aber mittes weitliged ele bas Beburfnie fublen. selbst recht zu handeln. Video meligra exc.

and ther day Medical income the angles of the country and commens

ers wenn nicht Mies, was Antrieb heist, sinnlieb wares als menn ein bloßer Begriff ein teines Berstandeswesen ju Sandlungen welche diesem Begriffe gemaß sind am telben könnte!

"Aber and Sinnlichkeit banbein , beiße eigennamin bane beln." "Gibbl' estebent teine uneicennuniae Ginnlichteir ? Diebte es feinen Siane für Ardotthun , feinen Tugende finn? Ober wie follow wir bas Voumogen, die Eugende im enfengen und pie lieben, fonft hengen? (Sie bache: ieder. Cinell von Inndiarangen und den dielen gegenüber stebenden Empfindungen und Trieben hieße ein Sing Mart globe gio midit ibloft auffone, fonbern auch intrane Affiformingen, Empfithoungent und Luiebe. Der Quellibielen labranubeist der innere Sinn, und derlandt und mit Waldenhait, Tugend und Schonbeit, Beriallo ben Regeln bes Eugend (die ich bien mit Aschribun für eins nehme) ges maß su handeln fich befrebt : der bandelt allerdinge aus ein nem finnlichen Antriebe, weil es fouft feinen Anariab niebe a ober er handelt nicht aus Eigennutz. Denn er will ja rechtebun, er nimmt alse Rucklicht auf Andere und auf das Verhaltnig, worin er als Mensch mit ihnen steht; ber Gigenminide Angegen benft blog bat fich, und bie ibriaen Menschen fund für ihn bloß Jahlen ober Maschinen.

Das nun ober jener recht thun wilk, worll er der Jronds den im Achteban tiege; eheilbinfalz zu werten sucht, das ist ig din, Kigenning; door man müste dier Mort in einer Bedenung nehmen, die allem Genegen, unbekunder water. Der Eigennüchte will allein genießen, unbekundert ob Andere das Ibrige dabet vertieren ober nicht; sie er sucht ist ihnen mabi har zu nehmen. Der Nechtschaffene ding gegen, will z das ein jeder des Seinigen freh werde, und sinder Weide in der Freude Anderer. Run har man mich biele Art des Kreude inchens ihre Wurfel in der Selbstiliebe; aber inche inte Genichten der Kreude inchen ihre Wurfel in der Selbstiliebe; aber inche inte Sen Geschaften der Liebe. Den Geschaften der Liebe den Geschaften Selbsten, zu weichem Triebe auch des gensen menlahichen Selbsten, zu weichem Triebe auch des Gensen menlahichen Selbsten, zu weichem Triebe auch des Gensen menlahichen Selbsten gehört, und ist alle Gesandbeit der Seete. Die Eigenliebe hingegen ist Aranse beit, ist die Sucht, den einen Zheil, des menschlichen Seite, all Kostet des genetn zu pflegen.

So-Belle ich mir bie Cache, wopon bier bie Rebe if

pot. Dun ju Deren Ib. jurut.

Er scheint nach S. 49. den der Tugend eigenen Lobst nicht sum Morio der Tugend gebraucht wissen zu wollen; hingegen S. 52. bemerkt er, daß das Gewissen laut spreche sim Urcheil so unpartheisich und nuwebersprechtich; und die Crimme dieses natürlichen und angebornen Wichters sep so decharingend, daß auch das Taben der Leibenschaften nach nie im Stande gewesen, sie gang zu ersticken; und dass diese machtliche Belehrung worde die absilantliche, nach dem Genndlabe: Thue das Sure, weil es recht ist, fears untervalle.

in Das benn bie Tunend einen andern ihr eigenen Lofn, wie einigenen Gewissen? Und wenn das Gemissen so viel minter fann, soll man dassnunicht Gründe zur Empfehings bes Bugend hernehmen? Soll man nicht auf die angenehme Empfinischung des guten; und auf die mangenehme Empfinischen des hier absiehelten Gewissens dei der absiehtlichen Belohrma

dumeisen durfen?

JL

### Protestantische Gottesgelahibeit.

P. Ueber die Wolfs und Baterlandsliebe Jesu. Zwalf Predigten, mit Hinsche auf gegenwartige Zeitume ständer von Johann Jakob Def. Diakon auf Frauenmunster. Zurich, bep Burtst. 2793.

22. Bogen in gr. L. 20 28.

s. Prebigien zur Beserverung christischer Sesningungen, zum Theit in Beziehung auf Michurger bes Agierlandes unter der glücklichen Danischen Begierung; van Iohann Tocho Hank, Prediger in Tonning. Flensburg u. leidzig, in der Kortenschen Buchhaudt. 1794. 83 Bogen in gr. 8. 8 SC.

Das sto aus der Lebre und dem Verhalten Jesu auf Ere den auch vieles über die Pfliche der Paterlandsliebe letsen feffe, bebauptet Gr. Sef mit Recht, und wir ftimmen jem pollig ben, was er bavon in feiner Borrebe ju biefen Huch ift es jest gang befonders ben Beitums Breblaten fagt. tanben angemeffen, barüber abficbelicher und ausführlicher u reben , als es mobl fonft in offentlichen Bortragen gedeben ift. ba man es gemeiniglich ben allgemeinen Betrach. ungen bemenben ließ. herr Sef ift auch gerade ber Dann. ion deffen grundlichen Ginfichten, genauer Befanntichaft nit der Befchichte Jefu und warmem Gifer fur bas Chriftenbum fich bieren etwas vorzugliches erwarten läfft. Und bas berben alle aufmertfame und Erbauung fuchende Lefer auch virflich, wie ihnen Decenf, verfichern tann, in biefen Preigten erfüllet finden. Der Berf. ichopfet feine Belebrunien nicht von ber Oberflache, fondern aus richtiger und grund. icher Betrachtung ber Geschichte, bes Charafters und ber ebre Seine Bemerfungen find baber nicht gemein ; ber mehrentheils treffend, prattifch und unfern Beitbeburf. uffen angepaßt. Er rebet mit Burbe und herzlichkeit, und, bein mir einige Provinzialifmen und eingemischte frembe Borter s. G. Untipathie u. f. f. ausnehmen, auch rein. Da pir nicht Raum haben, ausführliche Aussage gus einzelnes Dredigten au liefern: fo mollen wir wenigstens bie Dannte abe. ober die barin abgehandelten Paterien berfeben.

1. Die Baterlandeliebe Jeft auferte fich erftens in the er Bebergigung und Betlogung bes überhand nehmenben Reliaions und Sittenverfalle unter leinem Bolt; über Que, s p. 11. 42. 2. Er machte fein Bolt auf jeden wichtigern Borall; ber ben junehmenber Benborbenbeit ber Bitten Unglick prophezenete, aufmertfam; über Buc. 12, 54 - 57. 180 Beitere Unwendung bes in der porigen Prebigt Wefagten uf gegenwartige Zeitumftanbe; über benfelben Text. 4. Er ab fich, ba der Staat nicht mehr ju retten mar, dech alle Rube, einzelne Personen ju retten, bag fie nicht auch vom berom hingeriffen wurden; über Joh. 17, 15, 5, Et brantte fich ben feinem Lehrberuf einzig auf das Land Ifraet. Is fein Baterland ein, und widmete Beit und Rrafte gange d dem Bolt, ju meldem er gebortes über Datth. 15, 24. . Er jog für feine Zeitgenoffen und Landsleute viel wichtige ehren und Ruganwendungen aus ber altern paterlandischen Beichichte; über Marc. 12, 1 - 9. 7. Mus ber altern . inheimischen Geschichte zeigte er bie Ratur und Rolgen einer

auten bwohl, als ichlechten Regierung; wie auch die Ratur Der Rembeit und die Schadlichkeit ihres Digbrauchs : uber denfelben Bert. 8. Er trug viel bagu ben, ben Untergang Des fubifden Staats noch fo lange aufzuhalten, daß er nicht gu feiner Beit einbrach ; über Luc. 13, 6 — 9. 9. Er hick feine Unbanger von eitlen Erwartungen und gemagten rafchen Unternehmungen ab; zeigte, mas fur Daggregein man ju nehmen habe, wenn noch Schlimmeres folgte, und marnte por angftlichem Erforgen ber Bufunft; über Matth. 14, 6. To. Der Unblick eines bringenden Bedürfniffes des Bolls machte fein Mitleiden in foldem Grade rege, bag er zumein ten gleich auf der Stelle ber brudenden Roth abhalf; uber Marel 8, 11-4. 11. Nichts machte ihm fo große Rrew Dell wie bas, wenn er fah, daß durch ber Ginen gewiffen bafte Großmuth und Uneigennugigfeit ber Undern ihren Dangeln und Beburfniffen abgeholfen murde; über Luc 19. gricbey Einsammlang einer acht Tage guvor abgefundigten fremwilligen Steuer) 12. Geine Baterlandsliebe blieb fic enblich auch benm größten Undant feiner Landsleute gleich. and He war baben fo unparthenild, daß er fich feiner Ilns bille (Unbilliafeit ) ober Ungerechtigfeit gegen Huslander fculbin machte. - Schon Die bloge Ueberficht Diefer biet ausgeführten Materien wird unfer obiges Urtheil bestätigen. und die Lesung ber Predigten felbst wird es noch mehr thun. Wir fonnen fie baber mit gutem Grunde gur Beforberung patriotifder Gefinnungen in biefen Unruhvollen Beiten em pfebfein 1921 in a state of the contract of

Die Predigten Bero. \*. tommen zwar den Seflichen stagt ganz am immern Werthe ben; indes gehören sie doch kield micht zu dernichtechten. Der Verf. zeigt sich darm nicht nicht bie einen warmen Patrioten und retten Unterthan leichte Adiiges, sondern and als einen einsichtsvollen Predigt. Ber Kehren des Ehrstenthums richtig zu erläutern und wohl anzuwenden versteht. Dies beweiser gleich die erfte Pesdigt darin ber die Frage beantwortet: wie kann die Adbre Jest bely ko großer Verschiedenbeit der Men die Adbre Jest bely ko großer Verschiedenbeit der Men seine gleiche Gesinntung von ihnen verlangen wird die zwerte bei Besinntung von ihnen verlangen wird die zwerte bei der Geschiedenbeit der Men der Aber die Beschieden Geschieden, auch der stliche Lebeen der Weisbelt mitgetheilt verden, enthalten viele gute Praktische Bekelbeingen, Die übligen sind mehrentheils ben

miserogoentlichent Gelegenbeiten, : 25. mm Bibuttmase es Renigs, am Remabremat, an bem verordneren Danbe effe nach bet Einascherung ber Danischen Konigsburg, nacht Riebenberkellung ben Berf. bon einer ichmerete Rranfheidi i.f. f. nahalven. .: Burn bire manches Lubale portument, ober venterdie. Bourite: des Datriotifinus den Rebner tidet feltem an Deklamation gind bilberreichen Botftellungen bigreifit & relafit fiche das unter so besondant Beranlafinnen mich dies rfen antichuloigen. Doch wird ber Werfe wohl thun, wenne r bierin nach mehr über fich macht it duch einen nach inchres en Dovulgritat in Sachen und :Musbrucken fichtbeffeifinte Denn ob wan wohl ber maniben Gelegenheiten auch besome ers aufdie bentanben Buborer und Lefet Rindficht au nehment, des fo giebt es boch eine gemiffe Dopularitat, bie fut alles iaffend, ift, und deren fich beiben jeden Bolfelebeer gie befleiße lacarbation and accounts but and others and control of sea mean 15to 120 standing more religionald

teberlesung und Erklatung ber gewöhnlichen Eptilestein und Soangelien, an allen ben uns üblichen Sonne und Festragens mit Wennemug und Anführer eing ber vorzüglichsten äftetet, vefonders nepern Bibelausteger ausgearbeitet, und mit turzen praktischen Saken begleitet von M. Traugott August Senffarth, designirtem Pastor im Staugott August bigau im Aurerife. Erster Heft. Leipzig, bewistenflus 1793, 12 Bogen in gr. 8.

o and the count with a train with the count from the training of the country of t

Imenter Deft, 1793, 16 Bogen 14 Be

Der Plan des Berfalfers ift lant der Borrede, den Predisiern, besonders angehenden; ein Buch in die Sande ju gesien, das den ihren Betrachtungen über die gewöhnlichen Besischen die Stelle eines Repertoriums vertreten konner ohne jedoch auf der andern Seite Mistrauen in ihre Kenntulfe ju seben, und ihre Würde zu beleidigen. Es enthalt daber in den Noten eine möglichst kurze Zusammenstellung von Inserpretationen der vorzäglichsten sowohl altern, als besonders neupen Eregeten, I Die Namen berselben und die Stellen ib.

100

Beleififte wo ble unsgejogene Etflering so Pertiere Hab lebennet genat angegeigt worben. Der Berf. bat fid laben nicht asichenet, and manche in unfern Tagen menen finer Beteroborie verfchriette Bibelansbere, AC. Bigberde & mi trubert. und machenelich anguführen; auch woll bie und mis burch Babrheiteliebe gebrungen, mancher febr erfmeit banben Guttarung feinen Benfall bit ettheilen. wicht ihm allerbines gut mabren Chee. Urbrigene überieft er es mebrentbeils den Lefetu felbft, aus den angeführer Didelfter fichrungen nach eigner Lieberzeugung bie vorzäglich Re in mablen. Wen Rhwerern Stellen find Die verftebeinen Dennungen ber Interpreten giernlich ausführlich Daraeitell. mie 34. ben ber am Marien Berfunbigungsfofte bit erffaren ben Evitet aus Jef. 7. In andern Ballen bar fich der Berk ber Rutte beftiffen , unt wielleicht bin und wooder an febr. wenn wir namlich bas Bedürfnig mander ungenbten Die bigertetrachten. Denn es fehlt leiber nicht an folcher fchma den Brubern, Die blog burch Mutoritat, ober burch febr ver ftanbliche Binte geleitet fenn wollen. - Buweilen bat ber Beef. auch feine eigenen Bemertungen, auch wohl gang neue Auslegungen, auf Die er durch eigenes Dachdenten gefommen wan, bengefint ; they en hat auch manches ergangt und belier ge ordnet . als er es in den gebrauchten Quellen fond. Gin Beofriel folder Art ift der großte Theil der Erflarung des gwolf. ten Ran, an die Romer, welches Recenf. mit Bergnugen gelefen, und viele Mufflarung barin angetroffen bat; ob es ibm wohl noch nicht fo gang entschieden, wie dem Bert au fem fcheint, bag biefe apoftolifde Ermahnungen nach ibrem nachften Zweck nur bie Lehrer und Diener ber bamaligen Ro mifchen driftlichen Bemeine angeben follen. Ueberhaupt ift ber große Rieif beffelben in Gammlung, Bufammenitellung wib Erlautevung bet verschiedenen Schrifterflarungen febr fichtbar und lobenswerth. Es find ohnstreitig die beften Sillis attellen mit fluger Auswahl genußt, und mit unpartbeniicher Genauigfeit baraud bas brauchbarfte jufammengetragen, fo ball Brebiger , bie til bas eregetische Studium nicht felbit tiefer einbringen, shet boch Beit und Dabe bebin Nachfchlagen erfbaren wollen, fich auf bieg Repertorium ficher verlaffen, und mancher anderer Bulfemittel entbebren tonnen.

So viel vott ben' eregerifcben Türkerlaugen, von peiligen wie um fo niche guerft gerebet haben, da fle vone Avei

den wichtigften Theil Diefes Buche ausmachen. Das Lett felbit betrifft, fo ift er nicht nach ber gewöhnlichen Burberfcben , fondern nach einer eigenen fregen Uebers Bring geliefert. In diefer find bie Griechischen und Bebrait en Iblotifmen moglichft mit acht beutiden Ausbrucken vers thinfof; bie Gebantenreibe ber b. Schriftiteller ift burch eine drebette Gage, bie mit anberer Schrift gedruckt und mit lammern bezeichner find, ergangt, und die Art bes Borben Diedurch wird freitich die Heberfegung einer Dargbrole sirmlich abnlich; aber wir glauben gleichwohl mit bem Detf., bag diefe Methode gur bentlichern Darftellung bes Dinnes die porguglichere fep. Sim Gangen betrachtet, ift dich biefe Arbeit mit Rieff und Treue ausgeführt, und nach bes Recensenten Ueberzeugung bes Benfalls ber Renner wurbig. Dem, ber gern ftrenge tabelt, wird es freilich nicht Abmer fallen, in einzelnen Ausbrucken und Stellen Feblet at finden. Auch ift die in die Ueberfegung aufgenommene Cefferung, Die wohl mehrentheils bes Berf. eigene Den rung batfellt, faft immer mit Bebutfanteit und nicht abne duten Brund gewählt. Wem fie nicht gefällt, oder wer mehr Erieuterung fuche, ber findet in ben eregetischen Roten an-Bere Anslegungsarten, und was fonft gen Unfelarung des Terres fortig ift. Siegu fommt noch jedesmal eine vorangefeste Mileitung, bie gwar turg ift; aber boch ben Bulammen Dang bes Terres mit bem Borbergebenben gang gut entibil Beit, auch bie nothigen hiftorifchen Umftande gur Erlauterung Bes Suchultes angiebt. Da fich aus ben eregetischen Unmer! fungen Hicht füglich Muszige machen laffen : fo wollen wir bor ber Ueberfegung des Tertes bier eine Probe benfugen. Bie wihlen biegu die eben nicht brichte Guiftel am Conntag Jebica, Ebr. 9, 11 - 16. Buvorberft erlautert bier ber Berf. in der Ginleitung die Lebrart bes Apoftels in biefem Deiefe aberhaupt, und infonberheit die in diefem Rapitel ge-Fauchten Bilber und die Bergleichung Chrifti mit bem jubifden Bobenpriefter. Er fcheint bierin ber Erflatung Blafche's welluftimmen, nach welcher bas Merbeiligfte, in welches Ebrifens eingegangen, ober ber Simmel, bas Gelr, welches bm Gott bereitet habe, die Wekonomie des 27. T. angeige. Ind nun bebt die Heberfegung alfo an : "unfer Deffias-bindeten, welcher auf die Erbe gefommen ift, war (ein gang anderer Oberpriefter ) ein Oberpriefter, ber uns jum Genug - lenet

siener langft verfundeten Guter verholfen. Much gieng en in ein großeres vollfommneres Belt, (als das unfrer Sorele tern war, in ein Belt) bas nicht Menschenbande verfertige bas man nicht auf diefer Erde erbauet batte. Er gieng nut ein einzigemal in bas Merbeiligfte biefes Belte, und gmat nicht mit Bods ber Rindsblut, fondern mit feinem eiges Er hat eine gang andere Gundenveinigung nen Blute. (als die der Juden war) eine Gundenreinigung vollzogen. bie (in Absicht ihrer Folgen) ewig bauernd mar , (ober "die nicht wiederholt werden burfte). (Ueberlegt es Bruder hatte (in der alten Religionsverfaffung). Bocks = und "Rindsblut, ober auch bas Belprengen mit der Ufife einer "verbrannten Ruh (eine fo mobithatige Kraft,) bag badurch diejenigen, die (nach judifchen Ueberzeugungen durch gewille Rrantheiten und Sandlungen) ihre außere Reinigeeit verle ren batten, dieselbe wieder erlangten : um wie viel wichtiger millen bie Folgen fenn, Die aus dem Blute untere Defias (auf unfere, wiewohl gang andere Reinigung) eintipringen, bettes Deffias, ber Gatt einen verebelten unfterblichen Geift Bum Opfer dargebracht bat! Jenes Blut namlich reinigt unfer Berg bon fehlerhaften Gefinnungen und Trieben, und verpflichtet uns jur Berebrung des mabren Gottes. (Gine andre Folgerung lagt fich ben biefer Gelegenheit aus dem timftande berleiten, daß Jefus gestorben ift, jene namlich, Daß er eine überaus wirkfame, gultige Religionsverfaffung geftiftet bat. Ihr miffet, daß das Teitament eines Erbial fers bann erft feine Bollgultigfeit und Bollgiebung erhalte "wenn er gestorben ift. Auf abnliche Art) bat fich Jelus als ben rechten Stifter eines neu veranitalteten Teftaments stenntlich gemacht, (eines Teftaments, von bem man Ge brauch machen fann). Gein Tod, ber gur Begnahme bet Jur Beit eines ehemaligen Teftaments begangenen Berge "bungen gefcheben ift, verftattet, bag Die Erben einer e. if "Dauernden Erbichaft empfanglich gemacht werden, ibre Erb "ichaft angutreren." Diele Ueberfebung befommt allerdings erft durch die Moten bas hinreichende Licht; auch wollen mit gerade nicht behaupten , bag fie eine ber vorzuglichften feb : fle bient jeduch jur Probe, wie etwa ber Berf. Diefe Arbeit ausgeführt babe.

Bum Schfuß ber Ueberlogung und Erefarung jebes Tere tes bat or. S. einige praftifche Saite, ale que bemertige ten Tert gefolgert sind, kurz angesugt. Seine Absicht geht baben bahin, bem Prediger auf diese Weise zur Bahl der in Prediger auf diese Weise zur Bahl der in Predigen abzuhandeinden Materien behulstlich zu werden. Die sind zwar nicht ausgeführt, sondern enthalten öftere nur Binte und weiter zu entwickelnde Ideen; jedoch hinlanglich für jeden, der weiter nachdenken kann und will, und der nicht etwa gewohnt ist, andern bloß nachzudenken und nacha zuwerechen. Kur diese ist dies Werk nicht; jenen aber empfehlen wir es mit aller Zuversicht als eins der vorzüglichsteit in dieser Aut:

Noch merken wir an, daß in diesen drey Heften samtlide evangelische und epistolische Berte vom Neujahrsfeste bis zum drieren Ofterrage erklart anzutressen sind. Das ganze Wert wird also vermuthlich bis zu acht Heften und drüder anwachsen mussen.

Am.

Die Verbindung der gegenwärtigen und der kunftigen Ben Weft zur Beforderung der Ruhe und Tugend; dargestellt von Joh. Heine. Reß, Probsten zu, und Prediger zu Wolfenbuttel. Leipzig in der Wengandschen Buchhandlung, 1795. 8. S. 438.

915enn auch gleich eine kalte unpartbevische Kritik gegen biele Ausfichten und Betrachtungen, vorzuglich aber gegen ben bisweifen um gar zu bogmatischen Ton derfelben, noch mane mes einzuwenden haben mochte; fo folgt man boch dem Betf. puf feinen atberischen Wanderungen mit innigem Beranngen nach, und fühlt fic baburch zu edien Beftrebungen und froben Erwartungen ungemein erweckt und gestärkt. Frenlich ift es größtentheile nur ein Produft ber Ginbilbungefraft, mas er von ber juftinfeigen Belt uns fagt; freplich find es aur angewiffe unbestimmte Gestalten in einer bantlen Rerne, was feinen Angen vorschwebt; aber das Gemalbe felber ift both fo lieblich, nut bie Dichtung überall fo michtern, bas euch bie ftrenafte Bernunft fich es wenigstens als symbolische Darftellung gefallen laffen fann, und für mehr, als diefes, pard es der B. seiber, den wir, um seiner eblen Gestignungen LILA. D. B. XXI, B. a St. VIII o Soft.

willen, lithia bochfchaben, nicht ausgeben. Gerne inschut wir bie Musbarfeit biefer Odrift burch eine queffibrlichete Darlegung und Beurtheilung befordern belfen : Da und abet Diefes ju weit führen murbe, fo muffen tolr uns bloß mit che nem turzen Abrik begningen. Das Bange bestebet namlich aus XIV Betrachtungen ; in benen man obngefahr folgenbet Abeengang bemerft: Es ift febr vernünftig, eine richtente und vergeltende Ewigfeit zu benten; in biefer aber tonnen vernünstige Befen teine bibere Beeligfeit erwarten, als fie Rablakeit und moralischen Werth baben. Es giebe alfo, da bie Empfänglichkeit so verschieden ift, verschiedene Regionen In Die bochfte betfelben, in Die Dabe bet bes Dimmels. Bottbeit, wurde auch bet vollkommenfte Menfch miebt zas gen , bafelbft nicht feelig fenn tonnen; uns muß tiach unfert Anladen eine eigene Region, gleichlam ein Erbenhimmel, bei Rimmt fettn. Wir find aber nicht mehr, wie Gett uns foul and werden nicht, was wir fonnten und follten; wir fonnen mis auch diesen Erbenbimmel nicht einmal erwarten - mis fen verwiesen werden in eine dunklere Region - obere Cer Hafeit - wenn Gott nicht aus Ondbent, sone Abbruch feis ner Gerechtigfeit, ben Erbenbimmel und wieber eröffnet. und unfere Bildutta darzu wohltbatig bewirkt. Dies bat er gethan burch Befum; ibn, feinen Cobn im Bochften Ber Rande, ben nachften nach ibm, burch ben alles auf Erben mer migftens ift, ließ er Wenfch werden, ließ ibn bis zur Liefften Somach Ich erniedrigen, ließ ibn fterben, und biefer aber nahm es auch mit bereitwilligem Beborfatt. Daffir mente er jum herrn und Richter ber Menichen, gum Urheber ibret Seeligkeit gemacht; durch ibn alfo erlangt nun ber Menic bie Seeligfelt aus Unaben, die er ohne Die Dadit Der Lufte burch feine Eugend erlangt batte: with aber auch burch ibn. ba er tein biberes Boblfeyn genießen fann, als er werth it hil blefer bobern Seeligkeit gehlibet und fabig gemacht bie durch; baf Jefn vollständiger Gehorfam und fein erhabenes Bepfviel für ibn ber machriefte Antrieb au einem abulichen Seborfam, ju einer erhabenenn Engend ift, als er fich bad ermorben batte. Erditende erfreuliche Auslicht in bieles Meich Christi! - bier ver Berr utid Richten felber ein Denfin ber mit Wetlichen Difteiben baben fant; Die Ditgenoffen End auch Menfchen, nicht erhabene Seifter; ben Eingent diebt uns nicht glangende vollendete Lugend, fotibern One b., und der Glanbe au Befrint, ber bas Der reinige! Die

Rinke won den Beffmerlichkeiten bes Erbenfebens. Erbis m und Bermehrung unferer Einfichten , eble zweckmäßige ichaftigung, und Benug mannichfaltiger reiner Freuden. beit bochken Stufen der Geeligkeit itt biefette Reiche gen gt der juerft, ber Jefum als feinen Erlofet erkeint, und d Die Kraft feiner Berfohnung belebt, thatige Menfchens ie ubt 3 in weniger belle Gegenden fommen die Brrenben, weniget Tugendhaften und Unglaubigente, aber gang und ewig verworfen ift boch wohl feiner; und endlich werden :, nachbem erft Jefus jur Wiebererweckung ber Tobten, d zur Umwandlung der noch Lebenben, auf dieser Erbe Rlich erschienen ift, und ihre gegenwartige Berfaffung auf bert bat, in ben Simmel Gottes erhoht. Dies find obne abr bie Bauptlabe, Die ber B, biefer Schrift an bem Leite ien det Bibel toch weiter ausgeführt hat; wir zweifeln ft, baß feine Arbeit, fo wie fie es verbieht, Benfall fin-T. und ber verftanbigen Lefern, Die fle ticht als burchaus ginatische Wabrbeit, sonbern vielmehr nur als ein sumbolid es Gemalbe recht ju gebrauchen wiffen, nicht ohne Mutten m werbe.

Yb.

ndachten zur Beforderung Christlicher (driftlichet) Gesinnungen und Sandlungen, in den Betstunden vorgelesen, und als ein Denkmal seines gesührten tehramtes sur seine Gentelnde herausgegeben von M. Johann Siegismund Sottlieb Haubeld, Pfarrer zu Riein - Wargula. — Jena, gedruckt ben J. M. Mauke. 1793. gr. 8. 134 S. 9 %.

1

Der Verf. hanbelt in 30 Andachten von der Gite Gottes? om Verträuen alf Gott bey Verfolgungen; von det Gebuld in Lelden; von den munderbaren, doch weisen Kührungeit Vottes; vom Kampfe und Siege über die Gunde; Marining vot lastethaftein Umgange; Ermahnung zu einein tud jendhaften Ledenkoundel; von der Frennofchaft; Ermahnung zur Arbeitfamtelt; vom der Frennofchaft; Ermahnung zur Arbeitfamtelt; vom Rücken des Gebers; vom der Demuth; von der Wassigung sinder Frenden; Warnung vor der Wolluft und Unjucht; wie ben Ausschaft von Gebrauch der heil.

Schrift; von der Burforge Gottes; Bewegungsgrund, mur Befu ju leben; von der driftlichen Belaffenbeit; vom Berhalten ben Verlaumdungen und lafterungen; von ber grevmithigfeit vor Gerichte; von der Große Gottes in der Reine; und in der Erhaltung seiner Geschönfe; von der Dank-Barkeit gegen Gotty Lob Gottes nach erlangter Gesundheit; Berficherung und Sochfchägung ber Onade Gottes; driftie the Todesbetrachtung; Auferstehung des Leibes und Unftersfichfeit ber Seele; von der Seeligfeit der Frommen nad Diefem Leben; von bem Beftimmungsorte ber Gottlofen. Boran febr immer eine Schriftstelle, die in der Andacht reklart wird, und jegliche Betrachtung wird mit größerntheils butgewählten Liederverlen angefangen und beschloffen. hatte Dr. D. die Biederbolung der Berfe in einer Andagt, k. B. S. 11. und 14: '21, und 24, 49. und 51, 52, und 55. 88, und 73. vermeiben follen. Der Ausbruck ist größesten theils aut und fpeachrichtig, nur batte Rec. & B. nachfiebente Stelle (S. 66.) anders ansgedrüftet. Schmachsend an Befus endlich noch aus allzugroßer Liebe gegen Gott und feine Mitmenschen seinen Geift auf u. f. w. Die Bide numasschrift an ben Babenschen Geb. Rath und Oberjager meifter von Beufau (ben Riechenpatron bes Berf.) ift it dinem gar au demithigen Lou abaelakt.

Dd.

Beicht. und Communion. Buch, von M. Johann Friedrich Heinrich Cramer, Diaconus an der Kreugfirche in Dresben. Dresben, ben Johann Samuel Gerlach. 1794. 207 S. in 8. 8 ge.

Wenn es gewiß ist, wie der Verfasser auch in der Vorrede bemerkt, daß noch immer hin und wieder solche Andackebischer im Gebrunche sind, die den nühlichen oder würdigen Gennß des heil. Abendmahls mehr hindern, als bestererer so scheint dies ein Beweis zu senn, daß wir der guten und nühlichen Bucher dieser Art noch immer nicht zu vies haben. Wenn also die Gesamtniachung des vor und liegenden zu, michst auch nur in der Gemeine des Verfassers den Erfolg hat, sene mehr und mehr zu verdrängen: so ist es schan nicht und sonst geschrieben. Inhalt und Aussichrung läßt und indesign wird Geschrieben, Inhalt und Aussichrung läßt und indesign wird Geschrieben.

bewohl in einem noch profern Unifonge nublic augeneue. werden fonne. Um num biergu bengurragen ; formag ber balt bestelben fürglich bier stehn. Es ift folgender! L Borce ige Abhandlungen. 1, Bon der Stiftung und dem Ender d des beit Abendmable. Wenn der Bert &. s. fagt :f welche Art wir aber bes für uns getobteten Beibes unb, s für uns vergoffenen Blutes theilhaftig merben, bas lagt, h wicht bestimmen, ba fich Befus felbit nicht umftanblich. ruber ertlart bat: -- fo fagt er bieg vermuthlich blof. Sinficht auf die Schwachen , benen er anftoffig zu werden. stete, wenn er bieg naber ju bestimmen magte. Collte aber auch får fich felbit fo denfen und urtheilen; fo vere fen wir ihn auf unfere Biblioth., und mar bes su Be. St. der neuen alla, d. Biblioch. S. 57.7. wo er diek febr 1 mabren Russen des, beil. Abendinable. 3.) Bon der icht eines jeben Chriften, en ber Reper des Abendmable gil du nohmen. II. Bon ber Borbereitum und Abende bl. 1.) Allgemeine Gelbstprufung. 2.) Prufung, nach befondern Berhaltniffen und Berbijtbungen bes menfche en Lebens. 3.) Besondere Prafung, Die junacht auf Abendmahl Beziehung hat, 4) Bon bem Uriprunge upd i ben Abfichten ber Beichte. . s.) Regeln fur Chrifters mit Ruben beichten wollen. III. Anwellung zum auten rhalten am Beichtegge, Morgengebet am Beichttage Unterhaltungen ber Indacht vor ber Beichte. . 1. ? Lefe bes Andenken an Gottes Allwiffenheit. 2.) Ueber bie rafbarkeit und Schandlichkeit ber Sande. 3.) Barnung bem Borurtbeile: man bedurfe ber Buffe und Befferung t. 4.) Barnung vor bem Auffchub ber Buffe und Bel ing. 5.) Bon ber beilfamen Befummerniff über bie 6.) Ueber Gottes gnabige Gefinnungen in Chrifte fu. b) Bebetoubungen vor der Beichte in der Kirche fted, mentes und brittes Gebet, nebit einigen Berfen und spuchen, beren man sich auch fatt einer Beichte bebienen in. c) Gebetsubungen nach der Beichte. Erstes und rutes Bebet. d) Betrachtungen nach ber Beichte zu baufe. Aleber die Glückfeeligkeit beter, die mit Gott in einem ten Bernehmen flehn. (Ein, wie uns buntt, etwas M meiner und nicht gang murdiger Ausbruck.) 2.) Anleing jur beillamen Betrachtung bes Leibens und Sterbens IV.) Unweifung fu. 3.) Abendgebet am Beichttage.

abm aufen Berbelten am Communiontage. L.) Morgens bet ein Communiontage. 9.) Erwedung jur Avoude be Bem Genuffe Des Abendmable. 3.) Erweckung quem fant haften Betenneniffe und jur thatigen Ausübung Des Chriften 4) Bebetenbungen in ber Rirche vor bem Abenbe thums. Erfes, amentes und brittes Gebet, nebft furgen Ge mable. beten bebm Benuffe beffelben, und einem Dantgebete nad bemfelben. 5) Betrachtungen und Gebere nach bem Abendmable zu Baufe. Lobpreifung Jefu für Die Stiftung bes Abendmable. Ermunterung, die bisber bemertten Rebla abinlegen . und bie entgegengelegten Qugenden auszigiben. Ermunterung jur Bachfamteit über, Die gefaßten guten Bolabe. " Das Abendmabl, als Erinnerung an den Tod und an Die felige Unfterbichteit. Abenderbet am Communiontage. V. Betrachtungen für junge Ehriften, bie bas Abendmaßl jum erftenmal genießen twollen. 1) Danfgebet far bie in den Jahron der Kindheit genbffenen Bobithaten. 4) Sethe prufung Mor bie bieber angewandten Lebensjahre und Dema thiaung vor Gote. 3) Erinnerung für junge Chriften an bie Bichriatele bes erften Abenbritabligenuffes. 4) Ermunte rung für junge Chriften, über bie Unfdulb bes Dergens und tote bie Relingtitt ber Gitten ju machen. 5) Betrachtum Me Eltern, beben Einber bas erftemal bas Abendmabl er Biefen, 'VI. Gebete fur Rrante. i) Gebet eines Rranten obe bem Abendmable. (. 2) Gebet eines Kranfon nach bem Abendmable. 3) Burbitte einer Ramffle für einen Sterben den. ' 4) Cinige Spruche, an welche man einen Kranfen er innern fann. 5) Einige Bieder. - Auch fcon biefe tum Dubalisangelge wird binlanglich fenn, für biefes Erbaumge bud ein autes Borurtbeil zu erwecken. Birflich verbient et. als eines bet heffern, allen benen empfohlen ju werden, bie entroeder noch tein befferes haben, ober vielleicht jur Abwechie lung in Diefer Art mehr all eines ju befien munichen. - Du Bonnen und mogen wir ben Bunfc nicht unterbruden, bei Der Berf. befonbere auch über ben Cob Jefu, in fofern berfelbe als ein Opfer fur die Sunde, oder als ein Berfibnungstab in ber beil. Schrift vorgeftellt wird, burchgangig und temmer mehr fo benten und fprechen lerue, bag auch felbft benfente und aufgeflarte Chriften nicht baburch in ihrer Andacht gefitt werden, und teinen Anfton baran nehmen fonnen.

Raibo

### Katholische Gottesgelahrheit.

sus des Gottmessas vollfändige lebensgeschichte und Evangeliumslehren nach dem heiligen Mackthaus, sammt den einschlagenden Varalleistellen der drey übrigen Evangelisten. Bers für Bers aus den heil. Vätern und bemährtesten Kirchenschriftstellern ausgelegt, von Matthaus Schabet, Vfarrer in Fußach. Ein zum Gebrauche der Wolfsprediger und des Wolfs höchst nühliches Werk. Exster Band. Exstes die sunszehntes Kapitel. Mit Erlaubniß der Obern. Augsburg, den Rieggers sel, Sohnen. 1795. 48 Pogen, 8, 1 M. 1288.

Somobl die Abficht biefes Buchs, als auch die Methode, lach welcher ber Berf, ju verfahren für gut fanb, ift fcom us bem Titel erfictlich. Um fich aber boch bieruber noch willfandiger in belehren, wollen wir Giniges aus ber Borrebe inführen. "3d fdreibe, fagt der Berf., für einen tarbolt. iben Bibellefen, und benfe mir, ein fatholider Bibellefer rage immer anfrichtige Chrfurcht gegen die beiligen Bater und Schriftsteller ber Rirche; febe fie immer, wie billig, for Die erften und glaubwürdigften Beugen bes Sinnes ber Ginigen, Beiligen, Ratholifden, Apoftolifden Rirde an: balte Me auseriefenften Berte alter, und neuer Schriftforfcher in ace babrenbem Berthe, und molle bas gottliche Bort burchaus nicht nach dem eigenstunigen Privatgeiste, ober nach dem willfabtlichen Beschmack der Protestanten, ausgelenze bien. Berufe ich mich einigemal auf Protestanten . oder Beidenwerte: fo gefdleht es bey Erubitionen, welche bie Ciemente unfter Rirchbogmotif fcon gar nicht berithren. Co bebienten fich, nach ber Anmerfung bes beil. Augusting, bie Bater felbit ber Schriften gelehrter Beiben, und nahmen ibmen, wie einft die Pfraeliten ben Aegyptiern, Die gelehrie Beute jum Borthell bee Chriffenthume binmeg." Im Enbe ber Borrebe erflatt ber Berf. noch ausbrudlich, bag er feine Arbeit bem Urgbeile ber beiligen romischkatholischen Rirche une termerfe; der Gäule und Grupofeste der Wahrheit, der 21 4

es eigentlich jutomme, über ben, wohren Schriftverftand murtheilen und ju entschein. — Auch wir wollen das Urtheil, über dieses Berk gauglich der beiligen und untrüglichen Kirche anheim stellen, weil es, wie uns der Verf. versichert, nur ihr eigentlich zufommt, über den Schriftverstand zu urrheilen and zu entscheiden. Wie begnügen uns daher, blos die Erstänung eines einzigen Verses hier zur Erbauung umserer Lefte abzuschreiben.

"Matthal I, 25. Joseph wohnete ibr aber nicht. eblich bey, bis fie ibren Erffgebobrnen Gobn gebob. zen barte, dem fie den Mainen Jefus gab. Jofeph bette! Mariam, nad ber Semobnbeit feiner Landsleute. in fein Allein, er hielt mit ihr vor, wie nad, Daus eingeführt. und nach, wie vor ihrer Riedertunft, die unverfehrtefte jung frauliche Reinisteit, bessen bas gesammte erfte Christengim beständiger und allgemeiner Beuge ift. Denn bemerfet bet Evangelift, daß Maria bis zu ihrer Miederkunft von Joseph nicht erkannt wurde, wie faglicher und bewährter tast fich verfteben, das fie auch nach ihrer Gebabrung niemalt urfaint worden? Sollte mobl Joseph, nachbem er Die Dietes geboret, die Beifen Morgenlands gefeben, fo viele Mimachts muniber bemertet, Mariam / ben Tempel Gottes, ben Ga Des helligen Beiftes, Die Mutter feines Deren und Gottes, Sten berühren tonnen? Sie gehabe ibren Erfigebobs wien; Jesus wird affbier ber Erffaebobene genannt, nicht well nach ibm woch ein Anderer, sondern welt vor ihm teit Anbiver aus Maria gebobren worden; namlich bas ift Go mobnheit ber bell. Bucher, bag bie Mingiggebabenen and Erfigebobene genennt werben. 3. B. 2 B. Def. 12, 13. Webt. t. 6. Es ftebet aber nuch barum Erfigebobener, weif felben, forocht Einzig , als Arkeftgebobenem, ichon vor Bem Befeite Mofis bie Rechte und Barbe ber Oberherridale, des Priefterthume unb bee Borranas in Erbichaften mefamen. etdelches, bas es auch Befu Chrifto aufomme, ber bell. Evangelift felubin zu benierfen giebt. Bis fie gebobren. Metneinung vor ber Deburt bejabet gar nichts ju Sunfien bet Anfligen Beit nach ber Geburt. Der bebraifde Opracher-brand will allein fagen, daß biefe Benwohnung Durchaus niemals gefdeben. Mehtildte Chriftftellen mit bem Borb die bie lieft man Dialin 122, 1 B. ber Ronige 15, 306 27, Pfalm 109, Matth. 5, und 28. (Die Berfe anguführen,

ber Beif, bergeffen.) Diefe Parrifel bis zeigt alfo nicht proenbig' an, bog eine Sache, ban ber bie Rebe ift, nachends wirflich gefchechen fen; fonbern nur, bag biebin nichts zes gefcheben."

impert Schwarzhuebers, Benediktiners zu Wefsobrunn, Pochfürstl. geistl. Raths, ehmals offentlichen lehrers an der hohen Schule, in und bi,
B. Superiors zu Maria Plain nachst Salzburg, Gedanken über die bedenklichsten Einwendungen gegen die Untrüglichkeit der Kirche, und über die Frage: ob und wiesern die katholische, oder doch die christliche Religion für die alleinseligmachende zu halten sen? Salzburg, gedruckt und im Verv lage den Duple. 1794. 15 Vogen. 8. 10 se.

Diefe Bedanken find bereite im Unbang bes zwenten und ritten Banbes der beitten Ausgabe bes praftifch fatholifden jandbuchs abgebruckt, und ber Berf. bat fie num bier auf bo. ern Bint nach besorbers abbructen faffen. Bie begieben fich rawer Abhandlungen vorziglich auf die kritische Geschichte er kirchlichen Unfehlbarkeit, und auf die Schrift: Weet die deistliche Religion, noch die romisch karbolis die Rirde iff die alleinseligmachende. Die erffe Abe andlung hat den Litel: Meine Gedanken über die beventlichften Einwendungen, welche man dermal wie net die Untruglichkeit der Rieche zu machen pfledt. Diese Abhandtung ift in funf Abschnitte getheilt. Im erftert wenten, britten und vierten Abschnitt beantworfet ber Berk de Einwendungen, welche man aus ber Soufft, aus ber Tradition, aus ber Omobaigeichichte, und aus ben Grundliten ber Bernunft, gegen Die Untruglichfeit ber Rieche macht; und ber funfee Abichnitt beantwortet folgende Fragen aber die klichliche Unfehlbarkeit: Bas wird zur fonoballichen Mepedjentation ber allgemeinen Rieche erforbert? Wiefern ift biem die papfilice Bestätigung nothwendig? Wer wug baben erideinen? Beiche baben ein entscheibenbes Stimmreche? Ben und wie verbinden die conciliarifden Entichelbungen? Bas ift von ber Untrustichkeit ber perftreuten Kleche zu bal-

ten? - Die amote Abbanblung unterfucht bie Rrage : 66 and miefern die tatbolische, oder boch die chriffliche Zeligion für die alleinseligmachende zu balten ser? Much diefe Abbandlung bat ber Berf. in zwen Abfchritte ge-Am etften beantwortet er Die Rrade: Db und wiefern Die tatbolifche Religion für die alleinfeligmachende tonne angegeben werben ? Und im zwebten : Ob und wiefern ber Staule an Christus jur Erlangung des emigen Beils nothroembig fen. und biemit ble driftliche Religion für bie alleinseligmachende Bonne angegeben werden? Da ber Berf. in benben Abband lungen blod die Brunblate, welche er fcon in ber erften Zusgabe feines praktifd statbollfchen Religionshanbburdes feftae fest bat, meiter entwickelt, und gegen einige neuere Einmen bungen ju fichern fucht, wir ober bas Religionsbandbuch felbe umffanblich in unferer Bibliothet (f. B. 106: Ct. 1. C. 52 fa.) angezeigt baben: fo fonnen wir uns bier auf bas bort Dengebrachte berufen, um nicht bas bereits Giefaate zu wieden belen.

Der Ratholik aus Vernunft, ober überzeugende Beweise von der Görtlichkeit der kacholischen Religion,
Aus dem Französischen des Herrn Abres von Merabail, Weltpriesters des Visthums Strasburg,
tund Pfgreers zu Mireval. Wit Erlaubniß der
Dbern, Augsburg, den Doll. 1794, 22 Bog. &.
v6 R.

Das Original, woven die Lieberfehung var uns flegt, if im Sabe 1788 gebruckt erschlenen. Es enthält eine Sammlung von Briefen swischen einem katholischen Belistichen und einem Alngläubigen, in welchen dieser die Rolle hat, die Anntfel ges gen die katholische Beligson vorzutragen, die Antworten, webe der Selftliche darauf glebt, für genügend zu erflären, und am Ende dem Seistlichen fevetlich den Sieg über den Im allauben zuzutrennen. Wie haben in dieser Schrift weber sinen neuen Beweis, noch eine neue Bendung schon kange vorgebrachter Beweise, noch eine neue Bendung schon kange vorgebrachter Beweise für die Settlichfeit der katholischen Religion gefunden. Der Sang, welchen der Verf. nimm, ist solgender: Ob man Gott vernänstiger Welfe glanden ton me, wenn, zu geredet hat? Ob es wahe ist, das Gott zu nur darch

b Chriffum gerebet bat, und ob biefer noch immer burd Rirche fortrebe ? Ob es teine andere mabre Rirche anbe. iene, welche Chriftus gestiftet bat, und ob diefe Rirde : andere, als die romifch satholifche fen, ober fenn tonne ? es auch nothwendig feb, bag Gott ju uns redete, und im-Bu reben fortfabre, wie er ju uns gerebet bat. Diefer rezeichnete Bang giebt nun bem Berf. Befegenheit, in ben lefen fethit aber folgende Materien, immer im Beaug auf Ginmurfe bes Unglaubigen, ju teben; von bem Dafenn ttes; pon ber Mothwendigteit bes Glaubens; von ber' . relichtelt einer abtrlichen Offenbarung: Refus ift ber mabre effiat; bies beweisen die sowohl von ibm, als von feinen ngern gewirfte Bunder, nebft ben glaubmarbigften Bengen: von ber Zechtbeit bet Evangelien; von ber Mechtbeit Bunber; von ber wundervollen Ausbreitung ber driftie n Meliaion: von bem Unterichied amifchen ber Ausbreitung drifflicen Religion und anberer Getten; ob Bott nech tfabre, ums feinen Billen burch die Rirche zu offenbaten. b mir, allo ichuldig feven, berfeiben Gebor au geben? von n Rennzeichen ber mabren driftlichen Rirche; von bem apft, ale bem fichtbaren Oberhaupt ber Rirde; Die Rirde untruglich, menn icon Giner ober ber Andere fbrer Bie bfe irren tann, und fie wird auch watrhalich bleiben bis and nde ber Beit: ob immerbin eine allgemeine Rirchenvete mmlung nothig fev. wenn über Begenftanbe bes Blaubens ber ber Sittenlebre enticieben merben foll? Bobin fic bet ichtalaubige Chrift ber Rirdensvaltungen zu wenden babe? on ber Untruglichteit bes Davits; ob die Auden ibr Glaube icht entschuldige, bag fie Jefum getobtet baben? Won ben Ritteln, jur Rengeniß ber fatholifchen Religion im gelangen i b die Bernunft allein, pone Offenbarung und ohne Sendung es Weffias, ertlectich gewesen mare, uns die mabre Reile ion'an lebren? ob nicht bie Philosophie bas Ramliche batte bun tonnen? warum bie driftliche Religion, wenn fie bie pabre ift, menigstens die größten Lafter bis jebt noch nicht ausgerottet babe 3 ob bie naturliche Religion nicht ben Boraua por ber geoffenbarten verbiene? ob bie bellige Schrift gang allein bie einzige achte Lehrerin ber Refigion fur Sebermann fen? ob Mittelsperfonen nothig fepen, jum ben Denfchen mis Sott burch bie Religion su verbinden ? ob fic bie Bernunft immerbin blindlings bem Glauben unterwerfen muffe ? von den Quellen fo vieler Emporungen gegen die mabre, Grifte

priefice Religion. - Die Urberfetung ift nachlatig. an mehreren Octen undentlich und unbeutich.

Magazin für Prediger, zur Beförderung des praktischen Christenthums und der popularen Aufliderung; herausgegeben von Bonaventura Andreß, Dr. der Theol., Hochfürstl. Wirzb. Schulrath, und Professor der Honiverstat. Vierter Band. Wirzburg, im Verlag der Riennerischen Buchhandlung. 1793.
32 Vogen. 8. 1 R.

Dieses Magagin erhält fich immer in feinem so vorzäglichen Aberthe. In diesem vierten Band, findet man Folgewoes:

Ersten Seft. Abhandungen: von ben Leichenber gangnissen und ben baben gewöhnlichen Trauer und Standre ben. Predigten: Un bem Keste Maris Berkundigung; von dem flugen und christlichen Benehmen ben ausserverentigen Kallen pes Lebens. Auf St. Stephanstag, von Sebastian Pfister, Pfarrer zu Randersacker. Anzeigen und Auszüge: Zollitosers Predigten, oter Band. Katholisches Sebetbuch, vom Stu. Kaplan Reiter zu Salzburg. Ueber die Bildung des Bolts zur Industrie, von A. Wagemann. Verordnungen: Hochfufft. Kemptische, die Finführung der neuen Bibelausgabe betreffend. Auszuge aus Schreiben; der Schuleiser eines Pfarrers im hochstifte Wirzburg, pom 24. Novbr. 1791.

Iwepres Seft. Abhandlungen: von ben Leichenbe gangnissen und ben daben gewöhnlichen Trauer und Schnbre ben. Predigten: In dem Feite Marid Geburt, von der Borge für bas Zeitliche, vom Herausgeber. Bep bem Ameritt der Pfarre zu Gnebgan, von Joh. Depisch, ehmaligem Pfarrer zu Altenbanz. Anzeigen und Auszüge: Zollissfers Predigten, zier Band. Devordnungen: Hochfürft. Wiegburgliche, die Ginführung eines Frühzotresbienftes fin die Dienstboten der Restonglächt Wirzburg betreffend. Einige Characterzüge vom Ern. Alltolaus Gessel, Dechant und Pfarrer zu Laud.

Druces

Delices Zeft. Abbandlungen: Ueber Bifbefferung in Einrichtung der öffemtlichen Betfunden. Meber ben ert ert eischen Kanzelvortrag bey den Rasholiten. Predigtens in dem allgemeinen Frieden. In dem gewöhnlichen Dahlfte, von Kasper Stiffig, Pfarrer in Fahr. Anseigen ab Auszüge: Reitit der Vollemoral für Prediger, nach antischen Grundschen, bearbeitet von J. P. & Snell.

Pierres Seft. Abbandlungen: Ueber Berbesprung nd Genricheung der bffentlichen Betftunben. Ueber den eres etifchen Rangelvortrag ben ben Ratholifen. Predigten: . ion bem aufunftigen Leben. Bon ber Aufflarung ber Reife on und beren beruhigenden Aussichten im Duntel ber Ed. Unzeigen und Auszuge: Grunde ber Bufriebenbelt es Landmannes mit feinem Stande, eine Drebigt von D. toman Schab. Kur Rrante und ibre Kreunde, von A. Di. baller. Derordnungen: Fürftl, Birgburgifche, für Pfare, ir und Beamte, in Rudflot auf, ibre PRicht im Schulmet." n. Chavaftersage vom Ben. Gabriel Reithard; gewefe em Pfarrer in Ricchberg. Am Ende biefes Befte ift noch laende Madricht wegen einer neuen Auflage und Kortfebung lefes Magazins angebangt: Es baben verfcbiedene Breunde lefes Magazins ben Bunich geduffert, die Abbandlutigen fosoll, als Predigten, besonders abgedruckt ju erbaiten. Da d nun die erfte Auflage bennab vergriffen, und eine amente pibmenbla gemacht bat: fo ift jur Bequemlichfeit bet Lefen ie Berfhaung getroffen worden, dag die Abbandlungen fammtde In einem Baribe, dann bie von bem Berausgeber felbit enfaßten Bredigern in einem anbern besonders gebeucht, und mar um ben namlichen Preis, ben Bogen gu 3 Rr. abgelles ert werben. Die Abhandlungen und Predigten find feu berbeftet, und besonders die Abhandiung von bet Aufflarung es gemeinen Bolts, nach ben Beitumftanben mit Bulaben ermehre worben. - Bu mehrerer Bequemilchteft fomohl ener, Die Die erfte Auflage befigen, als jener, welche die Ibn iandiungen besonders Ad anschaffen, wird die Korckbung bes Magains unter einem neuen Sitel: Meues Magazin für Secolger, beforgt werben, wo jugleich bie Gineichtung genacht werben foll; bag Abbanblungen und Dredigten ben Banperfiell, wie bieber, ausmachen; baben aber auch jugleich, iadbem bie homiletichen Materien fich nach und nach et fcb gen, bie Ratechefit fowebl in Begeln; ale Mufteen, mit auf-

n mad voventragen : dann, nebft nametr Brodd and Dispositionen, theils aus ichen gebrucken, theils mies Deuckten , bevoelet werben follen. Die Angeigen von mitib den Schriften für ben Beitelehrer werben ebenfalls forten fent : feine Berordnungen aber mehr wertlich abaebeterte. fin dern nur der Beift und Inhalt davon mitgetheilt; auch Die granblen follen mur felten, und nur ben auffererdentlichen-Ric len Diag finden. Ben biefer Abfarjung, befonders ber öfters meltlaufigen Bererbnungen, und Beglaffung gembinliche Blographien, wird bie Bogenjahl eines Befts auf d. und ber Dreis auf 18 Rr. Betabgefest. Gede Defte machen binfilm einen Band aus. - Aus bem bepgefügten Berzeichniß ber Onbleribenten, unb bem Bergeichniffe det Buchbandimeen. an welche Eremplate von biefem Magazin verfendet morden And, ift erfichtlich, daß bisber von biefem Magazin 244 Grem. place verichloffen murben, und awar, an einzeine Subletiben ten 236, und an bie Buchhandlungen 618 Exemplace. munichen, bag biefes fo vorzügliche Magazin immer mehr an ter ber fatbolifden Beiftildfeit befannt und bennnt merben mbae.

Abhandlungen über verschlebene Gegenstande bee Homiletit und Pastoral. Werfast von Botravellturg Andres, der Theol. Dr., Hochfürst. Wirp burg. Schulrath, und Professor der Homiletit und Padagogif an der Universität. Indepter Theili Wirzburg, in der Riennerischen Buchhandlung. 1794. 23 Bogen. 8. 20 ge.

Miri verwelfen tinsere Leser auf das, ibas wir bereits ber Anzelge des ersten Theils dieser Abhandlungen angemertt haben, und bemerken biet bies den Inhalt dieses iwentes Theils i.) Ueber den Werth det Pfarreredigt vor jedet am dern, und von den Ursachen, warum dieselbe in Stadten, defonders won den hößern Standen, verabläumt werde; Dos foristischen Anziähen und frehen Vorträgen, vom Menderien und Eremporiren der Predigt; Don den Leichenbegünguif Jen und den dabzy gewähnlichen Trouer und Standendan and der Perselserung und Einrichtung der öffentlichen Beb sientlichen Beb finnden

mbens 1) von der Leftare ber alten Redner, wie fie dinen rediger nablich feyn tonne.

Marfanischer Gnadenhimmel, mit zwölf Sternen gezieret. Das ist, andächtige Betrachtungen, Tugendsübungen, Tagzeiten, Litanepen und andere schöne Gebeter zu Maria der allersligsten Gottesgebährerin, auf derselben streehmste Festrage des Jahrs, zum Trost aller marianischen Herzen aus unterschiedlichen appredicten Buchern mit großetti. Bleiß zusammengetragen. Mit Erlaubniß den, Obern. Augsburg; in der Joseph-Wolfschen Buchhandlung. 1795. 31 Bogen. 8. 10 ge.

Anleitung, die zwep heiligen Saframente, ber Buse und des Altars, wurdig zu empfangen. Ein Christenlehegeschent. Mit Erlaubnis der Obern, Augsburg, ben Rieggers sel. Sohnen. 1795. Si 2 Bogen. 186.

Er. 1. Wie wurden und in der größten Verlegenheit sinden, enn wir den Auftrag hatten, den Unsinn, der in diesem unche sieht, zu tesetren. In diesem Falle wurden wir und ider studen Atbeit verdammt seben, das gange Buch abzwereiben. Weil wir und aber biezu auf teinerley Weise verdichtet fühlen: so überlassen wir es unsern Lesen, aus dem igesuhrten Titel vieses Buchs auf seinen Inhalt zu schließen, do wenig wir es im Allgemeinen billigen, wenn man aus w Masse eines Wenschen seinen stritichen Charatter, und aus im Titel eines Buches die Beschaffenheit seines Inhalts bes immen will: so mussen wir doch gestehen, daß es Baches ebt, aus deren Eltel man mit Sicherheit auf ihren sinneren sehalt schließen kann. Auch den gegenwärzigem Buch ist der Fall.

Mr. s. Gang nach dem gewähnlichen, Schlag. Difte imagig.

Der benfenbe und burch deibensbenfriele ermunten Christ auf seinem Rrantenbette. Gine Bugabe jum "Rrantenbefude in feinen Gigenfchaften " vom beffetben Berfaffer. Augeburg ben Rieggers fel. Cohnen. 1795. 23 Boach. 8. 16 ...

Dies Bud enthalt Morgengebanten, Abenbgebanten, aufiffle ne Bedanten jut Beberginning, Leibenebenfwiele aus Der Carife und dem gemeinen Leben, und gum Befdluß noch einige Detradtungen: über bie Michtigfeit bes Wenfchen, und bie une vermeibliche Stunde feines Tobes; aber ble Unfterblichfele Ber Seele, und die Beffimmung berfelben gur Emigteit: Thez bas gegenwärrige Leben, als eine Borbereitung und Erziebane jur feligen Butunft. - Das Bange ift fo beficaffen, baff es allerdings Rraufen jur Erbauung und ju mannichfairigen Trofte dienen kann.

Ratechetische Erklärung und Unterhaltung über bie Sonn- und Festragsevangelien. Von Splvester Sakob Ramann, Prediger ju Zimmern ben Erfuet. Biertes Bandchen, beipgig, 1794. 14 Bogen. 8.

Funftes Bandchen. Chend. 1794 ra Bogen. 8. · 18 92.

Mit Beziehung auf die Recension bes erften Theils biefes Duche geigen wir jest bas vierte und fünfte Bandchen a. Das etftere blefer benben Bandchen enthalt die Euangelies vom Stephanustage bis jum fechisjehnten Erinftaels. Dos lettere vom flebengehnten Trinftatis bis jum fleben und grome Haften. Rec, bat in der Behandlungsart der Texte feine 26 Anderung gefunden; und findet es also mberfluffig, feine bepm erften Theile gemachten Erinnerungen ju wiederholen, Die fid sonft bev Durchsicht diefer Theile leicht mit neuen Beoppielen belegen ließen, jest aber ju fpat tomment mochten.

## Abelmeisheit-

ber Staatsversassunger und ihrer Verbessein. Ein Haudbuch für beursche Burger und Burgeringen aus den gebildeten Standen. In Lucien und fallichen Borlesungen über bürgerliche Gesellschaft u. b. w., von Joh. Aug. Sherhard, Prosessassungen Erstes Dest. S. 143. Swesses Buchhandlungen Erstes Dest. S. 143. Swesses Dest. S. 143.

len bein Bruth, in welchem bet bentende Deufc burd potfifche Rrife und ben Stepelcismus for berumgerrlebent' b. bifnet fic bier ein fluerer Safen, ju welchem ichon bet ime bes berubmten Berfaffers binlanglich aulocht. t most; es ift behaglich, fich auf diefe Beffe mit ben unbidgen über Die gegenfeitigen Rechte und Berbindlichteis Der Regenten und Unterifanen befannt ju machen. dar, Monarchie, Frenheit, Sfeichheir, Abet und Geifflich. t'- blefe taglichen Themata in ben gemifchteften Befell. iften - werben bier nach billigen und gemäßigten Grunde en, in dem überzeugenden Con der Rube, erortert. Der VI. über die Confficution, moben Br. E. Rouffeau's einungen widerlegt, führt ju der Difcuffion über Defpomus und Staatsverbefferungen , an welcher ibt fo inaucher ge Ropf icheitert. Und überall feht man, bag bie neues Beltbegebenheiren die Beranfaffung ju biefer Arbeft gas 30d prattifcher find in biefet Sinficht ble 18 56. bes beyten Befts, mo die Grauel und Unbeilbarfeit ber Unare und die Grunde fur die erbliche Monarchie erwogen then. Mur unter biefer genießt man Sicherheit, Rube b, Bludfeligfeit. Bie beruhigend und mahr am Ende bie ten Ausfichten bes Berf. ! Er balt mit Recht in Deutschto ble Cache einer aufgetlarten Religion in Sicherhelt, b' je menig ble Unrube uber bie Berbrettung ber Muftlas it; wie bie Unrube uber ihren Ructgatig fur gegenndet, b folieft mit der großen Babrbeit, bag bie am beften verileen Berfaffung die befte ift. Dochte doch ber Fortgans r Beltbegebenheiten jur Ausführung biefes Sages im Drite n Befte reichlichen Stoff geben!! Maria B. XXI. B. s. St. Ville Soft. Heber

Leber Monarchie und Republit; auch ein politifches . Glaubensbefenntnig. 1794. 112 Geiteit in & Ohne Ramen bes Werlegers und Druckertes 0-8 at 11

Der Berf. ftellt ben Sat auf, bat eine Monarchie in ihret Reinbelt, b. & nach bes Berf. neugemachtem Spraibgebrande, dire Monarchie, die que peribaltet wieb, vot allete Gbriees Berinflungen Borginge bat. Dagreten wirt tuebt femerfid Gemand etwas einwenben; befondere ba er fic bie Erenbit nimmt, eine folche Monarchie einer Demofratie, Die nicht it frer Reinheit ift, entgegen ju ftellen. Das Gange tauft alle auf eine ignoratio elenchi binaus; benn eigentfich batte bewiefen werden muffen, daß eine aut und gefehmaßig vermaltete Monardie einer verfaffungemäßig verwalteten Demofratie porjuneben ift; und bas gwar nicht in einigen Studen, fonbern im Bangen. Die Belege werben aus Der gegenwartigen Deichaffenbelt Ruglands meiftens bergenommen, welcher folde. Tobipruche ettheilt werben, bag man mehr ben Daneapriften. ale ben tubigen Philosophen erblicht, und in allem fcmerlich. hentreten tann. Much ben Gipl icheint ber Berf, nicht fonberlich ftubirt ju haben. Gleich ber Anfang liefert bavon ein auffallenbes Bephiel. Bu einer Belt, hebt ber Werf, an, wo Unzufriebenbeit mit ber Regierung und ber Ginrichtung bes Candes aus übelverftanbenen und übelerflarten 3been von Erenbeit und Bleichheit, epidemifch geworben ift; gu einer Beit u. f. w., fo geht es zwen gange Geiren bindurch fort, und Derigbe folieft, ju einer Beit, mo man jeben ffeinen, um Wohl bes Bangen nothwendigen Druck, als eine alles Burgergluck gerftorende Laft ausschreht. Statt des erwarte teten Dadfabes folgt nun in einer neuen Deriobe toft balt Diefe ober jehe Rlaffe von Staatsburgern, oft auch nur einzelne indivibua berfelben etwas fur Befdwerbe, u. f. w. Dun folgen mehrere Derfoden; und endlich in einem neuen Abfabe wird der lange erwartete Dachfas fo berbengeführt! ju einer folden Beit ifte pielleicht nicht gang verlohrne Dabe, burd Thatlachen gu beigen, baff it. f. 19. ્યું જાલ્લું **કહે** છે. કે

คิดสังเดิง เลย **อ**อฐมีเรียกสังเลย (ค.ศ. 15 การ์ (ค.ศ. 1962)

Bisses Werhältniß ber Kantlichen Philosophie zur ihristlichen Religion und Moral nach dem nunmehr redlich gethanen Geständnisse seiher Seiner Serrn Kants und seiner eifrigsten Anhanger, allen redlichen Epvisten zum reisen Beducht vorgestellt vom Berjasser, des Utitis Kants. München, gebruckt bed Zangt, Stobrbuchbrucker. (Ohne Jahrzahl.) 10 Bogen, 8. 8 M.

Die Manier bes Berf., mit welchet er ben Konigeberger bilofophen und beffen Ablfofophie behandelt, ift aus dem uti. Bant, aus ben ungusfieblichen Ungereimtheiten, th den übrigen neueften Schriften deffelben ju betannt, ale & wir nothig barten, barüber auch nur ein Wort zu verliebe na Sin blefer Schrift, Die eigentlich gegen bie Religion nerhalb ber Brangen der bloffen Vernunft gerichtet , will der Berf, querft erwellen, buf Die Rantifche Philbson ie Begriffe jum Grande lege, welche obne Bepbachtung der egeln ber guten lagit entwatfen, und boch ju Grundlaten rgegebener Dembnifrationen gehraucht und angeweribet werd n; daß fle teine logifche Dronung in Geftaltung bet Benriffe obachtes bie Arren vor ber Gattung, und ofine biefe befinire B fie teine fire und genaue Begriffe vorausfchice, und bod , Indefinitum vom Begriffe ju einem Sauptarunbfage and hme; bağ fie weber wiffe, noch ju miffen verlange, was ans te, boch auch philolophifche Ropfe, über bie namlichen, fo inbilolophifch angebrachten Begriffe icon offentiich gefdries n, und nach allen logischen Regeln feftgefest haben; daß fie blich, sone allen andern Beweis, ale bag man fic bir Sache dt anders ju er aren wiffe, Gabe, welche bem allgemeinen funden Berftande laut wibetfbreden, fur Sauptgrundfaße nes philosophifden großen Bebaubes aufitelle, welches bie inge bishetige Religion und Dotal des Chriftenthums, bas je bie in allen driftlichen Steaten betrichenbe Religion, jag bit alle logif und Metaphpfit, vom Grunde aus umftofes Hele Beidutbigungen bemeift bet Berf, nach feiner Urt, und it beftanbiger Dimweifung auf feine eigenen gelehrten Schrife de die leider tole gegeinwartige gelehrte Welt fo gar wenig htet, morque benn nichte anders als gangliche Berrurung in R geleitigen Bepublit, in bet Rirche find in dem Staates 111111

Mittelen fann. Onegenheitlich befommen auch Sr. Sichie megen feiner Brieit; aller Offenbarung, und Br. Store. wegen feiner Bemertungen über Bants philosophifche Celigionslebre, ibre Abfertigung. Sonderbar aber ift es baff ber Berf. viele Bogen gegen bas angeführte Rantifche Bert, die Beligion innerhalb der Granzen der bloffen Bernunft, bis duf Beite 84 gefdrieben bat, ohne die Ronts iche Schrift felbft noch gefeben ju baben; benn auf blefer Beite beteinit er: "da ich bier eben diefe meine eleine Oderft "fchließen wollte, erhielt ich bon einem guten Freunde bas "Bert bes Brn. Rapte felbft, Religion innerbalb ben "Brangen der blogen Dernunft; und er drang fehr an "mich, ich follte eine vollftanbige Widerlegung beffelben übernehmen, um manchem, wie immer, eiteln Bormurfe porus Allein, benm Durchlefen beffelben fand ich, bat beffen ganger Johalt aus Sauptfrucken beftebe, beren mehrere "gang leicht furs abgefertigt werden mogen, und nur menige "eine umitanblichere Biberlegung erforbern, um nicht burd albren falfden Schein von Babrbeit fdmache Mugen gu blen-Diefe gang leichte und furge Abfertigung folgt nun auch von Seite 85 an. Bir gefteben auch gerne, bag es bem Berf. febr leicht geworben feyn mag, biefe Abfertigung ober Biderlegung der Rantifchen Schrift ju Papier gu bringen, weil et baben teine andere Dube hatte, als ben Ronigeberget Philosophen auf feine fo bogenreiche und weltberühmte theologifche und philosophische Schriften ju verweifen; benn in den Stattlerifden Buchern, felbit in jenen, melde bor ber Bo fanntwerdung ber Rantifden Philosophie gefdrieben murben, undet man alles icon bepfammen, mas fich trgend gegen ben Ronigsberger Philosophen vorbringen lagt. Im Ende eroffnet uns, der Berf. noch die Endabsicht bes Rantifchen Softems; biefe ift namlich feine andere, als: "alle Religionsubung ju "vernichten, alle Beweife gottlicher Offenbarung, famint of plen fichtbaren gefehlichen Rirchenfagungen, auf Die Geite ju graumen, und die Denfchen jur blogen Doral eines ehrlichen "Mannes einzuschranten." Deswegen ruft ber Berf. enblid noch die Regenten auf , ju maden, bag aus biefem Untoefen nicht noch etwas Mergeres entftebe. "Batbolifche, ia, Jede noch driffliche Regenten, fagt ber Berf., baben große "Urfache, über die beimliche Machination jener von geblichen Morglpbilofopben zu wachen, welche ffers gegen die Monarchie und den Staat die namliche - DefinBestanding, wie gegen das Chesterntume, in Wentsofen Bersen mit unverandertitler Anischlossenbelle in führen Miegen.

dernunftlehre für Menschen, wie sir sind, bas ist, Anleitung zur Erkennenis und biebe ber Wahrheit. Kon J. M. Satter. Erster Band. Zwente, neubearbeitete Ausgabe. Minchen, beh Strobel. 1795. 25 Bogen, 8, Zwenter Band. 16. B. Dritter Band. 22 Bogen. 2 Mg.

Der B. hat fich vorgeleht, eine Vernunftlesse für Menschen, die sie sie sie fie sind, dat ist, sat finnliche Vernunftgeschöpse, sur West u voll Neigingen und Vorurtselle, zu schleien, und int eser Dinsicht diest, er es für nöchig, surft die Kräste, Patrast zu suchen, und die Andernisse der Steinerinst genan zu schreichen, sodam die Charasteire der menschlichen Underzeum mg. und die Mittel, wobisch die wirfliche Aumendung dem kahren weihen Lank, genäu anzuseben. Aus dies wirfliche erleichtets weihen Lank, genäu anzusehen. Aus dies würfliche in solstwirfliche:

1) Von den menschlichen Reasten, dat bereichte in bei die bei Dabebeit.

2) Von den genäu den Deitscheit in beit Willem Beästen, dat best beit Wassebeit.

2) Von der den Stadten und nacht bei der State die kungen leberzeitzung, nach krause seiner Ausliche Anleitung.

Dabebeit zu finden, zu profen, mitzurbeiten, augund veiten.

sin Binibener & Eribeis, daß in der menschlichen Matur da Ginibenevermögen epistire; d), das denkmutrösstes Aberg o) der Achilles des Unglaubens; f) zur Verhutung wiese Misverständnisse. Der deitte Abschnitt handelt von dem Dernaustrvoumögen, und besteht aus folgenden Untersuchunden: a) von dem gleinden Berstande eines Jeden; c) von der sor honden Vernunfe, in somelt sie Jeden bildet; d) von der sprichenden Bernunfe, in sosett sie urtheilt; d) von der sor schenden Vernunfe, in sosetnesse steinigen untersucht.

Der amente Dand banbelt von den Sinderniffen im Bufennets der Mabrheit, und gerfällt in folgende dren 215-Mutte. Der erfte Abiconitt bandelt von den Leiden fcbaf. son, und jeigt, bag bie Leibenichaft anfange ben Gefichtenunft verrude, und am Ende ben Denfden verftode. Der gwente Abschnitt bandelt von den leidenschaftlichen Juffanden, und beftehr and folgenden Unterfuchungen : a) von ber 3mel feifuches b) von ber Enticheibungssucht; c) von der Ber-nunfrichmarmeren; d) non ber 3maginationsichmarmeren; a) von der Bleichaultigfeit gegen Babrbeit und Serthum: 1) pon bem Ktererifchen Egoismus; g) von einigen Ginfinffen bes Begehoungsvermogens auf bas Erfennen, bie feinen Da men haben. Der britte Abschnitt handelt von den Vorum ebeilen, unter folgenden Rubrifen : a) Es glebt fogge Bore urthelle von bem, wed Borurtheil fen; b) Eingelne Borus theiles c) bas Golimmfte ben dem Buftand bes Borurtheils: d) Bon bem Bulammenbange ber Leibenschaften und Moruttheile mit bem Leibe, und ber Sprache.

Der britte Band enthals das dritte und vierte Jamp fact. Das dritte Sauptstück handelt von der Erkenntnist den Worf, von der Bahtheit, von der Erkenntnist den Wahrheit, von der Scwisheit der Epkenntnist, von der Scwisheit der Epkenntnist, von der Ueberzengung, und wie man dazu gelans gen könne, und wie sich die fterbende Ueberzengung wieder der könne, und wie sich die fterbende Ueberzengung wieder deleben lasse, von dem Endywerk aller Erkenntnist, oder von der Welsbeit, Dan vierte Happtstück gieba nätzere Winkt zum möglichbesten Anwendung unserer Erkennunftrafte, und handelt in drey Michaelt, von der Ersindung des Wahren, von der Prüfung des Wahren, von Witthebung des Wahren, von der Prüfung des Wahren, von Welche

Scholeich der Asel. Dand I. S. 20 ausbrücklich erklärt; 3ch könnte 3. B. nicht zweiseln, wenn ich auch wollte, das ile Allgemeine Bibliothek diese weine Bernunftlehre erfter Lustage sehr schief habe beurtheilen lassen; so wollen wir und sech badurch nicht abschrecken lassen, unser Urtheil über diese wepte Justage, nach unserer besten Ueberzeugung, unsern Les ern mitzutheilen; wobep wir aber erinnern, daß uns der Bernunftlehre in Recension über die erste Auslage dieser Bernunftlehre s. A. D. Bibl. B. 67. St. 1. B. 128 fg.) ganz unbetanzt it, und daß wir auf das, was bort gesagt worden ift, hier feine westere Aucksich nehwen.

Bas nun furd erfte ben Zon betrifft, ber in Diefer Bern punftlebre berricht; fo muffen wir aufrichtig betennen, bag er uns nicht gefällt. Auf ber einen Geite last ber Berf. überall bemerten, baf feine Bernunftlebre Boringe befice, Die man ber andern Bernunftlebren vergeblich fucht; und auf ber ane bern Seite theilt er überaft Seitenbiebe aus, ber aller Erfla tung, bag er nur ben geraden Beg foremanbele, ohne aus feine Segner rechts und links Rudficht zu nehmen. Diefer literarifche Egoismus, der bennabe auf leder Seite bervorfticht. Sann boch mobl ben rechtlichen Menlichen biefem Buche nime mermebr jur Empfehlung bienen. Auch erhellet ja mobl aus ber Enhaltsanzelge, Die wir oben mitgetheilt baben, baf in Diefer Bernunftlebre gerabe eben ble Begenftanbe abaebanbelt werden, die man auch in andern Bernunftlebren findet, obgleich icon ber Titel ju verfteben geben foll, daß ber Berf. ben feiner Bernunftlebre einen gang neuen Befichtspunft gefaßt Ober will etwa ber Berf, gar ju verfteben geben, bas feine Worganger ihre Bernunftlebren gefchrieben baben, for Menfchen, wie fie nicht find; ba er bingegen ble feinige für Menfchen, wie fie find, verfaft bat ? Bir wiffen in ber That nicht, worn bergleichen Meuffernugen anbers bienen follen, ale das liebe Ich des Berf. ju figelu, und fich in ban Mugen ber Somachsebenden wichtig zu machen. Auch finden wie ben Jon bes Berf. nur ju oft gefucht und gegiert, wodurds Der Deutlichteit und Beftimmtheit nicht felten Abbruch geichiebe. On tabeluswurdig wir bies auch ben ben übrigen Coriften bes Berf. finden ; fo muffen wir doch gefteben , bag wir, es ben einer Bernunftlebre fur doppelt fehlerhaft halten. And mullen wir im Allgemeinen bemerten, (ob wir gleich sum voraus feben, baf uns ber 23. besmegen ben Chriftusfina 12"1

ebipreden wird.) bas wir gwar bie rettatofen Gefable, bie ber Berf: fo oft auffert, teineswegs migbilligen; nur buntt uns, baß fie febr oft am unrechten Orte angebracht find , und nicht feiten bas nicht flar machen, mas ber Berf. bamir flar machen Benn ber Berf, meint, wie er auch oftere beutlich mer ten laft, bag ein glaubiges Webet um Belsheit alle übrigen Boridriften, jur Ertennenig ber Bahrbeit ju gelangen, übere Magig mache; fo bat er in ber That baburch, bag er biefe Bernunftlebre forleb, etwas fehr Umurhiges und Ueberfluffe ges anternammen. Es ift mar mabr, bag bas Webet aud ein Minel werden tann, jur Erfenntnig ber Babrheit ju gelairen; aber ein eben fo naturliches Mittel, als Die Beobade tung, Unterfuchung, Druftung und bergleichen find. bber baburd die Ertennenig ber Babrheit auf übernatürlichen Begen, 3. E burd pofitive Bebetserhorungen, erlangt wer ben foll; fo liegt bies menigftens ganglich auffer ben Grangen Der Bernunftlebre. Enolid muffen wir noch im Muge meinen bemerken, daß uns bie neibifden Seitenblide, bie ber Berf. bin und wieder auf Die Rantifche Philosophie wirft, gar febt mi Bfallen baben, und zwar nicht, weil wir uns ju biefer Dbl. lofophie befennen; benn tole find weder Rephild, noch Daus film, noch Apollifch; fonbern well es fcheint, als ob der Berf. baburth allen Berbacht babe von fich abmalgen wollen, Das er auch and blefer Philolophie Etwas gelernt habe; gerade ale ob bie Babrheie aufbore, Babrbeit ju feon, wenur fie von Rant ober feinen Anbangern geprebigt mirb. Es ift in bet That auffallend, wenn ber Berf. in ber Revifion über fein Di b nusbrudlich bemertt, bag er durch biefe und fene Be-Dauptungen feineswege ble Rantifche Philosophie habe beguns Rigen wollen; gleich afs ob irgend ein Cas in ben Berbacht bes Brrbums gerache, wenn bie Rantifche Philosophie babuch begunftigt wird; uberhaupt aber balten wir bafur, bag mebet bir Rantifche, noch frigend eine andere Philosophie, Die Gunft bes Berf, nothig babe.

Atun fep es ims erlaubt, noch einige Bemerkungen über fünstne Gegenstänite bengufügen. Der Berf. bemerkt gleich fin Eingang des erften Sauptfruck, wo er von dem Erfabrungsvormögen bes Mendoen handelt, daß die Selehrten über die benden Fragens worin das eigentliche Erfahrungsvermögen bestehe; und was wir durch Erfahrungen eigentlich inne werden konnen ? uneine fepn; glaubt aber auch, das die

etite

ifte Reage burd folgenbe awen Gabe binianglid erbrtert fen. rftene: Wir muffen Erfabeungen muchen, um gub. identlichen Ertenntnif von der Sinnenwelt, und on dem, was in une wirklich vorgebt, kommen in dunen. Zweptens: Es ift teine Erfahrung, wo teine Empfindang, tein Bewaftlern der Empfindung, und eine Ertennzuif Durch Empfindung und Bewuftleyn ft. Go richtig aber biefe benben Cabe auch immer fenn nogen, fo find fle boch nicht bintelchend, obige Frage: worfe as Erfahrumsvermogen eigentlich beftebe? jur Bufriebenheit er forfcbenben Bernunft zu beantworten. ' Zuch laft fich af. erdings febr leicht abfprechen, bag an Bemewortung oblate frage, in Abfidit auf bie eigentliche Erfeuntniß, gar nichts telegen febi" allein, baburch wird mar mobl bem Berf, ber Bereinnftlebre ett fdmeres Othet Arbeit erfpart; aber be Samlerigteiten werben nicht gehoben; sonbern nur ben Seite ielent. Auch wird bie Suche baburch nicht ins Reine at racht; wenn ber Berf. in ber Folge behaupter; a) burd bie Empfindungstraft, burd bie Sinnestraft, wird uns ber Stoff jur Erkenning gegeben; b) burch ble Apperceptiones leaft (ober wie bu fle nennen magft) werben wir une beffen iemust, was durch ofe Empfindung gegeben worden; c) ber Beritand bringt binten nach unter Behriffe, und fa Mbitt. - Dente das, nennt das, mas uns durch Empfindung geges sen murbe, und weffen wir uns bewußt geworden find. Durch alle biefe Cafe wird aber obige Frage; worin bas Erfah. runasvermogen eigentlich beftebe? noch gar nicht aufgeloff; and follte benn woht biefe grage felbft eine blofe Spibfindig. feit betreffen, wie ber Berf. bemerfen lagt ? Sollten bie Mnts worten berjenigen Philosophen, Die fich an bie Maffofung jener Rrage gemagt haben, wirflich blos in Borren und Musbruden von einander verfdieden fenn, wie der Berf. bafur ausglebt ? Wie lagt fich frgend bestimmt aber Erfahrung reden, fo lange man noch nicht gefunden hat, worin bas Erfahrungsvermas den eigentlich beitebe? Der werden benn wohl die Erfahrunden nicht bas Geprage bes Erfahrungsvermogens baben ? Und tagt fich wohl jemals bestimmt angeben, was und wie viel an bin Erfahrungen ihren Objeften angebore, fo lange man nicht welf, morin bas Erfahrungevermogen eigentlich beftes Be, und was biefes ju ben Erfahrungen bevirage; was folge lich an ben Erfahrungen fubjettiv, und was an ihnen obieteln Ro? Dan tann es etwa einem Schriftfeller, auch fogar 21 5

einem Bernunftleftenfchreiber noch verzeibete .. menn er. nicht an Diele Untersuchungen magt; aber es verrath in De That feinen fleinen Grad von Eigendunkel, ber aller Demuth. bie man vorglebt, wenn Einem biefe Fragen guf bem Bege bis Untersuchung begegnen, und man fie nut fo geradem als Spikfindigfeiten von ber Sand weift. Doch unfer Berf. lift Aberhaupt nicht nur überall in feiner Bernunfelebre feine Ab nelgung gegen bas tiefe Ginbringen in bas Erfennenigvermi. nen bliden; fonbern er giebt noch überbles beutlich genne it verfteben, wie febr et fic mit feiner Beisbeit über Diejenigen erhaben glaube, bie felche Spisfindiafeiten ber Umterfuchung werth balten; baburd fann nun freplich nichts ambers als eine febr oberflächliche Erfenntull geforbett werben, melder boch burch eine Bernunftlebre eigentlich entgegen laearbeitet merben follte. 3mar bat es unfer Berf. in feiner Bernunk lebre überhaupt gar nicht barauf augelegt, bas Unerbrterte in erortern, bas Unbestimmte zu bestimmen, und baburch ber Erkenntuik mehr Reftakelt zu verschaffen; sondern er beamast fich bamit, alles, was tiefes Ginbringen erforbert, entweber geradeju als Spigfindigteit ju brandmarten, ober Die Rorde rungen ber Bernunft burd bie Aussprüche bes gesunden Den cheaverstandes, und wer mochte mobil biefen bem Bert. ale foreden ? - bepaulegen.

Der zwente Abschnitt bes erften Sauptflucks, nom Glav benavermogen des Meniden, bat unfere Erwartung, offene bergie fen es gefagt, ob wir gleich wiffen, baß mir uns ben bem Berf. baburd ben Berbacht augieben, es mangele une en Babrbeitsgefühl, am allermenigften befriedigt. Es betrious In biefem gangen Abschnitt eine fo große Dunkelbeit und Die wirrung der Begriffe, daß es bem nachdenkenden Lefer auffaft idmer wird, fich wieber berauszufinden, und ben Ginn bes Werf, auch nur biswellen ju errathen. Der Brund bieven bunft une barin ju liegen, bag ber Berf. bas Glaubenspere mogen ganglich bom Berffande und ber Bernunft trennt, die eigenes, von ber Bernunft unabhanglees Glaubenstribunal fefffest, das pop einem innern, ebenfalls pon der Bermunft unabhängigem Wabrbeitsgefahl unterftugt wird. Wir wollen nicht bemerten, daß baburd bem Aberglauben, ben blinden Glauben und ber Schmarmeren Thur, und Thore ger Sffnet werben; fondern wir wollen unfern Befern blos fagen, bak der Berf. den Beweis, für die Existent eines folden von

ber Erfefenne, von bem Berfande und ber Mermunft nimb Angigen Slaubensvermbgens foulbig geblieben fen. 3mip iat der Berf. B. L. O. 145 eine eigene Rubelt, mit der Aul drift: Erweis, daß in der menfchlichen Matur ein Blanbensvermögen existive, und der Begriff davon mal fer; allein baburch, bag fich im Menichen bas Bebark siff .. ju glauben, die Sabigfeit, fich besehren ju laffen, bie Milligfeit, an glauben, und ein richtiger, treuer Ginn Den Blaubwurdigen finbet, folgt noch lange nicht, ball ben ein pon Erfahrung und Bernunft unabhangiges, comples es Glaubensvermogen, ein Glaubenssinn, ein Glaubenafenforium, eigen fen. Batte es bem Berf. gefallen. bie Meremale, die ibm ein besonderes Glaubenssenserfum 112 jegründen fcheinen, willftanbig ju enemickeln; fo murbe es bald gefunden haben, baß fle bas nicht begrunden, was er fle begrunden laffe, und baf ber Glaube, in allen feinen Arten und Abftufungen, fo wie bas innere Babrheitegefühl, auf unfein, unentwidelten Erfahrungs . Berfanbes - und Berunnftbegriffen berube. Der Blaube ift nicht ein Refultat effets befonbern Bermagene; fonbetn er ift, fo wie bas Meis nen und bas Miffen, ein Refutat ber Giunlichteit ben Berftanbes und ber Bernunft.

Dech, bles mag genig fepn, wei einem Bude a des ohnebies icon von verschlebenen Beiten befannt genig iff, und das neben feinen wielen Mängein und Gebochen and viel ausgezeichnetes Quees in sich softe. Jeht kelten wir en gänzlich bem Verf, anheim, was für einen Plat er und im seinem Recensenten piegel von A—X, B, 3. G. Ind. anzubweisen für gut findet; oder ob er erwa für und erst nich eine besondere Rumguer in einer deitten Auflage hinguseben will.

Ži.

## Belehrtengefdicte.

Maues Repertorium von feltnen Buchern und Schriftem. Erftes Stief. Runberg, 1794. ben Zah. 1228 Seiten. 8. 8 28.

Bauers Bibliotheca librorum rafforum bia tres three vier Baube, buch nur ein unfureidendes, febr Acheres Bullfemittel fev, ift mehr als zu befannt. Swer & ber Rolge von bem mackern Summel bingugeffigte Onioles mentlianbe batten bem Weburfniffe eben is wente ab: m noch beforberlicher marb es bem Buchetfreunde gemacht. Mis fm Nabe 1791 ein dritter Supplementand erfcbien, world noch liberbles bie meiften Artifel uns Pray's an Dien 1780 aebrucktem Berteichniffe genommen find; ba ein militen in Ungarn iber Geltenbeit abfprechenber Bibliognoft, und menn Kine Renntnis auch noch so ausgebreitet ware, unmballe bod für einen tuchtigen Gewährsmann geiten tonn !- Be aus Universalentalogen alfo über Gegenftanbe biefer Are Rat tolen mollte, mufte fic gefallen laffen, nach drev gam ver ichiebenen, in afphabetifche Ordnung gebrachten Bergelanffel ju greifen ; und nunmehr tomint ein vierres zuich Vorfacin bur bodit mabriceinlich ber fragmentarifden Debanbinn dud nod fein Enbe maden wirb.

Sehr wohl bat abrigens biefer titue Erganger baran an then, fin bet Borrebe fich über Dian und Seinze feines Untere nehmens jum voraus ju erelaren. "Alle im XVgen Sabrbme dert gedruckte lateinische, so wie bis 1520 alle deutsche Bis mar, bleiben aus feinem Repettorie; weil, wie befauert, De. Panger in Miraberg, biefe benben Gegenftande ju erfchafen. annermabet fic angelegen feun laßt. Chen fo alle feltwen Und goben bet Bibel und einzelnen biblifchen Stude, weit Ser Maich und andre für die feu 3meig der Bucherkunde binians Mich geforgt baben. Berney alle Schriften Luchers, Delane diebond und ihrer ebangelifden Beitgenoffen, bie man bon jeber viel ferefoltiger auffundte und beschrieb, als die von Gegwenn Der Reformation; weshalb lettere auch in bem neuen Remettorfo Dlas finden follen. Die jablreichen Ausgaben endlich ber Augeburgifden Confession, Die Gr. Weber unlangft m fichten und tenntlich in maden verfuct bat.

Andre Quellen hingegen, die Baders Katalog und feine Fortiger überglengen, deren Aufjählung aber uns hier miedlich beim Ben 38. — der feinen vein Bertest, nicht und ihrben, find vom Krn. 28. — der feinen vein Bertest, nicht und ihrben weben Romen inniver fatte gemplarib kulten können — treullch benüge, und aus eigner stähteigen Erfahrung mit mehr als einem Jundert von Rummern berteitigt worden. Diese eigne Erfahrung war Ursach, warum

mattrope als felera anieriabette Radare mant Mental beach bes Bernahrmannes blieben. Ben febr wiefen mate bie Gra denna fremder Ausgerhat für ben Reimer auch in bie Ebde mathia : und für ben Dicht - ober Solbtemer ift Deit Des tabit immer eben fo viel werth, als irgend ein anderer. Dad ar eine nicht eieine Babl pott Beriften mener und alter Aus ren blos begroegen unter felten aufgenoumen wurden , meil im Auslaude ober mit topographifder Oracht gebrucke find. but ben Ereis der Beltenheit boch gar ju weit aus! Ben bewandten tituftanden mare es ain bemade nach verblende bered Bert, Die Ausgaben folder auslaudiften Buder: burd Machbrud, verftarten Bertibr, ober anbern Aufall Deutschlaub att piche mebr falten find, burd ein elinet erzeichnis bemertlich zu machen. - Das erfte Stud dien s Repertoria gebt bis Ende des Buck Labens (L. - Edinf ibis de Befee durften es alfo fenn, momit foldes ber Mennide uver aufautreibender Bucher in Sulfe tommen wird. Bre. inigitens, balt für biefen nenen Benti is bem Berausgeben b febr vernflichter. und bofft, ben Aberud fünftiger Ginde ich und poch ju naberer Befenchtifig benjenigen Ranne im aben, ber, ben Angeige bes erifon Abichniste, nicht auf zinal fic batu mellet verwenden laffett.

dibliographie interessanter und gemeinnüßiger Kennet niffe, von Deinrich Wilhelm Laway, Königl. Dönisch, Justigrache. Des Ersten Theils cester Band. Statistic (Statistic), Politit und efnige damit verwandte Gegenstande. — Auch unter dem Litel: Dandbuch für Bücherfreunde und Bibliothelare. — Des Zwepten Theils erster Vand. Statistic, Politit und einige damit verwandte Gegenstande. Erste Abtheilung. Michandber Gegenstande. Erste Abtheilung. Michandber Gegenstande. Erste Abtheilung. Michandber Gegenstander Bersasser, und einer Abeit, dem Schattenrisse des Bersasser, und einer Porter vede des heurn Doctor Krunis in Verlin. Halle, ben Gebauer. 1793. XIV und 884 Geiten, gr. 8.

Dine Mathat auf ble von einem andern Recenfenten Berrit renden Berrebellungen ber wielen Banbe bes enftett Thell Diefes fiarten Sandbuche, marbe gegenwartiger Recenfent den Amfang biefes groevten Theils gern obne Ginfdrantune Socie, wenn er es nur mit gutem Gewiffen thum Conuc. Debarrlichteit bes Berf.; aber leiber! Ift bies nicht bierians lich, fein Bert fo brauchbar zu machen, als es unter anders Umftanden werden tonnte. Dit Berankaen bemerfe Rec Das Streben mit Bollfanbigteit ; aber mit Diffverunfact Biebt et fich in feiner Doffnung geraufche, ong. Dr. 2. enblich firmal aufängen werbe, einem feiner Ratur riach bandereides Berte die Einforfindung ju geben, Die une foffen ließe, bal mebet Berfaffer, noch Berleder, noch bas literarilebe Dublie Buth ermuben, und baff er beb bet Anurbnund einen Die mablen murbe, der den Gefrand des Berfitt mehr exleichteter und febes anbere Mbliographifche Bert bieler Art aberfichte made. Aber det Werf, bat feinen Dion, das Saudbud is nerbicken nur noch miehr ausgebehnt, und Aberdies-bleibt et auch bler ben ber alphabetifden Ordnung. Des mandes anbern literatifchen Arbeiten bat fle fore unbeftreitbaren Bone theile; bler fallen ble Dachthelle in bie lingett . twetze mien aud'hur blattert. - 3mmerbin mochte bie Bauptorbnung die alphabetifche fenn, fo bag Abgaben, Abjugsvecht u. f. w. auf einandet folgten; nut, follten bie bavon bandelnden Zufe fabe nicht in ber fonderbaren alphabetifchen Ordnung fleben wie bier. Dach ber bier befolgten Orbinung. Anbet man ein und basselbe Bud goter mehrern Mummern 3. B. bas ber Laurite Abrégé des Principes de l'économie politique es Marfgrafen von Baben unter Abrege, Charles, Rarl u. [. 16. Erlauterungsforiften, Begenfcriften u. ball wieder an einem andern Orte; furs, alles, tous feiner Ratur nach in einem fichen Werte gufammengebort, At jerftudefe. Der Berf fabit bag felbit, und hat, ben groffern Artitela Diefes Bandes. beren überhaupt nur fuif find (Abgaben, Abt, Abzugse recht, Accife, Moel), eine Art fbitematifcher, leiber! nut oft nicht gang richtiger, Ueberfichten angehangt, bie es ibm batten fühlbar maden fonbett, wie weit beffer es gewefen fent murbe, feine Literarpotizen barrind ju ordnen, und aftet bird eine fcheinbare Orbnung eine wirtliche Ordnund zu verbrans gen. Satte et foftemarifche Abtheilungen gewählt:' fe tofinte man 3. B. bey bem Meblel Abgaben mit leichterm Bilde bla.

Shemelnen und perinticien Auflage, die Madilen elfrieft Ander, n. f. w. überfeben, in Die Folge ber Auflage toniff ebr Realgusammenhang gebracht werben, bas biele Din. nd Bermeilen, die Blederholungen mancher Litel n. f. w. aren erfpart worden; fury, man murbe bas Bert ungleich ichter branden tonnen. Bie tami Dr. & glanbett, baf lefe Orbnung, s. 20. Bibliothetaren, angenehm fent tonne. le ibr both woohl nicht folgen follen? und wie weit fchweret it es einem biogen Dametliebhaber merben, bier aller aufter den! Bie fann man bem Lefer jumuthen, biefes ober jenes Such untet einem einzelnen Buchkaben, mit bem fich bet Berfaller nannte, ober nach dem oft to febr unbeftimmten Supervorte gu fuchen? Diefe Gowlerieteit bes Gudenis ermehrt noch inn einen febr beträchtlichen Theil die Denge baebruckter Recenftonett, bie bies Banbbuch it einem eben ich Enbereichen, ale thegern Berte machen mullen. Untribalico urd ber Berf. irgend einen Literator überteben, bag er in en nachften Banbeit foneller fortichreiten werbe, menn et fefen Dlan bebbebalt. Dane marbe er verbient haben, wennt E aber die Blicher, Die er anfibrt, aus den mehrern baraber ltirten Recenflonen das Resultat mitgetheilt batte: aber wie man feinen Dian entschuldigen, fie oft wortlich, fhgar fuchfläblich ju geben, and bem fo 'aufferft fonberbaren' Brunde : um bem Deutschen Sprachforider gelegentich einen Bint ju erthellen, wie wenig wir bisbert in Dinficht"eines Maemein anzuerfennenben Oprachfoftenis überein gefommen' - und wie verschieden und schwantend bie Regeln felbst veret tyn', welche fich bunten, Die Dabagogen bes grbgern, ihret Beglebung und Bilbung anvertranten, literarifden Daufend u fenn!! Diefer Awert muß um fo nieht befremben, went han flebt, bag bie gebrauchten Journale ans febr verfcbiebeiteit Beiten find; und ficher batte jeder Raufet bes Betes biefeft Iwed gern gegen mehrere Rutje, gegen einen Ausmig wert Auch mare es mobl eine große grage : 'sb' aufcht gefeben. jep einem ifterarifchen Berte biefer Art ber Aborna dhinger Recensionen erwartet werden tonnte, Die fich nicht auf bione Bestimmung bes Werths bes angeleigten Buche beschränkens onbern auch ausführliche Angeigen bes Inhalts liefern. Das jurch ift freulich biefes Bert zugleich ein Rentreperentlich geporben; aber ob dies Zweck febn burfte, ift eine andere Trage. Und bod war es wielleicht mbglich, bepbe Zwede, ein ilterarie des und ein (Enridefaktes) Meatrepertusium angleich zu Mefren:

gludlich ju erreichen, wenn ber Berf. einen anbern Dian gemablt, die Recenfionen mehrerer Sournale jufammengearbeis tet. und alles Ueberflußige weggelaffen batte. Aber., uber eine oft aufferft unbedeutende Odrift mehrere oft weitlauftige, fest gar nicht mehr intereffante Urtheile aus den verfchiebene artigften Journalen und Befrungen binter einander aboruden au laffen, oft fogar gang überfinfige; - nothigt nicht feiten ein unwillführliches Ropficutteln ab. Gich bier auf befonbere Bepfpiele einzulaffen, ift ber Ort nicht; genug, bag mir ficher barauf rechnen tonnen, ben großten Theil Der Raufer auf unferer Geite ju haben. Das Bert muß baburch eine eben fo große, wenn nicht noch großere Musbehnung gewinnen. als Rrunibens Euchflopabie, wogut es eine Art Dendant ab. geben foll; - und Sr. E. wird vielleicht balb felbit erfahren. wie febr er fich badurch gefchadet bat. Ueberdies wird and bierdurch der Gebrauch bes Buchs nitr noch mehr erfdwert: ber Bortheil, ben fonft bie alphabetifche Ordnung gemabit, bie leichtere Ueberficht ber von einem Berfaffer berrubrenben Schriften über eine Daterie u. f. w. vereitelt. . Heberbies wird ber Lefer, ber fich bier Raths erbofen will, in feinem Uerbelle nur noch fcmantender gemacht. Statt fich borgear beitet ju finden, trifft er nicht felten auf ein Chaos, bas et erft felbft entwickeln foll. Dies muß der Lefer um fo meht. bedauern, je mehr er fuhlt, wie leicht ben einem beffern Plane bies Berf eine aufferordentliche Brauchbarfeit batte gewinnen Denn mirtlich hat es ber Berf., wie bereits verfie dert worden, an Fleig und Streben nach Bollftanbiafelt nicht feblen laffen, und nicht nur befondere Schriften, fonbern aud einzelne Journalauflage und gelegentliche Bemertungen ange-Sier und ba fonnte man vielleicht Uebervollifandisteit finden, fo J. B. bag auch Boileaus Gathre über den Moel, Romane u. f. m., ja fogat Aufjage in Buchern fur Rinder angeführt merden. Dies ift vorzüglich im Artifel: Moel, ber Fall. Doch fonnte auch biefer, fo vollftanbig er auch ideint, noch aus Putters und Blubers Literatur des Staatstedts, aus Weinarts Literatur von Sadfen u. a. in. vermehrt merben. Schon bie S. 853 augeführten einzelnen abliden Famillen geigen, ben naberer Untersuchung, die Unvollitane bigfeit des Berts. Huch finden wir bier und ben andern Artifein Lipen und deffen Forrfegungen und andere befannte Sulfemittel nicht benutt; und mehrere andere Lucken fallen teicht in die Augen. Go merden in dem Artifel: Abgaben, 

Mer des vonftefretifice Buffen mehrere beitrete kantile ide Sibriften vermift; unter anborn febien noch vide von Mirabeau d. a. und deffen Schüllern: fo wie binige im Mewert, ber Literatur, man 1 7:851--- 00 angefahrte Schriften : renes im Actifel : Abspateracht, big Borveriche Gireisindle nit ber oberrheinifthen Ritterlibaft vam Reidetade : iboliti Moel noch einige Sichtiften im der befannten franzöllichen Bereitigleit; abirber Abel banbein mirfe mil m. -- . Bobek the wielich io wiel gesimmelt, big man banip vor bertham infrieden senn köntriet (ha man sweift skall såre L. immer sie Bleiberdien Sammelt sichwien bier ifebrit den Aben Bante bie Kraiket 2006. neiged in Ginnobie fleine Berfebeie, weibienen keine Brentge Mage: Doffeetin Berlink-B. G. 2141 Bl. 384 Walt Anuthibilde allatineint Albeisarchio beftimmt als anonime and ibert, und Singer Dag 1434 gben ifo beffinnet ben Ramen bed menanytan, Welfaffreit miniett ; Conserveral, mir &, 60% benfelben : Reblet : macht Cau etfterer Beite ift noch auf bennere lotte bast bie Rramalan oft eben fo feicht d'abc ats Diace fie ben-penellen Befren jeben fast ittimer, Darc, Danbenton n. C. i. dreiben , antiches in finen Antoremerzeichniffen feine derinae Derwireung macht), and übulide Berleben ble Bet. Ach alltaftrichen ibutte. find flebler bie den einer fo meistlichen Arbeitign leicht entschlichfen; als bal man buriber Get Auf fenn machen follte. IDie Saunebofdwerben biniben bir bol ten fille find qui wichaid aid das twir ide bastem verfchweineir formen an unit eformentage und effe, ble Meintanifferreasmittel bas Mertl, bas du blefentabande inft nuch mebr Spirisbrabeilt. 18 Delicif und Brauffe enthalt: Beburch wite Brecten wied. fen adufte, und bal dies wielleicht bas erfte und tiebterint Rom madier. Mati Mer. in biefer Biblipthes bewen att fweethet Bett, il er e Bille Berger Belettenbeit basse. tile , a sopa C # Emb. bl

leibiger gelehres Togebuch auf has Sahr ange

ig der Barnebe hat. Hr. Noof. Erk abenmala die Gibd.
inige wenr, Weifendgen sensuhündigen, die Leiniss in diesem
Ighn erhaften hat. As, haben mimist. Veriden atem Odies perfterbene Kommensymmisser Budeknerne ode Khater zu wen Sthrendigs zund hasoden; inden Wornder wust nichten er M. L. D. B. XXI. B. 2. St. VIII Soft. MR m.

Meator Mareine 1500 Thater in einein frank verninde. . ibon Die Ainfen ibbrlich unter Die Collegen an ber Dieflasichte an gleichen Theilen verthelle merben follen. Dant fur bes Sinte, das fle fliften werben, folge bewben Dannern in bi Emigleit! Auch giebt ber Dr. Drof, Sch in Diefer Borrete Medricht von ber unter ber Aufficht best verbienten Ort. Drof. Becks bestehenden, und von ibni 1784 gestifteten pfi-Anlagischen Societat Radtricke: Shre Mitalieber . beren ber malen acht find; verfammien fich michentich mormal, mi sbeldskielgen fich mit Boriefung aber Beurtbeilung einer Erfib rung eines felbft gemablten Studes aus uten Schriftftellern, aber einer fritifchen , grammatifchen der aftbetifchen Abbande So mied biefe Spriegat ein Serningriume für innit Bankmamer, wie min aus bem Bergeichlif ber Gorifen Mirer Mitalieber first, und wiebe es noth mehr feine, went Re, wie in Bottingen Durch offentliche Autoritär geftembit murbe. . Uebrigens, ift Diefes Jahr eben nicht fonder lich foude Bar an erheblichen Beranderungen gewesen, Auffer bein Bie taft des vorermähnten verdienten Alavoini iff nus moch da Lob des fel. Breistopfs bemettingshorte. Dagegen ein And noch ibren audre, in Leintig gebebrne Befehrte, aufft Meldig afforden. Manvillon, Kammersdorfer zu Ame und det Bicroraftent Graf Gobentbal: Das ber Berank beber biefe Lobesanzeigen mit bem willfanbigen Bergeidel ibrer: größtentheils anonymischenia Schiften:begleiter, ift ich Bantenemerth. # In andere Afabenien boe Lefpife abgreche Brof: Palmern, nach Giebengmindiben mie man fagt, bet folgten, Bilfcher, nach Bafel. Wie booffe Birbe in der Bhilafablie ballen fechsebet, in ber Dechesachter beie wiet, mit inider Seiltunde nur einer erhalten. Saltifete buten Ad fi ben, und eine Antrittsrede ju einer aufferorbentileben Dieff fur bet DR. 2lanbe gehalten. 3m Binterhalbenjahr bis jm 23. April find 28, und bis jum 16. October 200 neue afabr mifche Burger eingeschrieben morben. Im fartften ift # -Bedrigeligenantete ihre Legtern beftet. In werder wie zie ordentliche und aufferenweithe Draffileten, und noch 25 Doctoren und Baccalaureen gezählt baben. Der ju Gut Diefes Sabres bafeibft findirenben Grafen foderen 5, Dardine win, Oraf Dantiskfold and Dintenary Will Staf Kild wi allen, und eins Graf Schonbern aus Eranten, und 46 mit Lau mirtigen . aus? 48 boom inidnoffenen Abei. Bier mi Smeling Ranfler Baben far ben bentiden Buchhandel Subin Mill a contract Con Car charage and

eine gellesere Roringlich bauffe fing in Ledig por audern niverfichigegeheit bie Giannie eine Achanischen

**B#**50 jehr periteng gres etgen mergal Minner - Nir nelem Schwert alland

## Schone Wiffenschaften und Poelign.

Aringer's neueste Gebichte. Wien, ben Camefina.

inten fur ben Ruhm des Brn. v. Alringen febr eraurig, enn biefe feine neueften Gedichte auch jugleich feine beften iarens benn in biefem gangen Bande find bir febr weuige Berfe, welche fich uber bas Gewohnlichfte ei beben, und faft BE midest was bem Berf, einigen Unfpruch auf ben Damen nes Dichtere geben tountes. Alltagliche Gebanten, verrauchte Wilber, ein fcmaches Colorit, eine gwar giemilich feb. rfrette, aber oft profunde Diction - Das find Die charatte fiften Derfinde biefet Arbeiten, bie fich betr Ramen bet Bebichte faft großtenthelle nur thret auftere Borm wegmunde idagen burfein Den meltem ber größte Theff Desfelben ift en bffentilden Gelegenheiten, mehrere find auf Berlangen macht . aber mas far den erften Angenfull gut genug mar, bet womit fich bie Bubringlichfeit begnugen mußte, verdiente arum nicht, noch einmal gebruckt, gesammelt, und bem gtof. itt Publitum vot die Angen gelegt ju werbed. Beuit fulls in Odriftiteller ben biefer Art von Gebidien gand portuglic ilftranifch gegen ben Benfill besjehigen Pabitenme finns fir meldes er junachft gedichtet bat. Die Leibenfraften fint blechte Runftrichter, und wie das Sprichwart, fagt; wer Luft intangen bat, rimmt es nicht fo genau mit ber Mulik beint in der That Der Werf. gar febr auf Die Jedesmalige Stimmung feines Dublifums gerechnet ju babeit; etwa fo, ple Opernbichter auf die Daufitbegleitung, und Shedtermalet uf die Birtung ber Lichter ju rechnen pflegen. r affo von bein accompagnirenben Seftible feiner Lefen etwach en barfte, befte fomacher find feine eignen Conell and getade tefenigen Gebichte, in benen man menigftens bie Bogeiftes ung bes Mationalftolges ju finden erwattet; find bie fomation ten und profaifoften. 'In einer fogenannten Doe auf Sabiebe Lob &. 26 finbet man untet anbern folgende Beilen ! LA STATE STATE OF BUILDING STATE OF THE STAT

n linke wieber bie bie Stade Die einene, der fem alle eine fem eine fem eine Bo febr verftebt, que einem treuen Munde Dit tiefem Odmers gebort. The Webster of Meet of Le blieb fich immer gladuis 4:5 .407! Co mußt' er Tapferteit mit Rlugheit ju verbinben, Bein 21'm mar fchredlid, both fein Sers wit well und fabig, jede Schonbeit ju empfindents mira Cein Geift burdflog bas Reich bill mies ammet Der Miffenschafren frub -Berie, miles III aber Gemahl und Bater, iwer verehrungswertte & fübrt niemand wardiget, u. f. m. an einem Gebichte auf Laudons Tod G. 17 ill get Ginzige, mas einen Unftrich von Docffe tragt, etma theuerlich. Europa, fagt er, fab den Glang Des Det Giften Gail ber france giefe gefinnett magne ib geffhaftig alla bie Schiffat ibite aber in ber ben Abler Briebelde, Ben Wiffielde De Den (?) geblendet, who ben ariond desu alide, gewiß wicht geschmackvolle. Autriela Mitischen balben Mond finder, sich in einem Sehl rauflichen Bofandten, das zu ben feblechteften in Die ting gefettin E. 5.14 Rug rin alebit bu wieber ju beit Deinent: ம்ய: fo wird benin Abfchlebeflif fo indiales 21m naliae Berechte, boch vergebne Ernutlifeit! Der Mond fran la ju gleicher Belc Micht allen Brucionen febeinen ! Ident ? Dad heift bas turtiche Raid; benn biefes nur "nic geiner Turte, menn er auch gleich ein Gefanbtet, m m mit bem Bilbe bes Mondes bezeichnet werben mitt an affen Orten fenn - Die Befdreibung ber iefinft bet Bratt Bruck &. 94 hat eine febr mobigen Abstar gefate: aleg meber bas Bange, noch auch am a fien folgende Stelle tinnen wir für Poefte erkennen:

Dort, wo von Salzburgs Kelfen bet bie Muhr burch Stevermarts fruchtbare Thaler fließer bie Muhr burch Stevermarts fruchtbare Thaler fließer, in fechs Weilen, eh fie Grab mit blauen Arm umschließer, war eine Stadt; denn ach! es fit nicht mehr bas unglückel'ge Bruck. Zerfallene Gemauer Bezeichnen, wo es ftand; sonft alles fraß das Feuer an in der meten Bezeichnen, wo es ftand; sonft alles fraß das Feuer an in der meten Bezeichnen, wo es ftand; fonft alles fraß das Feuer an in der meten Bezeichnen bestehn bestehn bei Wuse des Verf. heraftlichen brose die Muse des Verf. heraftlifen fanten.

1. 3 :: bos miffft du ficherlich ben Entherinen; an.

Die ifibrideiben, Elug, fromit fireiem, auf die Deffe und wolde tein haarbreit weg von freingen genannt

an ingliger Eiffene Et ein deue Bahrteie bie bei geraus En Drum feste, veralletzt und zenze kunnnen Ampud Labernis nannen aufel Kitherengur, wie Alerenen nicht eine Michaeles zu Margeffenmelnekunding mit despischtlichen Hauthareige de

Liebt euch fo gartlich medie mie ich iund malle.

Bie fteiget auf bein Felhe, mo ber Stolis Bon Deftreiche Delben fine Befte feht. Gin ganger karbertmalb um fie emport

Sin ganger Lorbeerwald um fie empor ! Marte ift ferner gewohnlicher, als bas man einem Menfchen ple finn bewochnenden Fugunden um Greite geben und ihn begleiten läßt. Aber Gr. v. A. ift der erke, der ihnen weiche be? und practige Polifer unrerlegt. Bemi in bem vorbin foch angefuhrten Gedichte au ben turtijden Gelachtente, Der, wie foir bier erfahren, ben Namen bes Prifaffers in feine Schreibtafel aufforieb, um ihn in feinem Jaterlande berubmt ju machen, S. st fagt er:

Das Schwesternpaar, das Thronen hebt und finge, Die Wilhheit tindbie Satte Aben auf weichen Biffern nebit bie.

entlich fiab flammente Serzes aus ben portifien Speace fogar in die Bildersprache den Maler übergegangen; aber noch ist es vor Junise Alleistenen Dichter einstellen, von den Lompen, die Lepistore Jkumination augezünder werden, m fagifit, das liedinde genren in ihnienn Ameunum. Diefes vortreffliche Bild wird noch durch ein Gegenbild gehaben, in wellien die Internation underdie daharen beroiren Auferläumig, mir den begrode Allaumination zu Prag brennenden Lampon in Conschiedigeselle werden bereitse verdlem eller in Ausgeschung:

Du jundest Millionen Lampen an, Beit hinder Trande Brande Midet binceicht, und im jedicht, kamps breint Einliche binceicht, und im jedicht, kamps breint Einlichen dem Aben, Barerlande chaue.
Dort gunder man, des Aufruftes Facein, an, lind flare durch lebreckliche katernan, anf.

Dichts miffingt bem Bert fo fest, bie Bis find Buine. Mittes, was blerauf Anfpruch macht, ife pant thindbeften — freffel Aus diefem Grunde ife bie Allegorie Gobbebet und Diebe ber duchaus verungluch. Die Sthiffelt nicht bet Drobe Bert wurfe, biefe antwortet iffige marrie indit

Ein Bischen weniger sum Gotten auch eines Golok in Und deinen Profenmund mit einem Golok in Und deinen Rosenmund mit einem Golok in

Dem Schloff Befcheidenbeit

Sie helehrt fie, daß da nicht leicht ein Bert fanz volltemmen aus aren Idniell bereitriebe, ist Bennoter die Ansteil Letziecken mille, And allo auf Duie von Wetr Dete Ansteil propen toulle es and Dein raub Gebicht, und bu mighandeife mich bafür.

weine Sprachfebier, Barten in ber Berffication u. bgl., flen wir nicht ungeng aber Gine Stelle tonnen wir nicht jerinffen anguführen, die fo, wie fie hier ficht, gar teinen na giebe. D. Barte in.

1211 Doch ficht ich wich burch bas Gefchent grebret,

Boch hibit ned bietonrch (bedurch), dag von bem Stuffenpage,

20 Oo anfintein Lieb mit Buterbuid gehorer, 34 Ich bas Dradn all eurer Bergen mar.

den bestern Studen blefen Sammlung gebort ein Liede f die Teie S. 24, mit Abrechnung der mittelften Stames: 57 ein Lied. Was bilft's, überschrieben, aus meldem reiniges ausheben wollen

Des Glücks Pallaft, sein wönschemberthes Biel, nach welchem flete im selcfannfrer Grenkung.
Die Meuschan siehn, siß wirtlich nicht in enge, als Milgiucht wähnt, und bat ber Abore viel, 32 Alleth, was hilft's 2 Desportu Litte, bu sperft bis auf eins wir alle Thore zu, —

Schön ift's, beruhmt, das ift, geliebt zu fepu, und trüger nicht der Speuch gelehrter Richter, so wied pfelleicht bepm Namen größrer Dichter ber meinige nicht ganz nergeffen fepn.
Allein, was hilft's? der Bepfall einer Welt

Bonft hatt' ich haum ein sußer Situs gefannt, Ale im Homer, den wie ein bab reg Wefen Brein Geift werehrt, bas hob Achills zu lefen t Swap nohm ich moch fein götzlich Buch zun Sand, Allein, was hift'st, sob er, fo feben er will. nicht iste drang mur Winna statt Achill, m. 6. w.

we ber besiche Stide ist auf Leopolda Cod S. 60, und i den Alged Ludwig XVI, S. 151, warinne aber b. fast masse gannende. Lescenschen, als poetische Begeiste. In dem Gegenstücke auf den Mora Anton Mitan Win austens

nettens find nur einzelne gibte Biges "Folgenove Changebige

Sich bante bir nicht far ben Rus, ben ibe, o Mina, met

"Die Frucht verifehrt ben Mobigeidmund, menn man fin nicht von Baume pficeber.

Einen großen Thall vieles Bandes nimmt eine meteliche Ueberfestung der Abel vieles Bandes nimmt eine meteliche Ueberfestung der Aben des Kuripides sehr gut, vieles aber
hor. v. A. schreibe) ein, wober einiges sehr gut, vieles aber
schwach und steif ausgefallen ift. Diefes glisppunohmlich von dem Dialoge, wa Bers mit Reral wechtelt, moider mehr Lunft und Fleiß ersordert, als unste Uebersetzer auszuwenden pflagen. In einigen Grellen ist der Glan versehlt, aber verhuntelt, p. B. G. 435 i

Corificherinien, ich verließ das Daus. Damit ihr mich nicht schmäht; zwar kehn' ich viele, Die im der Ginkunkris berühmt, und piele, Die in den Freinders wurden; einige unthätig ruhend, zogen fich Wernchtung ju. dwar freylich soll inan nicht zu rasch entscheit. Johen sich Wernchtung ju. dwar freylich soll inan nicht zu rasch entscheiten. Ob einer dieder sep, kann unfer Ange. Weinsche der Stirn ihm lesen; worecht handelt. Wes Meinlichen huffer, die ihn mie getränkt. Olog auf den ersten Anblick ohne Prufung. Ein Fremder zwar muß sich genaur und denen, Wie ihn beberbergt, richten, u. s. w.

Wer mag gleuben, das inleies die Erbankunfallen der Kuript des fep, wo man schlechterbings teinen Zusammenhang entder kann? Wit ivollen die Stilles ih wie ide fle werkeben, in einer prosalschen Lederseigung geben "Ich komme deraud ihr Corinthlektitmen, nim erierin Ladel zu entgeben Wenn ich weiß, das viele Geröltschen durch die Entsteunung van den Wenstichen, andere dadurch, dass sied Ist Antikanung van den Wenstichen, andere baburch, dass sied Ist Antikanung van den Ansehn gelange find; andere hat their Junuspagen. Denn Ansehn gelange flutz delt inderingen inder den Winge allein fakte beit zweitstilline Utspeil wert den Bund der Denn Bern Gern general ind den den führt ist den bioßen Antikit Monionen, die die den den biebeitstill werden.

Sid dies sebelie Abeliebengereinenbedereistlichene ich gebei gebei

en iffer and for excitation of the state of the section of the sec

präße der Diat oder lebensordnung eines der größeten Aerzte. Nebst einem Anhang, diese lehrsäße ben Gesunden und Kranken gut anzuwenden, eine Krankengeschichte richtig abzufassen, Kranke gehörig auszusragen. Endlich eine Anweisung zur Berfertigung verschiedener bewährter Heile, sonderlich Hausmittel. Nürnberg und Altdorf, ben Manges und Kuder, ben Manges und Kuder, 8. 10 Minness und Kuder, 8.

Chillian Harrison of the grant of the contraction of 12:31C hermale ein Aufferft ausbeheitides Brobuft, ohne Debuma >- Aufammenbang: / Um Diefet an bemeifen, mollen minmib lage aus ber Annveilnun zur Monferriaung perfchiebenen bad briter Beile, fonderlich Bansmittel ausbeben. aus 95. Sint ent Me die Anglebrung bes anben, bicken kinrathe wur blad diebe Belieder und richt fidere Mittel, bud ben Bertid ng das Belbes geng delbin mit Zwetschgenichlic, Ennerlite Beinftelman (nibann nicht Rabni ?), i Bemisabli und m. Ju beidroein. Alle melde etimide in ben Giferitort Daggens und Deningeneis wir einen Anvachen gelindes is erregen ich ben Bincoch felbft hingapen, blos oufloferrinub neliert. Dans die bereits werdantett Mittel gehörer und rantid dable .: dies : Balt, velnige : Bummi und Gemiese: bafram mit demidonige, nebfbieherm leifen , gettieben ibe. ft., Beifter : if. 97. Duafte, Midbumgert, Gattiri! die i Einking i gus menmehmen i toobleierbenben, ilindeens undahrhaften Massaus mobie die Mide und Missische Love authabeiredan drief. Thirty is a fathan and a fathar and filed general individues dans. Alternamproxecultes viciliais see istenbektin finikunahnistieshindatuuti duni Seefati igeada dek 202 ma 5

Dab, und zu deffice Gerfermungs finden der Wille anitrel, zu einem gelunden, Annen Bekercipingeriebugen; under Babes Alber zu erprichen, ... In jungen Bufren; gingepacing nes folde schädlich .... Estungs gering serbig wiel wie Hindung ich ficht ficht finden Gerfacht bab Bublitum, wurch wiel wie Finden biefe elende Vroschure ungelesen lassen wied.

Diefem folgen bann nun: Fragen, welche einem Argu beantworten find, und beren Beantwortung der Sefcialei der Krantheit, die an dan Arget abgefaffen wird einzwettlichen ift.

De Bere Diet eber Libencezonung eine Bruckfie.

Grundlinien jur Kenntnif ber wichtigsten Kraufheiten bes Menichen; ober Sandbuch ber medicinischen Dathologie für angehende Aerite und Bundwitte, von D. Serh. Bill, v. Sicken. Mann bein, ben Schwan und Bog, 1794, 402, S. 8.

L'Inter bem miodifiben ausgehäugten Caithe, für augeboude Merste und Dundarste, ber viele Schwachheiten bebeden muß, ift nichte inehr und nichts weniger, use ein bergüngen Gaud, mit Abidinsiden nas Zusezei pro kubiengimue nie funner in der gehörigen Mäaße, Richtigkeit und Auverläße telt; übrigens in einer felthten und fallicen Spracie. Et to baher fonderbary wie ver Berf. (fir Bires 4.) Ad an Ganb fo ungebuhrlich vergreifen, wird dembe bis zahibe te, was fein Cohrbuch für alle Dandlichmerchie terte men Dav macht, b. i. philosophische Quotellung ber Ginizeit faleig gewählte foftematifche Einebertung, Engfriede Orto der Materien, Ordeisten, Kurze im Andbruck w. das III durch qualificiet fichet eben zu einem Athlefichen Leferbe wan der erklärende Behrer Ropf und Sachtlichenig arfr mun. Und gerade bas baben bie mabifchen ührfeleten Wiftmader nicht. Die Berren tobeln alle, riene fie micht ben fteben, nicht erreichen fonnen. Benn ber Beif. am C tadelt, daß er bie Arantheiten von den befebeen feffen Smi aufgenommen, und ber verfchiebenem Beftimmeligiben Ru boitsupfichen vin eignes Kapitel gewidmes bast friedlichte mat ibn wohl gut biblich fragen: David weftelet bur nud, wet du: febreibeit 3: Die belebern feften Bheiter find mides meint.

rbeholteleis folglich bischftwichtige. Eine Einfüffentigniffrantheiteurfaufen geigt ben rorbicolifien Denfer an. buthe : mie bie Dechfolgete an Bomanelague's nener Lores indlogie und Ginthrifung, am Darionettenfulele mit Prace raren; en Doreitige Anfnabute; rigiger antiphlogifilden und: tammelden Dypothefen unfe m. banen. Dags ber Benf. uben. timeiftens anfteifenbe (!) Dinbra über Urweungt. Entfte. meeu mit Mittheilungenet ber illisefende, vom: Leberfulles d von ber Bararute, von Schwammen u. f. malatithe rf mehrere Beffimunbeitzwielsachen Berichtigung und gifage p wielet, bag ben B., ber ju fribe anbeit, fleißiger Schlent. icherben, wold erftidkeifubarber fibert und Renntniffe jum? effen feinet Chivuegen abenarten follte. Gierabe babueche f liebet funger Mann, ber felbaunoch fernen fallte, glaubt, w Compondenicht eiben ju werden, Ift biefe an fich wirklich dit ichwere and wichtige Ert bet Schriftftelleren von mone en Biglingen à la Waberitadebild gemacht worden.

Dł.

ispensatorium Lippiagum genio moderno accommodatum. Auctoritate collegii medici redegit. Ia. Christ. Frieder. Scherf. Pars secunda. Lemgoviae, ia officina libr. Meyeriana a 194. 469 S. S. 1 Mg.

mastath nebbren : Bonbein auch bie ubrinen unbib flatuen. tern thevapeutlichen Mutter buben, angezeint, und bie Anbes referingen Derfelben gefehrt. Dierin bat bies Souch empas Worm wides, da die ubriget bler angezeinten Lebten ben Apathetera fcon burd Den, magen befanit find. Das amente. Moburd es fic vor vielen aubern auszeichnet, ift bie Mancies pati beit Connzeitien ber Gifte, und Mechebeit ber Meanenmite tel. inventer man fonk nehlt sagens kehrhie noch nom der Gande unt Mabnernanns Barift nachinfeben batte. Die Angabil ber Borichriften ift einaefchrantt; bie Borichriften; filbit find bunbig mub somes abdelieft, und bie neuern chemie. firet Entbedangen Daber febr aucht gemitt: Bon ben ben Lakittel Eramebefficen finder man bloc ben von Maeransiag bein. Die nicht Safe auf Stabe ein nothigen Dell : aber. Desoncefinger find mit Recht megnelaffen, welche in andern, Dburtitacophen noch enfaeftellt Anb. : Eben fo menia triffe man die groot nasitigent abelichen and infilian aport leptifoen Blumenefige bier an. Den beftillirten Beinefig über Koblemtaub abzutreiben, wird bier vorgeschrieben. Berfahren, welches fich auf neuere Erfahrungen grundet. Indocenifibentoiesi gegen das Enipppauinomicht. Zum concentriren Efig, mit welchem man die Efignanbebe machen will, behoft die Weffendorfische Dethade ben Borzug ver ber bier angegebenen ben weltem. Die vorneichriebene De retraid bes Spiesglansmodus ift both bude Roch burd den Bulas des Ochwefels Beklauleger, de Die font nembindide aus Quedfilber und Spiesglangpulver. Bende fieben indeffen Der Schweblichen wach: Bum Minnebaltstabe Ift ibft Ariebad Methode angenommen. - Die Migdrand des Monne mit Minoquanne, welche bier Alaman Kinalam beift. Rett Selvetius Mittel aus Moun und Drachenbing febr m emnfehlen. :- Den fdreieistreibenben Spiesglangtalt Bitte mon hier webl nicht mehr arwartet, weil fein Unwert wollig entichieben ift. . Die Bereitungkare ift febr ume Abnolich beschrieben. — In defilleren : Wassern Seben bier bie von Schlebenbluthe, Stinfmelde, Bomermeren fthanle, Pomsramenbluebe, Aummel, Simmebluebe, Ramillon, Borbel, Birfcben, Brunnenwaffer, Genthal. Ilfonen, Wacholderbeegen, Kiefiblochentikanen, Ma liffe, Reausewhase, Pfoffermanse, famouse Rachens fehelle .. Rofen, Kumbeeren, Galber, holumberbliche und Balonianubirteit. Sinbeffin, wied bier aud mit Bede 250 ,724 bes

de con Back i residentifice distinct find the second Ps Ruth, Babi Braite in Mitent Wentel aber bar Baffel in e Billige alingeningen intervent din. Dies in olife Tene beit. iblimandliblige Wrethove Babirdi bas Serwennen Intale tale am Beiten verbitret toleb, too alleht gering auf bie Zie h Ami dictiben werben Ibnnet !-- Aqua phagedathio Bier eine Berbunnte Mufffling bes Subifmats im Baffle. lare but wen dreinbontontorn's unta ikatenante beretetele Hen Beigia the Met Mett im leuren od Gabiniat tuik Chill Tible sho ve deitersent Linn deffenten unterfrientet eft. Afreinere ett Daffer meggeniffen: 4-1. Airchneite ituistion is ibled Biet Anger besti Ekel Wopbelfals aufnetübet fills fien Meinfilling Durch Zaflat Coff Petterbeitanbinem Gereiteile mentalie 'selfer !! Whitalls 'mens cann - bills bas 'Secholish il Bet Deffinition ber Salbereffiner battinter weeffamin ell: "Es Wiffile welter unter Die Bereffuffe des vellwioliffs. l' Moelusteins voi: Beder Apolitere und Arge well reit er bode Balleter! Kaft bebbes eftieten Bull ift. Dable wife affind weith Bende Radmen unfer ether Rubeil vorfamen. welling bie bietbiffeten Wennelns thinte Dalla ableibett) will bleb Gula aut fterute Rebeitprebuft demath 1 worth, Auf Safta nur zuwellen elle Welnitenia er frebere. drigin porti gepthick print man into till Bernithen fiate Panbein foille sflieineder Odinakarith. 'Chen fo tonne Sevum bornum fratt aller Calgarren bienen. - Die viesglangbutter foll nach Bottlings Methode Bereitet ben, welches allerdings ju loben ift, ba ber Spfesglangnober nicht mehr erfordert wird. — Im weißen Wachsaffer batte bas entbehrliche Bebenot curd Manbelol ober faobutter erfest fenn tonnen. - Die Borfdrift jur Gebeitschofolade, ohne bie Bohnen ju roften, ift febr - Subereitere Mufcbeln tonnten immer weggebiles fenn, ba gubereitete Breide eingeführt mar. - Heber. Ferter Wurmfaamen ift die einzige aller fonftigen Conionen. Bon ben Conferven find bevbehalten , Die pon mertfee, Aconmurgel, ber Stintmelde, Roffeltraus Rellerwarmern und Rofen. - Das bier aufgenomte faure Elixir ift bas Sallerfcbe. - Das Gewürte ir tounte boch furger abgefaßt febn; benn worn foll bie ammenbaufung von fieben Ingredienzen, welche alle von plet Wirfung und gleichen wirefamen Grundtbeilen find, bienen ?

dinen? - - Rum balfamilicon Bhirir Bitte nie Adinuaris Gin biereres Ertraft nichbn binreichen bonnen. . Schwedifche Mutterelprin verhiente bier allerbings eine Btelle. But bas ju biefer Arnen gewählte Auflejungsmittel lift nicht bas fdickichte. Es wurde bioker Bein zur Ertra etien ber Ingredieujen- und Auflosung des Birfchhormfalzes wiel beller dienen, als der rectifisirte Beingeift. fafte Bruftelixie ift lebenswerth, einfach und wirfface. Bu bem maffrigen Mocclinir marde, Auf ber Bufammenfiel lung des fenerbestandiaen Siemachstangenfalges und Salmiafs. eine Mildung aus milbert fluchtigen Salmintfalle und einem Meutralfalte vielleicht beffer fenn. - In bem Blerweife Bafter geboren ein Theil Del und amen Theile Blepweis menn es die rechte Confiften haben foll . Barum war bieles dem Blattepflafter porgezogen, welches in andern Difnenfare gien bas Emplafte, commune ift? - Die Glatte ift dech nicht werfalldt. als oft, bas Blampeif und Schiefermeif ungleich theurer i das Oflaffer aber von denben einerlen. --- Dath nach liegender Borfchrift wird bes spanifche Bliegenpflatter von bom Baumble gu weich und micht flebend genugs, sumal ba Das Fliegengulver in großer Dortion barunter gemilat mer-Den foll. Es gebort mehr Terpenthin in Die Difcbung : und man fann das Del gang enthebren - In bem grweichen Den Pflaffer tann bod der Beinfaamenfchleim die Rrafte nicht londerlich vermehren; und haber batte er ans ber Difdune prestielben touven. — Das Schmudericha geetheilende Pflaffer fand bier mit Recht eine Grelle. ..... Es ift nicht abel, bag ber pedantifche Unterfchied zwifden Effenz und Tinctur bier fo menig gilt, daß vielmehr bendes unter einer gemeinschaftlichen Rubrit, gebracht wird. Doch tonnte man be-Aegen erinnern, bag bas, mas bieber Effent genannt worben. unter diefem Mainen wieder workommen mulle, um alle Ber politrungen zu vermeiben. In Exeration bat man bas von Bermuth, Gifenbut, Mloe, Angufture, Domerangenichagien, Bobiverien, Belladonna, Raftarilla, Rarbebenediften, Rrebe-Diffel, Laufendenibenfraut, Ramillen, Groffcollerant, Ster berrinde, fewohl ber magrige, als havilge Schferling, aufammengefest von Rejoquinthen ber Leibenfchen Pharmacon, Stechanfel, Miant, Erbrauch, Engian, Quecten, guinmibare siges von Salappe, Schwarzniefmurg, Roficaftaufentinbe. Commargbillenfraut, Bilblattig, Campefchebol; Sugholi, Donfen, meifen Anborn, Gifenertratt (welcher aber leichten

Controlliere algeffenfelle, gemidt feltb. Ochaafn, Mpreben Zobad, Ballnupy Riefernfproffen, pargeuchenschelle, Durgirertratt, Quaffie, Rhabarber. empourgel, Mheinfurrem Lowengabn, Formentill, Bitter-Balbbalbefan, und ben Blevertratt. - Die Schweimen abjamafchen und von antlebenber Saure zu bift, wied gub redt werdfoner! Sind aber nicht bie Comeamen an fich icon burch alcobolifirten reinen Schwefel Buticken in Battefete Birthela find bier elinifiche. An Hifdige felleben hatte praparfru Mreibe fattt bet fom len bienen finnen . Ber einfache Carierrant Maniga, und Sofmanns Liquet berbient Bennesdlattern Manita und Sofmaine Liquot berblent Definial geborig unter bie Babl ber officinellen aufgenommen, ale bemabrte Dittel theils abgeandert, theils in ber Bufom. Wallha Berellifachet Unib Dem Beutiden Gefdmadt ande en gemitibet bill Drant bat woch Surd Betchen und rift mit ber größten Borficht bie Arguepformeln gu unterten gefucht, welche folde Mittel barbieten, ble obne Bore ft eines Argtes auf ben Apotheten vertauft werden tonund mit welchen bies obne fie nicht gefcheben barf, und er bie, welche jum unentbebelich fothtvendigen Aranemorje geboren. Bare auch nicht jeder Wrat mit biefem Mpas etbuche gufrleben - und wie ift bies auch ju erwarten 3ann ihm boch teiner ben vorzüglichen Werth absprechen.

## Vermischte Schriften.

Merechtigteit über bie Ungerechtigteiten gegen Anigge für f. won 3. D. Meper, ber 198. 20. Doctor. Riel, ben Bohn. 1793. 103 6. 8 2.

Reitung ber Chre Abolfs Frenheren v. Knigge, Bamburg, bey Bachmann und Bumbermann. 1791. 40 S. 3 &

Erläuterungen über bie Rechte bes Menfchen. Für Deutsche. Weranlaßt durch die Schrift: De der tile in Windler un Fimilierinami ille Handsout.
"Ebendaf VIII und 88 S. 16 A.

a. Burdiffoberung bei Denfffelfeit von ben Stieffel Europens, u. f. w. Eine Rebe. Dellepolis, in lesten Jahre berialten Ginftarnis, So S. 6 20

Deferach zwischen zeinem Leuchhen und Franken 200 aber bie mewstlicher Beiebete inib Beiebsteit, war G. Ither, Braunschleit Plines. Siefelen, 1793.

Dir. x, ift bereite von einem anbern Regenfungen in unfere

Dr. 2 und 3 sagen dem hrn. Nitter v. Jimmerman, ber den Frenherrn v. Anigge bekanntlich als deurschen Revolutionsprediger und Demotraten dazustellen versucht bat, theure Wahrheiten. Beyde Schriftchen find febr gründlich abgefaßt. Aus der zweyten wollen wir nur einen Sedanten berlegen, den gewiß viele unserer Leser unterschreiben werden verlegen, den gewiß viele unserer Leser unterschreiben werden berlegen, den gewiß viele unserer Leser unterschreiben werden verlegen, den gewiß viele unserer Leser unterschreiben werden "Deutschland hat vor andern Ländern den Vortheil, das "ein böchftes Gut, die Cultur und Aufklärung, nicht "von einem Jose abhängt. Daß in Frankreich das Sengentheil Statt sand, hat Frankreichs Vererber gegrändet. — Es gereicht gar nicht zum wirklichen Nachteil "von Deutschläße, daß Belbesterwissen lätigsen gehen. Biel"wehr ware es schlimmer, wenn sie schneller giengen. Sie unpapden vor der es schlimmer, wenn sie schneller giengen. Sie unpapden vor der es schlimmer, wenn sie schneller giengen. Sie unpapden vor der es schlimmer, wenn sie schnellen was Löchschen itreten, die kabhäunseren maßlich.

Berfelben Meinung iff alith bet tom fo warine, ale belle Freund der Benefrenheit, Berfaffer von

Ar. A. Persiagt: "Werhessening der Staatsperfosiume "gen erfolgt auf zweperlen Art: entweder burch gewaltsame Oprange, oder durch allenabliges fanglanes, aber faberes Kaptschreiten. Durch Sprunge, durch gewaltsame Staatsen "finitretungen und tunvalgungen fann ein Voll währen is "nes halben Mohnevers werkt dermatte Kennen, als es

for softe melodusten mast im thes thicket billbeftebebent dele chan unde de rada - locadimi drat date deur and ele purudtommen, und in ible Barbaren bes tiriate traufende guruchgemerfen wetben. Die Beitgefdicht & Beloge be benben. Gewaltfame Revolutionen finde rin tibers Bageftud Der Menichbeis; getingen fier im er: errungene Dies des ausgehandenen Ungennachs inchla it : mifilingen fie: fo brauet ibr euch burch Gleub mi mem Cient binbauche: Gider ift nilmablines Bertichtefe jur graßera Muftbarung und mit ihr zur Berbelleumin Segnesperfaffunge Die Forefdritterbie ihr macht, find iger bemertbar, indem fle geftheben : aber ibr febt binten ind fün erblidt eine große Strech jaeutgelegten Bet Bo : medte: in anferm gegenebartigen Sabrbunberte. Menfchheit, besonders in Deutschland, ohne alles Auffen er einen großene Wieg. " - Daber wunkbe er nun ler Denffrepheltzund, um bie Fürften ju Erthellung bett Ban bemeden, loge er ihnen unter andern folgenten Giennit. Bur ibiejepigen, baben mebres Bucronen und mabre itung; gegen, euch, Die euch antathen, Estendeung um? ben m verhreiten, tille balten eure Unfbriche für fot phiptet, bag:fpine Welendtung ibnen icaben fante, outer Boren far fo jout, bas fie in jedem Lichte fur noch mebn pingen weiffen, guer Gers für fa zoel, bas ibn felick bent blid seuper Wehleritte is biefem Lichtesetragen, und mune n murbet, fie gu erbifden, hamit ibr: fle verbeffern toute Sie verfangen von ench, baß ihr, wie die Gottheit,

Lichte mobnen follt, um alle Menfchen ju eurer Berebe ได้เปลี่ย์สำคัญได้ la ann Liebe stadiulatend

million your broken to the state of Rr., s. ff. laut ber Berficherung bes Berf., wicht. für aretundige und Gefehrte, fondern lediglich jur Warnung enigen Bentiden aufgefest, welche, burch irrige Begeiffe Brepheit und Gieldheis geblender, Ach mochron verfahren n, ihren rechtmäßigen Canbesberren untreu ju werben Minens den schildigen Gehorfam und Untermitfüllit. M agen. Bein biefer Dr. R. nur fein wertappter Deu rat ift la Sich erane ibm nicht fo recht; ich fann mich niches jihnt finden., Men bore mur! Wach & 8 foll die Momis estionion Staatschtäufte bem Oberbaume und filmen miffenn auernenner fenn. Bien follen aber bie Beelchen n Landifandig da jin Lorgen z und bennet Alde gehen. de 1. 2. D. B. XXI. B. 2. St. VIII & Soft.

kildelle mi Mere Befrimmune medeculet interbe. I aber von felbiger eine Machricht ober Rechmann Darch die Minister fordern Kennen; urrabe be wit es die Clastoneriaffung in Deutschland und England Porbect; wad Mele Steiche und Landftande find aus bem/Abel, Der Seifte Maleit, ben Bargern und Banenn erwabinermeile Cloff vielleicht Leinen : orwollbite weife) treite und recht Maffene Danker. 2 Mer, wenn bas Oberhaupe burch feine Bituifter biefen M. uito E. Gr. Zechnung ablege; fo find to diefe R. und L. St. ber Berr, und bas angebliche Obet. Benn aber auch ein jeber Untereban fcutbig, allen übrigen Befruen des Lantesberen untermurfig ju fenn, und folde ju beobacten, menn er ungeftraft bleiben will? Und ber Deute foe antwortet: Allephings, Deuen allen, welche nicht wiber bie unmittelbaren gottlichen ftreiten , und gum Beffen Den Ungerebanen vorgefchrieben und bestimmt find." Alfo, wenn ber Landenfern Gefres giebt, bie nicht jum Beffen ber Unterthriten find, fo branchen biefe nicht ju geborchen. Und wer fant ibnen, wenn biefer Ruft eintritt? Bewiß fie felbit ; benn ber Banbachern mirb ihnen ja nicht fagen ; febt, ich habe ente ba idablide Defege gegreen. Alfo fie felbft ; folglich find bie Minterthamen Richeer aber ben Berth ber Befebe; folglich And fie eigentlich ble Griebgeber, well der Landesberr ibnen Erfer andern geben bart, als die fie für gut ertennen. M., Derr M., wa will bas binque!

Wersuch einer Encyklopabie ber mibesubungen, von G. U. A. Bieth, öffentlichem lebrer ber Marbei marik zu Deffuu, Exfter Thell. Mit Muft und einem Rupfer., Berlin, ben Partmann. 1794.

Dr. B. tornte; laue der Ausignungelideift an den Gutelen von Deffan, fürwelliche Liebungen, die erimmer geliebe hatte; furder Beziehungsanftalt zu Deffan nath webraich forem plategogischen Werthe schafen, ind hane selbst eine Jele lang ben Untereiche, darin übernammen. Geit dieser Beie gleng er wir dem Entwurfe wim, den Leibesähungen, in padagogifice Siestliche, gine Absanding zu widenens allein, hierter tien

anderes Werk (gewiß, das ven Sein Matemate in diepfenthal) dem feloigen juvors, und et wurde dadurch ander, seinen Plan ju dudern. Sein Buid warp alfo korischen Indales, da es dem friten Entwieffund praside padagogisch sein sollte. Pras veränderten Plane olge kesett biefer erfte Ebeil Spreage zue, Geschichter et Leibenübungen, worauf eine so viel möglich spitematisch ebnete Beschreibung der Lebungen selbst solgen wies.

Diefer eifte Theil num ift mie wielem Melle Dufammenfeligen, ift febr bin geschieben, und enthalt das Merfoung. Ac. won wir von den Leiberkonngen der giren und namn iller des Erbbodens wiffen. Nec. fiebt ber Fortlebung mit fangen entgegen,

Die Mille, dezen auf bem Titel gedackt wird, And gwech elbbien, eine aliver und eine ueuere; jum Jandungo, dies t (S. 332 f.) berühmten und derüchtigten Lieblingerang. Spanier, welcher ben Kannef jussichen glübender Liebe und iblicher Zurucktung, zwischen Sehnfucht nach Genus b Sirtlamerk feiligert, wiewohl die letzete uich funner bis ingerolle frielt.

Das Aupfer ift ber Entrourf eines Somnaffirms nad

Bliefe eines Moderatisten auf den gegenwärtigen Zustand Frankreichs. Sin politisch-philosophis sides Fragment, von F. & Mestidel, Königk Preuß. Pofrath, Presden und Leipzig, ben Lite sider, 1794, 38.6. 3 %.

Un die guten Wolfer Deutschlands ben ben bebent's lichen Borgengen ber gegenwärtigen Zeit, pop K. T. Schmift, Predigne pa Waspam in Metten burg. Eine, getronte Preisschrift. Berlin, ben Maßborf, 1794, 142 Setten, 1086.

Danbbachlein für ventfice Bitger und Baurm wenn fie fich won ihrem Gluch pon fhren Euglien wird Ohrigfeiten, von Gleinbheit und Anepheit: pichtige eige Borftellungen matten wollen, von E. Do Ge Dappid Anhalt Dessaulschein Prediger id Dieheingen, w. L. w. Ging, Preisschrift, welche sindle zway anderer von der Afademie zu Ersurt ist geloon woeden. Halle, ben Cure, 1494. 64 Seis ten. 422.

Mir. "Dem Bilde bes Bolititers efcheine Frankreit, in Willey Dertmatthen Lade, tale eine Winkligan in ber politikaen Budheidaate bour Euroba." Od ?" Es bat boch fo vieles id Europa laus feinem Gleichgewichte gebracht, io vieles auface wogen. Was mag ber Berf. bamit fagen mollen? - Dies Midas koos sines forth birriqueixen Scartali: Diafise dies nicht beitens allerdurchlauchtigffen Staats? da Frank seides ebemidige Bekerricher Konige und nicht Grafen wa-Wen .: 3. 152 "Lind wir feben ben Kall, fraend ein Bekwere mandrét Hof: sante Ach biezu (nămlich ein Bundniß-mic Brantreid ju foliofen) geneigt; fo bleibt bennoch ftere die Frage als ein unüberfteigliches Impediment fbrig : mit wen foll, ein Bundnig geschoffen werden, Da jur, Beit feine gner-Kannte oberfte Staatsgemalt in Frankreich vorhanden ift 35 Wirklick hat list (Im May 95) ein zeitverwandter Hof die fes unaberfreigliche Impediment überftiegen, bat eine Werfte Staatsgewalt in Franfreid anerfannt, und mit biefe Ariede gestracht. : Danit wird auf diesen Proben das Poli-Afch philosophifche bes Inhaits fomoble ale bas Eigenthumliche ber Schreibart, ungefahr beurtheilen, und jugleich baraus abnehmen tonnen, ob man bas Schriftchen nicht nam beyfallos finde, wie ber Berf. in ber Zueigtungsforiff an Brn. Abelung municht, bag biefer es finden moge.

Die Werf von Mtr. 2 und 3. toaren gaitf ber Arbeit, die Mernahmen, getoaitien. Es wurde überflüßig fenn, bies qu biwillen, im die Barting felift litigh in Sebermanns alanden, fund

Einege ber vorzäglichsten Bortefungen; welche in ber Akabiber Wift ju Stockfolm gehalden werben, und einzeln erfchienen find. Ans bem Schwebischen derfest und herausgegeben von De E. S. G.B. ning. Zwerer Band. Leipzig, 14795. ben Orm.

Biet wird genug fenn, ben Inhalt gu melben, well biefe Rein meift ben Abfretung ber Praffbentenftelle gehalten, nur ir Hebetfebung wegen fut Die beutsche Biblibthet gehoren. 16 nut in der Urberfebung neu, in Schweden langer befannt 1b. 1) 27oels von Rofenftein Cobrede auf ben Grafen rich von Stodenftrom. 2) 2inor. Schonberg Lobe De auf ben Grafen Carl Friedr. Scheffer. 3) 2001pb Todeer von gewiffen Dingen in ben bren Daturreichen. elche fomobi bem auffern Unfebn, als auch mehrentheils bemt ichrauche und Rugen nach, eine bewundernswurdige Aehn-treit mit eindiber haben. 4) Job. Mordenanter von in Stromungen ber Offee. 5) Martin Triemald von m Grundftoffe und ben Urfachen bes Bachsthums und bet eife ber Detalle und Mineralien in der Erbe. 6) Daniel ilas Gefdichte bes Cteinreichs. 7) Daniel Melander. leim von ber Rothwendigfeit ber beftandigen Fortfegung tronbuilfaet Beobachtungen. 8) Carl Peter Chunberd ver Die japanifche Mation. Die Huffage find fo geornett. f man jeben alleju haben tann. Gr. D. Groning leiftet in Deutscher bamit einen Dienft, bag et ihnen folde einzeln fdienene Abhandlungen befannt macht. Bielleicht finden : meht Liebhaber, als die jahrlichen Sammlungen ber Atas mie, beren beutsche Ausgabe aus Mangel bes Absabes auf. bort hat. — Sammlungen, bie fo viel Bichtiges aus der laturgefdichte enthalten, - ju einer Beit, ba Alles in eutschland Maturgeschichte treibt !

Hz.

lahrbuch zur belehrenden Unterhaltung für junge Damen, von J. J. Sbert, Professor in Wittenberg. Erstes Jahr, 1793. Leipzig, in Commission ben Graff. 334 Seiten. 12. Nebst zwey Rupferstichen und zwen in Musik gesetzen Liedern, in buntem Einbande. 2 MR. 4 %.

Pier der Menge vom Calanbern, Bammenleim, Alemanache, Tanbenbudern, Jahrbudern u. dale, wamit unfer Dubtifum Aberfcomenime wird, bat bas vorliegende Pradutt in ber That feine Lude in ber beutschen Literatur ausgefüllt : intbeffen fann es immer in ber Reihe ber Sommlungen biefer 21rt mit auftreten. Die Borrede des Berausgebers ift in einem feifeit Canglepfinte gefdrieben. Dann folgen zwen Lebensbeichrelbon Charlotte Cordan, die fich ziemlich gut lefen laffen. Diete auf physitalifche Auffatte, unter beneh der über die Blumenubren in einer mabred Catedismus . Dialog . Korm perfaßt ift. Unter ben technologifden Auffagen berricht in bem von Verfertigung der Stednadeln ein fehr undeute ficer Bortrag. Mufferbem findet man bier noch mytbolo. difche und bramatifche Auffatte von geringem Berthe, einige artige Bedichte von bem Brm Dagifter Boigt, und permifchte Muffatze, unter benen ber über Die Pflichten im Genuffe finnlicher Vergnugungen ber vorzuglichfte ift. Unter den bepben Rupferftichen ift basjeine, welches bie bepben Dedfenburgifden, an Preugifche Pringen vermabite Dringefinnen porftellt, gang gut gerathen; bas von Charlotte Cordan blugegen, wie alle Arbeiten des Ben. Berbeift in Mannheim, fleißig gearbeitet; aber feelenlos und fleinern. Die mufitalifchen Compositionen bes Brn. Schmidt find Dubendarbeit.

. .

### Bergeichniß

### im poenten Grude bes ein und gibangigfien

the aus Vernauft. 21:5 erre

### Mandes recenfirten Bucher

### 1. Protestantische Gortesgelafieneit.

Martin Luthers Sauspostille. Berandearben bon C. B. Spokharger, skenishdesipteinkothellie in soni, & großere biblifche Debaufiges ucht. Det Buch Biodenne Beius Sirad. Ertlatt und berausg. von G. S. Seiler. 372 eblaten an Feftragen und ben befefterhi Weraniaffungen, jehalten von J. C. Pifcon. Di Bu Gillionia: nadnetuffene Dereigen ] and befich itgnen Sandidriften wim Druct befordet von D. En2. Beile et fter Cheile gager bei ben neuer bereit ich bei brift und Vermunfe für bentente Cheiftent win D. &. A. Bailingarten: Eruflus, stes Banschen: 1111 ... ber bie Bolfs und Baterlandsliebe Jefu. Zweilf Preblip eiti van I. I. Geben. , ebigrem jur. Deforbreung deiftlichet Gefinirntigens vom J. E. eftert Section 15 to the section berfebung und Erflatung ber gewihnfichen Guiffeln und Svangellen, von M. C. M. Geyffaurb, 1- fret Beft: 499 b Berbindung bet gegenwartigen und fünfelgen Belt, gif Bederternug: Des Bube und Tagend i Darabitelle bon T. 6. Reft. 1.000 1 1 112" 30s Dadermi dur Befferbedung delftlichet Beffinitingen nas Sandlungen, hetausy von M. 3. 6. B. Agabold ... 1505 icht - und Communionbuch, pon 3. 8. 6. Cramer.

### 11. Katholische Gottesgelahrheit.

sus des Bestwessas vollständige Lebensachbichte und Emisasismuslebren nach bemehöligen Mantfaus, sonnt der einschlagenden Parallelstellen der drep übrigen Evangelisten, von M. Schaber, ifter Bord, is erstes Kopitel. 500 Schwarzhuebers Gedanken über bis bedenklichten Ginspendungen gegen die Untrüglichteit der Rirche, und über

| bie Krage: al und in mieten bie latheiliche, aber boch bie cheftliche Religion für bie alleinseliginachende zu halen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Der Katholif aus Bernunft. Aus dem Kranzofisch, bes Hrn. Abres p. Maraball.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Magagin für Prediger, guriBeforgerung des praetifchen Chri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fenthums; herausgeg, von B. Indreft, 4ter B. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meigublung biet bialdiebene Geleinftruge: bit. Demilitit unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pastoral; verlagt von D. Andrest, vier Band. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marianifder, Onedenhindmel, mit zwolf Sternen geziert. 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anleitung; Die zwen heil. Saframente, ber Buge und bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altara, mattola su smuftingers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der bentenbe und burch Leibensbepfplele ermunterte Chrift auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . Ceinem Kumtenbette, 518<br>Zweicherische Ertlarung und Unterhaltung über bie Som-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and Keftbagserungelien, von G. J. Raminn, 4res B. 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The state of the s |
| die der der der der der der der der der de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mider bie, fagendonten Exembionaprivilegien der Geiftichan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nam ber bijdiftichen Gerichteberbette. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mater Anderen int Cokulton Concerdate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remtuarium intis mornin; ifilitifa: Ern. Inft, iditter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wolf High to the state of the s |
| 3. G. Thienemanns jurifiliches Panbond für solche Berfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enwo bieshie. Gefebe nicht fludien, und doch gleichwohl mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gefehlichen Gefchaften ju thun baben, ster u. letter Th. eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D. C. 18. 19 aiftena Auffahr iber einige unererterte Gogen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aleber, bas Branterigenthum in ben beutiden Beidetanben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Line voll Strieftebratelindt angrecht ber peatliben guinfin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| : Ode, von D. 21. S. S. Posse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wenermeinliche und burgepliche Rachtbille, von einer Gefell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schaft neafticher Rechtsgelehetene ter Band: 100 100 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| But the state of the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IV. Arznepgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Meber bie Structur ber Gebarmutter, und aber bie Erennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| inder Rachgeburg. Eine Rede, von C. S. Albte. 466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sobanden üben Quarantaineanflatten, und instefonfere ther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| die Gamburgeldin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C. Chene medicinifcher Berfuch einer mobernen Reibung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Alexandra betreffethi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| and say of the transfer well a good and the United                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ¥1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | •                                   |                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| léérefike für Me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Diraille                                           | a in der C                          | Stallmail et                              | aps Sailt                                |
| MOST THE SOUND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " <b>5. 义</b> ." <b>邓</b> . '                      | youre.                              | •                                         | 407                                      |
| entrage gur ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hidre Eri                                          | eninenik, u<br>rriekskih sa         | no gennonco<br>Tadadallaria               | en Deithing                              |
| einiget att ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A. Alexander                                       | " A S T O X C                       | in the con                                | 468                                      |
| : Miliani Ibhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | grow grulds                                        | Urfpeung                            | , Perianf.                                | Matte ting                               |
| Beithirg bed Er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                     |                                           |                                          |
| ten; berausgeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | e wen D. I                                         | L.C. G.                             | Mermann                                   | 470                                      |
| lebrlate der Diat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ober Leven                                         | eptonania.                          | efites der ar                             | baten Aetze 💸                            |
| Je 1-mebet einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Renninia.                                          | led. 19.<br>Der micht               | gericken <b>K</b> ran                     | theiren des                              |
| Drugolinien jur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D. 6. 10                                           | o. Eict                             | en,                                       | 244                                      |
| Difuentatorium-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lippiague                                          | genio t                             | noderne coc                               | countrodes                               |
| Scherf, Pars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fecunda.                                           | Mi thidte                           | redegit I                                 | LUIS THE                                 |
| Contract of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | -200                                |                                           |                                          |
| V. Shor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | re Renns                                           | Hepatte                             | n und Pi                                  | beleent.                                 |
| Alringers neuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e Geplate.                                         | ار از استام ولاهم<br>ا              | 20 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | \$37                                     |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 371                                                | Chanta                              | . v                                       | ر از |
| ्र <b>ी</b> कार्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | Theate                              | <b>Ve</b> rited.<br>Grant State           | D. X                                     |
| Der nach Berdien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iters, i stè<br>E gelücheig                        | te Recente                          | nt, von 21, 2                             | 454<br>Reppt, 457                        |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 29t                                            | vende A                             | inste,                                    |                                          |
| Beltene und erba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | beine Mind de                                      | ten der Me                          | hir nachte                                | n besten fost                            |
| barften Werfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | und Beid                                           | nungen 6                            | Lapier. gel                               | toden. 172                               |
| Srundliche Beich allen Standen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | enenale far                                        | junge ki<br>KT. Onei                | ruft, mad ti<br>Blee and T                | edhader and                              |
| effor his acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Encie                                              | osse poer                           | Harana and Ann                            | 429                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                     |                                           | ,                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VIII, g                                            | ggi amë - j 🖚                       | ~ 5 a3g - 21 j                            | ••                                       |
| Rurge fostematife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de Barftell                                        | ulig des al                         | lgemeinen E                               | tantsrechts,                             |
| Enfauternber Zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Civo and                                           | i <b>900</b> .ZQ. ()<br>hen eribild | y ; <b>present</b><br>hen Bichtift        | en des Sru.                              |
| Deal Rains -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Auf Min                                          | nden belle                          | Sel - Del                                 | M. 3. 4.                                 |
| Bed uer B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARD A S                                            |                                     | h 2 % :                                   | 385                                      |
| Phonoglidee to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90, (P I <b>II) (II)</b><br>11:St <b>ens</b> : (): | Bilabe réill                        | ering nad 30                              | ore was car                              |
| E. A. Levdenr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eids Ori                                           | ainalibeen                          | über die in                               | tereffanteften                           |
| Begenftanbe t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er Philofol                                        | bie, ster                           | Band.                                     | - 388<br>Nation                          |
| The production of the contract | •                                                  | 4                                   | <b>.</b>                                  | . Ueber                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                     | ,                                         | •                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                  |                                     |                                           |                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                     | `                                         |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | ~                                   |                                           |                                          |

Uefer Staatspertaffingen und ihre Werfestigung. In Bag-Meber Ponagaie und Republit. Rellgion und Beral; vorgeftellt vott Berfaffer bas Anti-Bernunftlehre für Denfehen, wie fie fund, won J. 213. Sale Len. Mer. ater. und ater Band. effud, bie mathematifchen Rigeta ber Berfpretive für be Po Ranfilet Bort Ebeetle annenober ju machen , von 2 Founich. Behiblid ber Afronomie, von A. Buria, ifter Banb. Bifangegrande ber Analyfie enbitder Graffen ; abgefaft pon · A. B. Kaffner, Sammlung algebraifcher Aufgaben & nebft einer Ginfeitung in bie Wischfabentechilnig di Algesta, par J. P. Grafon. X. Naturlehre und Raturgelchichte. I. C. Fabricii Entoniblogia lystematica emendata et anda Tom, I. Pars I. II, Tom, II, XI. Botanit, Gartentunt und Forft-

... unifenfaliaff. ....

#277. Lidiuhanding Manuale butanicum, aftens plantarum Europaenrum characteres generom, Sect. I. et II. Bieber einige Imetrenarten, welche ben Sichten vorziglich haddich Lind, wan & Bi Stirliorpff. Amvelfung jur Taration ber Sorften, won C. 10. Sennert. ster Theil. 329

#### XII. Haushaltungswissenschaft.

Beaturbiffordide milb ben einbiche Briefe fiber bas Donifem von Sr. v. Paula Schrant. 5 2 4 30 2012. Bandbuch, oder ausfährliche theoretifch epraftifche Anleitung gur nahern Renntuif des Torfwefens tine Borberefeung ber Corfmoore, in acht Abidnitten, ww 3. (0) Bifelon. Meber Torf, beffen EntRebung, Serolathen und Mugung,

### RIII. ABeltarfürkiste,

Srundliefen der pragmatischen Reitgeschichte, als ein Verluch, fis auf Ein Princip juruchnstühren. Für acodemischen Weben Lesungen geschrieben von B. S. L. Politz. 1990 Arrila, König, der Hunpen, von D. Festler. 1996

## XIV. Mittlere und neuere, politische und

Eriminalprojeg Roberts von Aftois Grafen von Beaumont. Mas Dem France Des Bung post & Mottoy: 13 14 . 123 15 Summa historine Galle-Francicae civilis et faceae, atlita Denftwurdigeften ber Diluberiabrigeele Bubwige besamsten. pon J. B. Massillon. Aus bem Brans. 122 11 ... 1817 Befchichte ber romifd . fathollichen Rirche, unter ber Regies rung Dins VI, von P. P. Molf, ieter Baid. Befchichte ber Bereinigung ber torfitanifchen Dation mir ber engefichtete Aus bem Engl. Unfer Babebungere. Gin Sandbuch ber neuern Gefchichte, bon N. S. Stober. Beidider ber Dunfdien in Frankreid . und det Frangofen ta Deutschland; von 3. G. Lauf. & Banbe. Allgemeine Samming Piftvelfder Minolees von zwolften Sahrhundert bis auf die neueften Betten; beraubhereber Mus bem Engl., mie An Befdicte bes beutigen Guropa. mertwigeff woh J. J. Sollner, atter Cheil. Erlanterung ber Deutschen Reichsgeschichte, nach Putter c: Grundriff; after Cheik. Berfuch einer Geschichte bes beutschen Staatsingereffe., pop z' E. M. Wieland, ater Melt. Episse, lur les causes de l'obsensité et de l'incestitude qui regnent dans l'ancienne bistoire de la Russie I, d'Igelsteom. 2. C. Davila's Geschichte ber burgerlichen Arlege, von Brantteith. Aus bem Stallen, überfest von D. Reich, iter Band. Bebte Barnung fur Doblen : aus bem Dobinifchen überfett. Vind mit Willuterungen verfeben. Meyereardun ber Befchichte und Berfaffung von Deutschland. 1 não Soberlins Belochificele, von D. Chr. b. Schmot. Bengunt Phileibect, Ste Abtheil. 

Sebeime Stantspupfere, Im Bulglichen Milaft ber Thuille rien aefunden. Mus dem Frang, ifter bis ster Dand. Der gie und ete Bund auch unter bein Litel : Samulung gehehner Briefe und andeter Stadtspapferel in Den Thuillerien im eiferneu Banbidrant gefunden. Rene nordische Miscellaneen, von A. D. Suvel, gees und 10tes Otud. Erbbeschreibung. Reifebeschreibung und Statistif. E.D. Ebelings Erbbeldwibung und Geldichte von Americ sife. Die vereinten Graaten von Amerita, atet Bent. 6 Auch unter bem Litel : D. M. S. Bufchings Erbbeidreis , bengt Deengebinter (ber altern Ausgabe fiebenter ) Theil welcher America begreift. XVI. Gelebrtengeschichte. Beutrag jur Gelehrtengeschichte, ober Pactibien von Zige lingen bed Waltren Chriftian . Erneftinifden Gomnaffums m Baprenth; berausgeg. von G. 10. 2. Sitenfther. Brunblage ju einer Befffiden Gelehrten and Schriftfiellege geschichte; beforgt win S. D. Strieder, gter Bond. 366 Nova Memoria Hungarogum et Provincialium feriptis edic tis notorum, Pars I. Meues Repercorium von feltenen Budern und Schriften. i fee Stàck . 5 1D Bibliographie interessanter und gemeinnigiger. Lemninim pour 16, 100, Kawaig, then Theils ther Bond. .5 LI Lewiger gelehrtes Cagebuch auf bas 3chr.4794. 535 XVII. Riassische, griechische und lateinische Phisplogie, nebst ben babin gehörigen Alterthumern, 2. Seneca's phylifalifche Unterfudungen, und bem lat. aberfest, und mit Anmerkungen verfeben von S. C. Zub-Kopf, ifter Theil. 3 93 Lexican catholican linguae latinae. Tom, I et II. 357 M. E. Cicero's Carilinarische Reben. Mebersetz und wit hiftorifden Aumerkungen begieket von J. D. Bachling.

XVIII. En

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die fruchtbarfte Entpoldlungsmethode ber Anlagen bes Men-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ficheng eine Debe, gehalten und D. A. Geapfer. 345 Gpunnaftit fur die Jugend; enthaltend eine praftifche Annoele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - fung gu Ceibesubrugen, pon Guintmuibs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Burge Geldichte eines Onanitens der fich felbit einite bat. 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Rebm über frube Bollufffinten. vorzüglich Burger und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ertebnudgtatemigiane bit Gleicht berlugte mugter nip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bandigique, von J. G. Paul. chend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CB.II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Berfud einer Formenfehre bes griedifchen Declinirens wid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sonjugirens in Labellen, ban J. C. S. Bergbaper, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Best eines Lefebuch für Burget gunt Laubifpulen, man Ma. E. Chieme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XIX. Sandlungs . Finanz . u. Polizymisen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| With mobile Technologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fchaft, nebst Technologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grundfäge ber politifchen Detonouite. Meber bit Buitte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thehan Ain Muffishung allow Dutch a wint Shohanhole min. Gualfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rung: 13eber. die Zushebung alles Land und Grehandels mir Frank-<br>teich, u. f. zu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sandlungezeitung, von J. A. Silot, 11ter Salagang, 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ा <b>१६८ ५ प्रहरूर क्रियोदी</b> असे से स्वर्ध कर सम्बद्धित के लिए हैं है है ।<br>से स्वर्ध कर से स्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XX Bermifchet Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ニー・ケース プログラ ディー・マイ かんがく アー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bertraute Briefe an alle ebelgefinnte Junglinge, Die auf Uluf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| verfitaten geben wollen, von C. Beun, 2 Theile. 332<br>Appliogie ber Menichenrechte, von Mofes Sirfchel. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cifenimenger ber Zwente. Debft einem vorangefehten Cend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dereiben an den Den. Profesor Lichte in Jena, pon S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Retrure fur Stunden der Duge, berausgegeben von A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bapfer, stes und lettes Bandert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Denefter Begweifer burch vie Ronigf Preuf. Smaten. Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dandbuch für Fremde und Einheimilde, von I. D. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rumpfy ates Banbeben Auch unter bem Litel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Befdreibung ber auffern und innen Merkmurdigkeiten ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tonigi. Schlösser in Berlin, Charlottenhurg u. f. m. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Per belithe. Argun von Affic war frin Rarr, wie die Derrem<br>Protestanten, Spiriter und Zimmyrmaun, ganben. neo?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Same and conserved and a server of the Sindship or the hill Dink a server 1 198 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Bon

42276 /

Bon bem Stunde ber Bernichtung, all ble Berren Sichmae ju Augsburg, bom P. Serkulan. Intwort auf die Rrage: Bo find wir in Rucklicht auf bie Religion, auf ben Staat, und auf Die zeieliche und emige " **છ**ાક્ષેત્રિકામાં છે. 406 Berichtigungen, ater Berlud, bom fr. E.v. Kochow. 475 Indigig Vermabningen an Marcard. 477 Confrants curieufe Lebensgefchichte und Tonberbate Batalitae ten mi I. w., von Salzmann, gter Theil. Grundriß einer theologischen und juriftischen Entoflopabie ju Borfesungen duf Schulen, von B. B, Sintenis, Berfwatblge Prophezepungen eines alten tarbolifchen Beifflie den in Doblet, welde bom Sabr 1796 bis gu Eribe bes + Beit in Erfallung geben folleri. Mertmirbige Prophezeningen, ober Befchichte bet Beit. bon A bis 3. Das Jahr 2500, ober ber Tratim Alrabi's, 24es Bochen. 482 Derfichlichen Leben, inten Gend, von C. J. Cranger. 485 Cheutheria', iftes Stuck. Andr. Chrentettung ber Siconde. iftes Stud. Auch: Siebes Schriften: Berfuc über bie \*\* Barrabite und was ift der Bargerfand, iftes St. 483 Briefe an Sen, Fr. E. v Rodow über die Berichtigungen etbeffelbing von A. E. Schmicking. Berfuch einer einlegehtenden Darftellung bes Gigenthums und Ser Gignubuthereder tell-Schrifffellers und Berlegers. sand ihrer gegenfeitigen Rechte und Berbindlichkeiten, won 使. M. Graff. 2. Gerechtigfeis jaber bie Upperechtigfeffen gegießt Anigge 2., von J. B. Meyer. 2. Reitung ber Chre A. Arb. v. Anime. "3. Elfauferungen fiber bie Diechte bes Deinfchen. 4. 3m \* radfoderung ber Dentftenbeit von ben Rutfen Guropeniste. 5: Befordo gwifden einem Beutiden und Franten ubet Die nenfation Beethelt und Giefchbeit, ben B. J. · Zowe 11 349. 550 Berfud einer Encyslopable ber Leibesübungen, von G. 11. 26. x. Blide eines Moberatiften auf beitgegenibatifgen Buftond Rranfreidle .- 2. An ble auten Bolfer Deurichtanes n. f. ib. Don S. C. Schmidt. 3. Sullbbildlein für bentide Bile. der und Bauten n. f.w., von &. P. G. Sappach: 353 Efrige bet vorzäglichken Birtefungen, welche in ber Atnb. bet Biff. ju Stocholm gehatten worden, u. f. m. - 594 Bebrbuch fur belehrenben Unierhaltung für finige Damen Then J. J. Chertyrighter Saffin in Trick of militalities is ير زاا

### Register.

### I. Dienstveranderungen, Befordieungen und

Ehrenbezeigungen. Braun, Reglerungbrath, ann Octermatin, trans (1904) was t Affprung, 482 2:4 Oak Bradner, 64 Beuhn, 342 Cat . V. 1917 Whimardt, 464 TSS Chip. Co. v. Batom, 412 - - Carto ittle C Mitinger , 41. 83 -21 25 24 Midres , 242: 25 Burtarb, 18\$ Babrot, 465 - 2000 mile c Butte, 17 Bertiff, ale. Dan ataget Cameret, 184 Ban, Pic. 1 Campe, 65 - Ď. 290 Cannabid, 14 Bauer, 337 Carante; 321 Banr, ist Carlsbanjen, 422 v. Bayer, gt Ebladni, 105 Beder, 465 Elef; 342 " Bebreits, 474 Town a arthir Clepmann, gt Bellermann, 13 , in 2 , 2 in 20. Cramer, 217 Bernhold, 42 Cramer, Sartut. azs Bertud, 482 Crome , 482 De Bese, 138 Damman, gr Brever, Cnicht: Beiet, f. G. Daum, 185 472 322 Debefind, 4f Bhibbotn , 465 Depisch, 249

Blibbotn, 465 . Depisch, 242
Borner, 441
Bopne, 41
Borner, 42
Borner, 437
Borner, 457
Borner, 441
Bo

**C**plen, 177 (81D à . . . . . 3

Braun, Prof. 177 (. 1 . 12 . 11

#### Register.

| Elfele, 410 Ernk, 457 Erpleben, 250 Evers, 465 Faber, 417 v. Fahnenberg, 441 v. Febre, 289 Felbudun, 289       | hausteumer, tos<br>heder, 325<br>heder, 385<br>heineich, 177<br>hermhicht, 161<br>heß, 193<br>hilbebrand, 170                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernk, 417 Erpleben, 250 Evers, 465 Faber, 417 v. Fahnenbers, 441 v. Fahnenbers, 1986 Feber, 289 Felbundun, 289 | Hauf, 474<br>Haus, 242<br>Hausleutner, 105<br>Hecht, 82<br>Heger, 385<br>Heineld, 127<br>Hermhadt, 161<br>Hef, 193<br>Hilbebrand, 170 |
| Evers, 465<br>Faber, 417<br>v. Fahnenberg, 442<br>v. Fahnberb, 1292<br>Feber, 289<br>Beldmann, 289             | hausteumer, 105<br>heder, 325<br>heineich, 177<br>hermhicht, 161<br>heß, 193<br>hilbebrand, 170                                       |
| Evers, 465<br>Faber, 417<br>v. Fahnenberg, 442<br>v. Fahnberb, 1292<br>Feber, 289<br>Beldmann, 289             | hausteumer, 105<br>heder, 325<br>heineich, 177<br>hermhicht, 161<br>heß, 193<br>hilbebrand, 170                                       |
| v. Fahnenberg, 447<br>v. Fahnberb, 1996<br>Feber, 289<br>Belbudun, 289                                         | heger, 385<br>Heincis, 177<br>Hermhfist, 161<br>Heß, 193<br>Hildebrand, 179                                                           |
| v. Fafenbent : 1916<br>Feber, 289<br>Felbudun , 289                                                            | Heinels, 177<br>Hermbscht, 161<br>Hef, 193<br>Hildebrand, 179                                                                         |
| Feldmann, 289                                                                                                  | Heidebrand, 170.                                                                                                                      |
| Feldmann, 289                                                                                                  | Heidebrand, 170.                                                                                                                      |
| Benomann / 289                                                                                                 | Hildebrand, 170                                                                                                                       |
| Rint, 201                                                                                                      |                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | Mills                                                                                                                                 |
| Fischer, 410                                                                                                   | Hille, 418 =                                                                                                                          |
| flect, 137. 249                                                                                                | Hoffetter, 337                                                                                                                        |
| Flemming, 442                                                                                                  | Holler, 242                                                                                                                           |
| Forbiger, 441 225 (2011)                                                                                       | Hopfengarines, 353                                                                                                                    |
| Former, 473                                                                                                    | Hübner, 105                                                                                                                           |
| Frank, 418                                                                                                     | v. Hutten gum Stalzenberg, 200                                                                                                        |
| Frank, H. 83                                                                                                   | Jacobs, 361                                                                                                                           |
| Gallus, 121 🚉 Barri 🖫                                                                                          | Aquer, 353                                                                                                                            |
|                                                                                                                | Ibeler, 41                                                                                                                            |
|                                                                                                                | John , 82                                                                                                                             |
|                                                                                                                | Ifenflamm, 137                                                                                                                        |
|                                                                                                                | Junge, 425                                                                                                                            |
| Gifete, 481 34 34 34 34 3                                                                                      | Jungwirth, 137 4                                                                                                                      |
|                                                                                                                | Kaapte, 226                                                                                                                           |
|                                                                                                                | Kahler, 457                                                                                                                           |
|                                                                                                                | Kapp, 417                                                                                                                             |
|                                                                                                                | <b>Lappis</b> , 338                                                                                                                   |
|                                                                                                                | Mario . 341                                                                                                                           |
|                                                                                                                | Acerly 417                                                                                                                            |
|                                                                                                                | Kinderling, 65                                                                                                                        |
|                                                                                                                | Kirsch, 290                                                                                                                           |
|                                                                                                                | Maproth, 441                                                                                                                          |
| Sutperlet, 193                                                                                                 | Maufen, 289                                                                                                                           |
| Saulein , 417                                                                                                  | Slaufter, 216                                                                                                                         |
|                                                                                                                | Klose, 121                                                                                                                            |
| Hardegg, 418                                                                                                   | Lluber, 170                                                                                                                           |
|                                                                                                                | Anape, 105                                                                                                                            |
|                                                                                                                | Anobloch, 337                                                                                                                         |
|                                                                                                                | \$0 <b>4</b> ,                                                                                                                        |

# Nigified.

| Rodi, 177 to (1000) (100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lunde, 441 57 57 Swarfen, 161 57  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ronig, Mintenebulleur in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Majer, 449                        |
| Beeslau, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marcus, 241                       |
| - M. B. Gecret, in Berlin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chatter to                        |
| 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mayer, 481                        |
| Prof. in Alborf, 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v. Mederer, 353                   |
| T. OLUMPUCINI POA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Di Mechani and 12                 |
| MORE AOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meetem, 418                       |
| MORESTONAISE, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meinert, 18                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Metel, 337The Care Too West       |
| Straufe, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. Mellin, taker mile ust im      |
| Kretschinann, 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mente, 17                         |
| Reagelftein, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Merco, 353 3                      |
| v. Suffftein, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meteau, I                         |
| Kunneth, 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menet, 457                        |
| Lang, M. J. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mohl, 290                         |
| € 6. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Molitor, 321. 489 . A. A. A.      |
| - S. D. 273<br>- Consistoriale, 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Moser, 146                        |
| Confine and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Munier, 338                       |
| - Karl, 457 Lebmer, 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mannet, 100                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Madler, 465 (87, 3 de . ?         |
| Leine, 466<br>Lens, D. in Belle, 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rebel, 442                        |
| E. D. Generalsuperint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Revenhahn, 449                    |
| 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Renenhahn, 449 Proteer 82 (3= 3 1 |
| - Ment in Comme Again                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rurnberger, 249                   |
| Securit 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nüscheler, 2257                   |
| Cof 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dertel, 273 Teller Comment        |
| and the same and t | Dettel, 386                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dettel, 386<br>v. Orell, 225      |
| Lichtenstein, 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parastowis, 457,                  |
| Quisa and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maffof, 832442                    |
| Linner, 321 (nicht: Klanner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Safforf, 17 The and the same      |
| f. Chat729 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bell, 265 Des                     |
| Line, 82 Con Danie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pertid, 337                       |
| v. Lochner, 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Befchet, 20% and 20 and and       |
| 25m, 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9/6f. 466 T.3'                    |
| Low, 417-<br>Loscher, 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pfenninger, 529                   |
| SHELL OF SALE SALE SALE SALE SALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Miket, 490                        |
| and and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Maintena & diment                 |
| Sp. Contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (\$10) a Phaym.                   |

### Registe.

| Manus make                             | Confillator and                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wham, 944 2 2 2 2                      | Schnittlein, 244                                           |
|                                        | Schuteger, 44r ete 1:                                      |
| Bopp, 385                              |                                                            |
| Bofdinger, 217                         | Schöpff, 250 Schützen                                      |
| <b>Pokwit, 418</b>                     | C-4-11, J.                                                 |
| Probus, 338 1.1 (10)                   | 9. Schreder, 170                                           |
| Mabe, 18                               | v. Schreber, 170 " Schubert; 321. Schub, 125               |
| v. Rambohe, 8t &                       | EQUE, 125                                                  |
| <b>Raiche, 145</b> Rt 3: 211 2         | Schulz, 161                                                |
| Maukhenbusch, 14578, 1861/18           | Schwabe, 418                                               |
| n, der Red, 149.:                      | Schwarz, 273                                               |
| <b>Reich , 137</b>                     | Geller, 462                                                |
| B. Reiber, gal Gig in Soge             | Seller, 462 Selle, 290                                     |
| Reimold, 18                            | Seupert, 242                                               |
| - Reuder, 385                          | Renkala 450                                                |
| Reutter, 218 Can 3                     | Withinites 420                                             |
| Repnisso, 480 this course to           | Siebold, 177                                               |
| <b>Richter, 24%</b> 8-1-11 1 2         | Sinner, 385,                                               |
| Mism, 226 277 (1911 112)               | Siebold, 177 Sinner, 385 Spies, 417 Stalpf, 242            |
| <b>Rößlin, 449</b>                     | Etalpf, 242                                                |
| Mommel, 418 46 . 31 5 1/2              | Stapp, 242<br>Stange, 217<br>Steinbart, 473<br>Steker, 337 |
| Mose, 482<br>Mosenhahn, IL             | Steinbart, 473                                             |
| Rosenhahn, in                          | Steber. 337                                                |
| Rofenmuffer, 249                       | Stleber, 194                                               |
| Saalfeld, 473 at an a fair             | Ctops, 481.                                                |
| Sactleben, 337                         | Ething, 481<br>Stoll, 489                                  |
| Codfer, 194                            | <b>Cuto, 41, 209</b>                                       |
| Speibel, 81                            | Struve, 289<br>Stumpf, 466                                 |
| Sherer, 441                            | Stumpf, 466                                                |
| Schin3, 226 13                         | Ebom, 410. 473                                             |
| v. Schlaberndorf. 418 💎 🚜              | Litius, 386<br>Srembler, 201                               |
| Schleusner, 170 51                     | Frembler, 201                                              |
| " ©фтю, С. и. 146 ?"                   | Froundscot, 332                                            |
| Schmidt, J.E.C. 127,  — D. J. Aug. 201 | Ulrich, 226                                                |
| - D. J. Aug. 201                       | " Ufferi, 225 1:2 7 10" . 2                                |
| — F. W. A. 337                         | Bibbect, 465                                               |
| - 3. MD. 353>                          | Bok, 145<br>v. Bolbeendorf, fiehe: Wonen                   |
| - Ooct. und Pool, in Con-              | v. Volocendorf, Repe: Words                                |
| DUIGER . AKI                           | At in-                                                     |
|                                        | BlifeL                                                     |

### Begiffer.

| 2081164 146 ; A. 7 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berner, D. R. Rose                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Moeler, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Prof. in Giegen, 441               |
| Woster, 289 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Westenborf, 23 11. 163 3 3.          |
| 2Baldau, 425 474 40 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sherel, 410                          |
| v. Barabein 417, in de u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minfone, 24078:                      |
| Weber, 321. 48402 (100000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wipprecht, 417                       |
| Bebetind, 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RBigleben, 322                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miraburg, reg. Antibilich, volk      |
| Webnert, 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Senter, 482                          |
| Weiß, 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Benter, 48a                          |
| Weiffe, 249 Chief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Simmer, 449 > 1                      |
| Wendt 410 262 (1.47.15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रिर्मितिक २१०, ३५॥                   |
| Bertmeifter, 353 x. L. 1745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | esfalle. The state of                |
| 11. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | estant.                              |
| 205cl, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ritt, De IQ. St with the W           |
| Calhama and a (* )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frant, 250<br>Krish, 282             |
| Bamberg, Bich. v. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | grift), 281                          |
| Barth, M. G. S. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gang, 251                            |
| - R. G. C. 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schier, 458 101 6.4                  |
| Benda, 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meffert 286                          |
| apenou, 4/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geffert, 386                         |
| Bernhard, 210 10 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Clambari 29 111                      |
| Boutet, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Glandorf, 33. 113                    |
| Buchet, 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Graf, 387                            |
| w. Burtenbach, 57 3 12 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hafenfamp, 235                       |
| Commeadow, 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hebenstreit, 450                     |
| p. Crailsbeim, 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Debbaus, 153                         |
| p. Dittmar, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Beerwagen, 427                       |
| Dosquet, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spelfeld, 426                        |
| Cheling, 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , <b>p.</b> 37cmmy, -y/              |
| Ebert, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Herchenhabu, 151<br>v. Herzberg, 283 |
| Echard, 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D. INCIADCEM, And                    |
| Shemonn, 287 () . J'ellistell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Heusinger, 185                       |
| Erbart, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seufinger, 189<br>Hofmann, 281       |
| u. Gethal. f. Bifchof v. Buth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a a                                  |
| and the state of t | Ø:472) 3 <b>0</b>                    |
| Gedweitik to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334141M4A1 ==A                       |
| giala, 847: Conference of the said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Souch, 85                            |
| v. Rictel, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3dger, 252 11 (1)                    |
| v. giptel, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                    |
| eard D. J. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CEID 3 Janser,                       |

### .: Riegifter.

| , \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Junger, com R. a. 31. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Combt, C. G. & dar Att.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rern,1292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - M. 3. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kirchhoff, 4xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmiedbauer, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klevenow, 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schmig, 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sloctenbring, 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | v. Schönfeld, 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klügel, 97 7: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schrage, 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Slupffel, 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sonab, 4744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apitel 141. The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schwarzhuber, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stoke 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e Cappum 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Probn, 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | v. School 242<br>Sent, 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leidenfroft, 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Senft, 474.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cohr, 298 (13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lobstein, 210, 250<br>Mangeleborf, 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Marpurg, 282 .: 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Epath, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Warnn, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. Slade, da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maliatier 400 12 The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steginann, 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$\mathbb{N}e(\) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Steube, 251. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mellmonn, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cittain 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Monte Aco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strobel, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Menor Chan Tan City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strodt, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - C 6 Aca Cultural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Restruct, 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Milam age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Siebe, 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Murlinna, 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Steam 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ODONA AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bernberger, 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sparnherger 18k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bolfelt, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Manager and the second | Proitei, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kritister 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Timoiniam Os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baldin, 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beber, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v. Duiftorp, 153<br>Reinwald, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belblich, 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reinwald, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weißbuhn, 21d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v. Ricager. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v. Weitershaufen, 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rosbirt, 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reconstory, 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schabe, ger<br>Schafer, aga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 mag , = 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scharf, 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zunspurg, Furtibild, von, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| €¢04, 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M. Simmermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schmerket, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | v. Zimmermann, 427-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The second of th |
| Step . 1 4 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. Chro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | din Universiten. V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ni begressigning the spinits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Manibers, 106. 340. 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Gelmitdbt. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Christian 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Selmfiddt, 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Buisburg, 411<br>— Erfurt, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210.282. 299. 354. 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Criuri, 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 367,3650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erfangen, 122. 235, 362,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LE PARTIE DE MAKE SAN SOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| grantfurt an der D. 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jot. 333. (cont. 472) 339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cubingen, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Giegen, 334. (conf. 472)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Göttingen. 74. 184. 186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 305, 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trop contraction of the contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Salle, 196. 218. 339. 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 125 477<br>Cont. 472 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| The Company of the Control of the Co | 40 Eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Commence of the second  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . IV Merhandlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | her Mahemisen under 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Line of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tajen krijenik krijeni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| atta (D. 10 COCC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COLLEGE STATE OF THE STATE OF T |
| Phaliphocourage of all the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salvathanan menting Slam Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bertiner Allah. Der Abiffensch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seftelhereer abufics blon. Gog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beiner blog. Gotter 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | geinziger gloni. Soci 35. 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bernische Goc, d. Wissensch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Platfiche blott Goe. gu Andis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| frageter Boc. tes Acters, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Co. 10 Co. 10 Co. 15 |
| der Kunfte) 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Manchier Boc. 6. Wiffeiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| der Kunfte, 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in particular and a second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 73. 132. 188. 284. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rurnberg. Goriette gut Be:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mathematisch : physicalische Pripatiot. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fort, baterinittscher Juduffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Privative. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Charlantin Gariet 124, 286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erfanger Afabem. ber Ratuef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oberlaufin, Gotiet. 134. 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| maintain Con han Columbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OSKALL KANNERSKER FITHICH: S DEDITORS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gottinger Goe. ber Wiffensch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Atabemie su Burghaufen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LES CARRIEDOS, SOCIEDAS ESTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1986G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| physical Privation, 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beenfifche Societal det Mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bombarg, Goriet, aur Befors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | femay, zu granel! a. b. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| berung nuglicher Rfinfte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Striction show baing antique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| berung nuglicher Kinfle und Geward: 44. 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3:446, 306, \$00, \$78, 15, 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second contract that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The Contract Contract of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### V. Differible Anfailton und Beegebnuitgen.

Anatomich. Sheater m. Arquit. Boprentber Spinging 484 Berliner Ermerbichulen. 92 b. Birtenftoct foll, qui faifert. Beledt, einen Plan ger Eine einbung bes verfollepen Des Berreich. Schul und Studienweiens ausarbeiten, 119 Superverbote: Churischaft. 251: 455 Defferreichifche .- 29 ff. 101. 157. 1417. 151. 1 215.1 224. 263. 319. 351. 439 f. Preukisches, 397 Cabetioninftimete : Ween Biche tonigl. Befehl v. 15. Gept. 1794. Die Anstellung threr.1 Lebrer betr. 13 Bonkans: bankin manki his idintedatichen fatechetischen .. Bebrienden , fleifig : befried merben, 200 Grantanasinalitat das Prese gerifche au Leipzig , geht nach frince Ctiffers God ein 318 Praminationscommiffion Soprenten Tion Confirm Buffs Gewinbbeite & Robechil. mirb im Sachfen . Lauenburg. perthellt, 478 (5) phillip. Relbenchicinalmefen, bas, in Bien wird verbeffert, 401. Sorkwiffenfchaft : Inflitut sum Materriche in berfelben. au

Gernspach, in Paden Bas

Brantfurt g. De. baller Unter:

Judischen Ration, 175

richtsanftalt für Anaben bei

Den 433

i, , , /

Gelangbuch, vertieffertes; fra der Geraficate Isipaturg : Meere bold, 433 Bebammenunterricht e im Des fterreichiichen, 459 Rafender werben im Barnburs gifchen beffer eingerichtet, 119 Arantenbaus ju Bamberg, 216 Marburalide Schulen. 442 Dreckenburg Schwerin. Bers bib. wegen eines unentgelit. Bebainnicnunterrichts, 111 Medical. Strellantes Coup und Ergiebungemefen, 211 Munchner : Inftitut für Zaufe funnc, 96 Men : Strelle : neue bofonde bandi. dai. 212 Bialabaperifche Berord. v. 26. . Gent 1894. die Befranne Der Lebritellen betr. 39 Roftocfer Universitätebibliother. Galsburger mebicinifch e dirure gliches Beitungscemtoie in Schulmeifter : Ceminarium in Hibburghquieu, 211 Seebad bep Roftoct, 484 Studienplan für bie medicia. Kacultat in Wien, 401. Stuttgarber Comnafium, 125-. 414 , - Prealichule, 124 Selerifche Bergeb. 1 den Etw bleuplan der mit einer Dirans De verfebenen Candibaten bee

. (\$41), (422

Bunddeste; Phanistonie file ie in Berlin, see Burgburger Universität: ibre - neue Cinrichtung, 84 VI. Ungelgen von Buchern. Meademilche Kunge und Buche handt in Berlin; beren Ders lag, 304, 336 Acabemilibe, Schul's und ans bere fleine Schriften, 4-18 ff. 42. 491 65. 85. 141, 149. 1863: 170. 379, 191, 198. 226. 245. 252. 268. 275. -( 332, 345, 37%, 403, 434, 448, 461, 466, 478, 484 Albrecht undelieup, deren Berl Alleman facolti in fic a rot are Andromeda, vin Refchatte, 150. Annalen ber Gartneren, 117 Archenbols, beffen Mifcetten Jur Gefdichte Des Lages, 157 Berlin: arlebited, 31 Befete, beffen Codex crit. Pandeck 141 Bibliothel für Ebierdeste n. 214 Biographie ber Wahnfinnigen, won Spick, 350 Blothe, dellen Reel, 455 Booners Berl. 247 Mobus E. E. Deul. 60, 257 261. 389. 446 Fre Sc. und Comp. Wert Boltone Gefchichte mertmurb. Bilde, 314 Berowsti's Abrif bes prartis fiden Konierals und Kingnis 11486 fent 2c. 1290 Bruck, Frieb. 487 ? Buckerbuctionen, 313

ASTOR IN TO

Bilderpreife, berabgefente, and 280. 352. 3164 Bucherventauf. 20. 122.427 Daniche Bldtter, 294 Dolg , fatechenikbe untertebuit gen übet relbelofe Gegenfigne En DE 10 - 940 11 111 Duttenbofers Welchichte ber Me lialonskbrodemereven in bes · 外域L.Airdb.ace eberte, 3. 3. Jahrbuch sus - belebrenden Unterhattung für funge Damen, 28 J; (1796.) m. K. 469 Encuffonddie für Künfter, pors Brof. 2008, 212 littetarifde, pon Sopie. Erbfteins Wert. 254 Ettingere Derl. 247. 3566 . t. Relifd , beffen Berl 253 Lichter beffe thear. Billofing at Riedelfens Berl 1245 Bleisbert Berl, 156 164. ". Frankreich im J. 1795. 205. 223. 277. 316. 444 BUNDY CHIE Deffen Derk 20% Saligrie ausgezeichneter Dande lungen ic. aus ber Frang. Roe volution, in. St. 136, 420 Gelletti : deff. bikor. Lebrbüchen. Beindibe, bifforifco in Erade fungen mertm. Begebenbete ten aus bem teben berubma 2 (J)3)L

THE LIBURATION Therordium aca

gen bie gebeimen Gefellichafe

ter und berächtigter Mene Bentus der Beit, 24. 30... 171. 277, 315. 367 Seichichte ber Runfte und Bife fenich. feit ibrer Bieberbers ftellung bis an das Ende bes 18ten Jahrb. 3ks Gefdichtseridblung, mahrhafte Cand actenmatige, ber von den Studenten ju Jena 1795. - ausgeübten Unfeettateiten ic. Bespriche fib. die Offenbarung. Job. u. jenige grang, Mevos lution swifchen einem Lates . Weten 10. 191 Boiche, beff. Berl. : 318 ff. Gutbrie's neuefte Erdbeichteib. Danmerhos Berl. 136. 293 --496. 145. Sartinoche Berl. 220 ff. Erbelees Gartenfreund, 201. Industriecomtoir ju Weimar: Deffen Derl. 99. 246. 420 Ritender, in den Breuf. Stage ten, 316 Karte von Frankreich, in 16 Blattern, 304 Karten, geographische, 336 Renfers Berl. 117 11 Alejna Gutachten und Erfeimt-"niffe ber juriftifden Baeultat By BOUG 71 1. . . . . Arunia, die Landstraken, Chaus. feen ic. bistoriich, technisch, ic. a Abgebandelt, m. R. 206 Pagarde, beff. Berl. 292. Loders anatomische Tafeln, 125 Magazin, deutsches, 25. 79. 173, 277, 315, 367 . Maggain für Octonomen und Cameralisten, 303

Meurerd West St Mieus Dentrebe auf ben werk. " Brediger Babme, 14 Monatsidrift, beutiche, 26. 20 Leipziger, für Damen, 114 Musikhandl. in Berlin, beren Betl 191. 157 3. Dillers . Befoldte der Someizerichen Gibgenoffen fcbaft, 203 Revenhabns, bes Jung. Berl, Micolat's, Fr. Reliebeidreib. burch Deutichl. u. die Goweis. 9, u. 10, Band, 59 Derios , 72, 240, 479. Picklevius, deffen West. 276 k 287 Micmeners Cousisbear und Ed sieber, nach feinen Geschaff ten, Pflichten zc. 429 Mitich, Sanbb. que Erfide. bei Schriften Des A. E. 174 Pauli's Perl. 4 ff. 206... 262 🖡 290. 302. 314 Rafpe, beffen Berl. 134f. Reinett, Sarden, :487 Reinhards, D. Sammlung vos Predigtauszügen auf bas J. 1795. 254 Meinwalds Gloffar. d. altfrünk. und Allemanniichen Schrifts forache, wom sten bis ind 12te Jahrh. 431 Melfen und Wenthener bes Mil ters Benno, von Spieß, 350 Riems Grundfage einer bouers baften Bienensucht, 334 Heberfebung von Habers Beebachtungen ub. Die Sice Refentuktens Werl. 3+3

Gelmont

**Christian** (1944) Salamanns Univelf. sie einer - wermunit. Gwich. . Rinder, od. Courad-Michen. 35cf. 2

Schafens Miries, 36 f. Schiples Williams 18. Och

Colore, Maria

v, Comettow's fleine Schrife ten , 294

Samelbee und Beigelifthe Berl. 366, 470

Schulepfentbal : Mett. b. Bufb. banblung v. Ergebungsans dalt bal, 383 Schrötere Apprehitterenbitat

Brugmente ses Soman und Gosticher Weil.

43200 Selbenficers frit. Danbectens

. Cobots 191 Severing Mett. 62

Freihe Softh v. Geschichte u. Geographie D. Berne. Stone ten, 43 t

Straussedern, Die, 487 Strubens Anmeilung &. Bies 456 nemarcht;

armantid- Antinia # # # 6

fienthéicuéitliseifch : aceatne mifche Befchreib. von Sine -indition, \$55, 2 rije ri Heberfenung beutsch. Schuiften.

717 May 450 149% 459- 467-14 Unterriebt ab. Die Gefete füße die Binwobner b. Dreutifchen

Stagten, 479 Atania, von Ewald, 124

Marcentraps : u. Wennerficher Vetl 116

Diemes . Wilh Berl 204

Viteur's Boutunk, übert von d Book RES 1906 . J. D. IMBONG Stiffe.

2006 : Wad Comp. Derl rec. 181. 322 ff. "3fof." 36#ff. 1381 **(fil)\$89~~397** (cir. )

Weidmannslider Dest 202 🔞 Woltifianns Staatengeichichte.

2weck Nobespierre's und fele net Mittschuldigen,

#### They are seeing 5.4 furt la na mic and and the Antifettiten.

Michiel D. Bettiening wes . gen einer in Einer Gwefft: tieber dem limpeung der Bale ... lauiden und anderer Eisens . mallen, worgetrogenen Ebros FIC, 4348

Ha Debrie

Werfaffers, des, der Affinande lund : Itrael notbigende Bes malle, die Erifiens einer Depteinigteit burch liebers leugung ber Bernunft ift bes tennen, 53.96

#### ermischte Rachrichten.

ni Moen p'Erfinder eines feuera loichenden Dinesis, is mm Minbell 2000fuffer Ber fregs mutbigendes Wellentenuen iber alte und neue Bücher

madered sincistate Crisicounger 448Hall ... 42 ...

Elimina.

Anechos

Day, 239 Sitiat : deure in the meriddisch 18 Che 20 100. 003 200 Musaug eines Boiefes and Lone Meber bern ? " baste. indit. de Barn; Geffen' Wettrait, 112 Wierichtiannaen: einiger Stell 1: Men in b. M. M. D. Will. ic. 49. 160. 470. Brat Dieles te's und D. Geibenflicken frit. Manbecten Cober bett. bungsinstitut betr. 320 Berner Welfilichteit, ihre Dere ma**lifornia nasi**ta Bibliothek, A. Deukede, witch mieten in ben Preuf. Glade ten criqubt, 240, 280, 352 Bildnife einiger: Deutster Bic i lebstem 197 Blumenorden an Raenal a ex Skall men abababah pen Manic Rechte wird in Rom pers Brauhs Befrenung, 15 Brestager Debicinglingitut. 63 Bruft, im Gefangniffe, 144 Buidings Bibliothet fauft bie Rug. Raiferinn. 96. 4371. Epitaphium, 222 Contille, Attendation, 60 ft. C Conclusion Corp. Luangel, nom sten Rige. 1795: burch Commen gir Diriotpe ges Dorn, Gebrüber, zeidinen gole bene Miffal . Buchftaben, 152 Elfenachest Bolleensevoth (wer? gen der Lefebibliotheten, 63 Erwerbidulen in Berling 328

Shirter Suffel talistica asafat interes er an bent Boli in feiner philolic inionitellius Bleicher, B. in Simil a. De? neuen Lefeinfitute qu, 370. A Sugar Fremmaurerloge gu, ulm foll feine beimliche Berfammlung gen batten, 95 Sull's Fortien von bem alle uem Lanftertericon f. Große Saters, 152 guiba's interat Bachleg. irr aus der Margl, 2c. 96 Beneglich, Bori. ber Schrift: ub. die Bateniandstiebe, 94 Wefangbuch, neues, in Com bersbaufen, 1947. Geluch littergrifdes, meses eines Litteres in ber Roll fden Beliting, 287 Ocufler , bellen Merbienfte um Kirchen, und Schulen, sie Standorfe Ebre wird. geeitter, s. Gedbaufen, 40. 104 Menville Berebrer bentider Litteratur, 127 va Groffmatthe West, businesser Enbliches Schiffel bes Erres mdurerordent B28 Gruneri oratio, filtens vime likered et diffétuere encomium, .408 Somnafinmsichulen zu Erfer und Collens, 144 . Baffners Befrebung, 14 Laboremenus, CD. negenmarile aer Mifentooite 40 :117 heliere. Correspondentamit Laur national and a post of the contraction is

Berndu

Merra : Nebt des angle & Suites

ju Wien ju verbellen. 138

Counts, and . there Boneringeth ings: van **Saac**, ing Chari aberl. 351 113.696 Detr. 237 Serfchele neue afronous. Ente Rupferftich von Apbr. dectung, 184 Beet : Marc. Dentminge auf von Friedrich II, Sidnige ibn, alu. in Breugen, 232 Benigt, dentide Serachtunde, Rupferftiche, Preffelifche, 163 Rubudle Lotein. Commentar Sofmanns , Monf. Beidmerbe uber bie Berifopen, 127 ub. bellen oweift : Raderaa Peffings Emilia Galotti wird in aur Zeitichrift 21. 15 London aufgeführt, 53 unfinnige Bebauptung, 47 Denemal, 2791 . 176 3 Tenatiche netteffe Begebenbeis Linbe's: frit. Bearbellion bes teu, 404 Ciracis, 120 212 316 1 Trubelfell, iftes blinbertidbriges. L. Sec. sell' Come, Palet, 29 Der Pheberinden Gemeinbe in der Savhy zu kondon, 125 1 G2 V be Bueg. 112 iftes bunbertidbriges b. Lugo, Berf. von ben Grunbide Ben bes Stols in öffentl, und Schaftlansfleche su Berlin, Drivatgefcodften, 51 Tanget, verforb, Rector in Macaulan will eine Biographie Arenbera: alisacibaene Nachs von Whil. Melanchthen bers i trage aus einer Siographit ausgeben, 159 deffelben, 269 ff. Murtoni Laguna, its Rapps Botts. von Mylii i Bi-Mattoid muß sunt atenmat blieth Anonym, et Pieuflüchten, 144 donym, 144 v v. Mecheln, dest. Abstrait, 119, Prediger und Schullebrer v. Misaml, Card. 47 3,000 . Rurftentbums Onells Rris Winkenalmaniam, die Bergush tif b. Bottsmotal austbeilen. gabe des Gottinger bete. 47 Millers, b. Priesse, Portuett. 47 v. Rannis . Mittberg , Rattens. Oberlin muß, feines Unterhalts Cammil: goldener Medaillen wegen's fleinen Didochen um tauft der Deutsche Kaifer, terricht geben, 144 Oltmann wird in Frenheit ges Eniage's Erflde, megen einiger RBt, 15 ibm falfebl. augeschriebenen Paulus, Prof. Erflärung wes polit. Schriften, 239 f. aen zieber ibm zugefebriebes Anjurienproces gegen Zime miter Geriften, 397 mermann, 448 Vabagoglum sur & Szápen in Roch wird wieder in Fregheit Maadeb. gefett, 15 168 Blackun, Utterariches, gar Rretidmanns Gebichte,

Darkvalt, auteroptenti, donillo des des Deutschen Raisers, 127.5. Brager Mertte ftreiten fich mes gen ber Bungenbandlofung Breifaufgaben, 73 325, 343 Wreißichriften, die Berbellerund Des Defterr. Reldmedicamens tens und Studienmelens bes i treffend, 246 Proces zwikben Colland und Boer, 110 Reformaths Gennebengifeli, Think titon, 215 v. Reisenfteine nothiner Anbank su ber Schrift: Endiches Schicffal 10, 128 Revers der anzustellenden theos os. Pepfessen guf a. Preus. Universitatin, 46 Mibini's Ertidr. wegen einer thin lugeichriebenen Ochrift. Mintelifche Conode ber evang. Putberifchen Geifilichen ic. Roftoet: Konde jur daligen unis verfitats . Bibliothet, 239 Admibergs Schrift: ... Mb. 1986) c, meemonathe, 120 Ricias Deutkbe Alterthamet. Sadfenfpiegel, eine weue wers martende Ausgabe won D. Union, 63 Sailer, (nicht: Seiler, f. C. fur abgenommen, 152. Sartorius, in Datmfadt, ibm ift die Ausarheitung eines Lebebuche d. drift. Religion

aufgetragen, 40

Sing , build with, 198

Schiffted, Auskellich, ich Berblin, 232 Schilling, Nect. ju Berbett, zeigt einige Ornetfehler in eie per von ibm ehteren Schull an, 328

Achadh, Gerett. in Meimad, überf. einige Schriften, 158 Schreddogel, falldt: Schredeck in Acha. (S.1288) deivotifiet in Acha. (S.1288) deivotifiet in Acha. (S.1288) deivotifiet nem diffore Meele id. die Liftung di Atallenifich Frede Raaten im 14ten Juhrh. edt.

Schuld . deffent au ermartende Beschreibung s. Stallen. Neb le, 151. beschäftliget sich mit Sammlungen aus Geschichte d, Kuf. Katserdun Catharins U. rbehdas.

Selbfidipenfiren, ab. das, bet Merzte, 414 ff.

Senbold wird ausgeplundert,

Sober, Erfinder einer Compofizion von Magnetismus und Electricitat, 15

Sogmenns Specialearte von den vereinigten Dieberfans ben, 463

Spencer, Lond, Weschrer beuts feber Litteratur, 127

Strett, Stiffet des Berünfic. Spinaafmud, 488

Ectegraphi, Acharvs, 214. Saumgarmers, 93. Bregefiechers, 219. Bollniams, 195. Wolfens, 279

Lerte zu ben Difitationspredige ten im Branbenb. 204

w. Crautmannsborf, ibn mil & Papft nicht praconffiren, well er die Colerant vertheibles but, 129

**Eromm**is

Trommsborfs chemische physisfal. u. pharmacevissches Institut, 13
Tychsens Sollabus zu Odders leins hebe. Bibel, 96
Eppfe's Berdiensse um das Schulwesen auf dem Lande, 126
Uethesse ausland. Journalissen ab. Deutsche Schriften, 26
Bortesungen, medicinische, 311

Brieg, 103 Weiffe, d. litterar. Abentbeus ver: dessen Schicfale, 448

Meften, Lehrer b. Zeichenkunde zc. zu Bamberg, 158 Mensarisches Kammergericht:

Wensarisches Kammergericht: deffen Börsichtsankalten bep gegenwärtigem Franz. Kriege, 93. 95

Miener Cenfureollegium foll den Oruck und die Verbreitung von Schriften, durch welche die Franz. Nation lächerlich gemacht werden foll, verhüsten, 95

Wille, Rupferftecher, 152

Beplichal, Stifter der erften 3ns buffrieschule in Schlesten, 111 Bimmermann, in Darmst. ihm ift die Ausgebeit. eines lebrs buchs d. cheifil. Religion aufo getragen, 40

Bitterer, Portraktmaler in Wien, 127

Baricher Liturgie , 231

The state of the s